## Geschichte

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

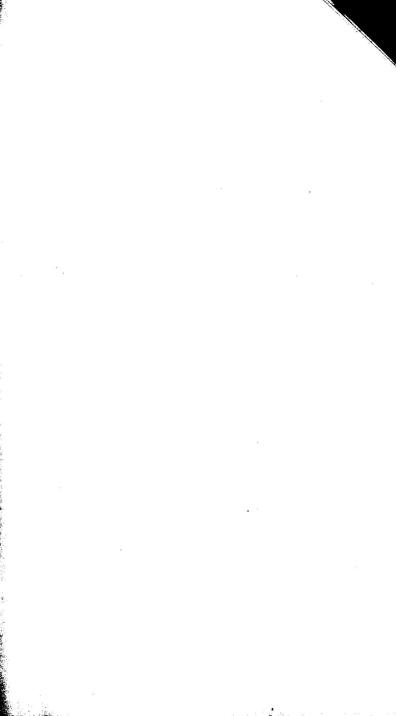

# Geschichte

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

Bon

Dr. Heinrich Beithe,

Nichtemurbig ift die Nation, die nicht Ihr Alles freudig fett an ihre Ehre. Schiller.

Dritter Band.

Dritte verbefferte Auflage.

Mit einer Ueberfichtsfarte.

Berlin, 1864.

Berlag von Dunder und humblot.

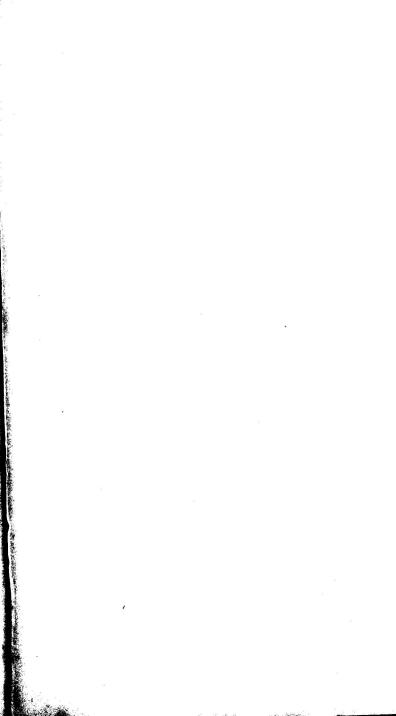

#### Inhalt des dritten Bandes.

#### Siebentes Buch.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cette          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der | Rrieg in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 <b>-45</b> 5 |
|     | 1. Schwankungen über Frieden oder Krieg. Die Ber-                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|     | bündeten, anfangs zum Frieden geneigt, beschließen                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|     | den Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 - 21         |
|     | 2. Gegenseitige Lage und Entschließungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 - 45        |
|     | 3. Eroberung von Holland durch den General Bülow                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45</b> — 52 |
|     | 4. Einmarsch in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 - 68        |
|     | 5. Im großen Hauptquartier zu Langres ist man ber<br>großen Mehrzahl nach für den Frieden. Bölliger<br>Stillstand der Unternehmungen. Napoleon erössenet den Krieg. Schlachten bei Brienne am 29.<br>Januar und bei La Nothière am 1. Februar                                                               | 69—113         |
|     | 6. Marsch des russischen Corps von Wingingerode über den Rhein nach Holland. Weitere Unternehmungen Bülow's daselbst                                                                                                                                                                                        | 113—121        |
|     | 7. Unternehmungen ber Berbündeten auf dem großen Kriegsschauplat nach der Schlacht bei La Rothière. Napoleon wirft sich auf Blücher, der vereinzelt nach Paris vordringt, und stellt seine Angelegenheiten in Stwas wieder her. Gesechte bei Champaubert, Montmirail, Chateau-Thierrh, Bauchamps und Stoges | 121—188        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Othe               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8. Napoleon versammelt sein deer vor der Fronte des böhmischen und stürzt sich auf Schwarzenberg. Gesechte dei Nangis, dei Brah. Tressen dei Montereau. Fürst Schwarzenberg zieht sich auf Trohes zurück und rust Blücker zur Bereinigung, um eine große Schlacht zu liesern. Die Vereinigung ersfolgt, aber Schwarzenberg setzt sich den Rückzug fort. Vergebliche Wassenstillstands: Verhandelungen zu Lusignh. Schlacht bei Barssur-Aube | 188—241            |
| 9. Vorfälle im Süden und Norden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 241 - 247          |
| 10. Napoleon und Blücher. Gesecht an der Thérouanne.<br>Schlacht bei Craonne. Schlacht bei Laon. Gesecht<br>bei Nheims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247—297            |
| 11. Napoleon und Schwarzenberg. Schlacht bei Arcis-<br>fur-Aube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 297—314<br>315—344 |
| 12. Der Friedenscongreß zu Chatillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219944             |
| 13. Rapoleon wirft sich ben Verbündeten in den Rücken. Diese ziehen mit beiden Heeren auf Paris. Ge- fechte bei Fère-Champenoise gegen die Corps von<br>Marmont und Mortier. Im Rücken Gesecht bei                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| St. Dizier. Die Schlacht von Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 344-401            |
| 14. Die Vorgänge bis zur Abbankung Napoleon's. Allsgemeiner Rücklick. Graebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 407-455            |

## Siebentes Buch.

Der Krieg in Frantreich.

Nusgestritten, ausgerungen Ift der lange, schwere Streit, Ausgestüllt der Kreis der Zeit, Und der große Feind bezwungen. Shiller, Das Siegessest. . Table of the Marie

#### 1. Schwankungen über Frieden oder Krieg. Die Verbündeten, ansangs zum Frieden geneigt, beschließen den Krieg.

 $\mathfrak{R}$ avoleon war nach der Schlacht von Hanau mit etwa 70,000 Mann über ben Rhein zurückgegangen. Wären biefe geordnet und widerstandsfähig gewesen, so hatten sie auf dem eigenen Boden eine achtunggebietende Macht und einen festen Rern gebildet, an welchen fich die neuen Aushebungen hätten anschließen Aber es waren jene Siebenzigtaufend nur Conglomerate, bunt zusammengeworfen aus den früher geordneten Schaa: ren von Hunderttausenden, sie waren aufs Aeukerste erschöpft und vom Nervenfieber gerrüttet, beffen gefährliche Unstedung fie in das Land brachten. Zwar suchte Napoleon mit gewohnter Schnelligfeit die Reihen durch neu ausgehobene Confcribirte ju füllen, aber die verheerende Krankheit verbreitete sich mit folder Schnelligkeit, daß in furzer Zeit viele Taufende bahinstarben. Wenn es auch gegründet sein sollte, daß die in der Bildung begriffenen französischen Streitkräfte in ber Nähe bes Rheins am 15. December 103,000 Mann betragen hätten\*), fo waren diese jedenfalls nicht geordnet. Ueberhaupt war die Oftseite des französischen Reichs so gut wie ohne Vertheidigung. Navoleon aber hatte nach vier Seiten Widerstand zu leisten: Rhein hin, von wo der ftarkfte Angriff drobte, gegen Solland,

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Feldzuges von 1814, von Damit I, Beilage XXI.

wo es mit den Vertheidigungsmitteln noch übler aussah, gegen den Herzog von Wellington, wo der Marschall Soult mit 60,000 Mann auf französischem Boden noch Stand hielt, und in Catalonien, wo Marschall Suchet noch ein Heer von 37,000 Mann befehligte. Außerdem war der Vice-König Eugen mit 35,000 Mann an der Etsch im Felde, um den Andrang des

öfterreichischen Feldmarschalls Bellegarde abzuwehren.

Bon allen Seiten zogen auf die französische Macht weit überlegene Streitfräfte der Berbündeten heran. Am Rhein waren 200,000 Mann angelangt\*); nach den Niederlanden zog Seneral Bülow mit 30,000 Mann, denen andere 30,000 Mann unter Wintsingerode folgen sollten; von den Phrenäen her drang der Herzog von Wellington mit 70,000 Mann, die noch vermehrt werden sollten, auf den Marschall Soult ein; auch in Italien hatte Feldmarschall Bellegarde das Uebergewicht über den Vice-König. Im Innern von Frankreich hatte der lange Krieg die männliche Jugend merklich verringert. War an irgend einem Orte Streitfraft zu entbehren, so war es beim Heer von Catalonien unter Suchet, doch war von dort ein weiter Weg nach dem öftlichen Kriegsschauplatz zurückzulegen.

Die größte Gefahr war jedoch an ben Oftgränzen bes Reichs. Die Verbündeten waren schon im Anfang Rovember am Rhein angekommen. Wenn ihre 200,000 Mann am 9. und 10. Rovember den Rhein von Mannheim bis Coblenz überschritten, so würden sie die französischen Truppen-Conglomerate und neuen Conscribirten in Verwirrung vor sich hergetrieben haben. Sie konnten am 27. Rovember bei Nanch und über Chalons und Vitrh am 1. Januar in Paris eintressen. An diesem Tage konnte ein neues Heer von twenigstens 100,000 Mann den Rhein passiren, welchem sechs Wochen später abermals ein Heer von 150,000 Mann folgen konnte.\*\*) Nachdem es versäumt worden, Napoleon in Deutschland das Schicksal des Barus zu bereiten, konnte der Krieg, wenn man ihn fortsetzte, in weniger als acht Wochen und noch im Jahr 1813 beendigt werden.

Bei so weit überlegenen Streitmitteln, mochten die Truppen durch den langen, beschwerlichen Feldzug auch immerhin sehr gelitten haben, schien kaum etwas Anderes zu unternehmen zweckmäßig, als ungesäumt über den Rhein zu setzen, Napoleon

<sup>\*)</sup> So nach Müffling, Damit 2c.; — nach Plotho 228,650 Mann. \*\*) Müffling (E. v. W.), Betrachtungen 2c. S. 103.

feine Zeit zu lassen, irgend neue Bertheidigungsmittel zu be reiten, und, da seine Heerestrümmer zunächst keinen ernsten Widerstand entgegensetzen konnten, in Paris den Frieden zu bictiren. Aber die Berbündeten machten am Rheine Halt, hielten einen Einfall in Frankreich viel zu gefährlich und woll-

ten, ber großen Mehrzahl nach, Frieden schließen.

Philosophen und Philanthropen haben oft genug das Nichtige des Ruhms darzulegen gesucht, und man hat aus der Religion und humanität Grunde hergenommen, um zu beweisen, wie verwerflich der Krieg und der friegerische Ruhm sei. Allein wir muffen bennoch behaupten, daß ber Ruhm und besonders der friegerische Ruhm eines Bolfes ein schwer wiegendes Capital ist. Man fürchtet ein Bolk, welches große Triumphe gefeiert hat, noch nach Sahrhunderten, und wiederum geben biefe Triumphe dem Bolke bas rechte Bertrauen auf sich felbst. Die Schweizer haben ein halbes Jahrtaufend von ihren Siegen gezehrt und zehren noch davon. Billig wird sich Jedermann seint und zeiten noch bavon. Dittig wird severmannt scheuen, die Engländer zur See anzugreifen. So imponirten denn die leider mehr als hundertjährigen Triumphe Frankreichs nicht wenig: die Siege Ludwig's XIV., die Wegnahme des Essaß, der Gewinn von Flandern, von Lothringen, noch mehr die lange Reihe der Siege der Republit und des Kaiferreichs. Außerdem schien Frankreich zu fehr gedeckt durch den Rheinstrom und bessen Festungen — durch die dreifache Bauban'sche Festungslinie von Dünkirchen bis Met, welche man in den früheren Kriegen nicht hatte durchbrechen können, die übrigens jett ziemlich verfallen und ohne Besatzung war — durch die Arbennen und Bogesen. Die Mehrzahl ber Seerführer und gelehrten Generalstabs: Offiziere hatte nur die früheren Rieberlagen und das vermeintliche schwierige Kriegstheater im Auge, ohne die sehr veränderte Gegenwart richtig zu schätzen. Da man Napoleon's Genie in vollem Maße würdigte, und eine allgemeine Erhebung Frankreichs so gut als gewiß annahm, so hielt man zu einem Einfall in Frankreich noch ganz andere Anstrengungen, als die bisher gemachten, für nöthig. Um beide Flügel strategisch gesichert zu haben, hielt man es für er-forderlich, erst Holland und die Schweiz zu erobern und noch größere Streitfrafte heranzuziehen. Es fehlte nicht an fehr gelehrten Militairs, welche, einen Winterfeldzug für unausführbar haltend, in allem Ernft riethen, wenn einmal ein Einfall in Frankreich gemacht werben sollte, mit Eröffnung eines neuen Feldzuges bis zum Frühling zu warten, indeß große Magazine anzulegen, sich einen gesicherten Rheinübergang zu verschaffen und gang im Sinn ber tragen Rhein-Campagne feine Zeit mit

ber Belagerung von Maing zu verlieren.

Wenn die Monarchen\*), die meisten häupter des heeres, die gelehrten Militairs glaubten, daß ein Ginfall in Frankreich eigentlich nicht rathfam fei, und daß man beffer thate, Frieden zu schließen, so darf nicht unbemerkt bleiben, daß auch das beutsche Bolk anfangs in seinen Erwartungen und Wünschen faum weiter gekommen war als bis an ben Rheinstrom. Das zwanzigjährige Uebergewicht der französischen Republik und des Kaiserreiches, besonders die zermalmende Gewalt des letteren, hatte die Schwungkraft des deutschen Geistes so niedergehalten, baß ber Gebanke, Frankreich felbst anzugreifen, auch während des glücklichen Kampfes fern lag. Kein einziges der feurigen Lieber jener Zeit versteigt sich zu einer Eroberung von Baris. Der begeistertste Sänger ber Befreiungskriege, Theodor Körner felbst, scheint sich damit zu begnügen, den Feind über den Rhein zu jagen, indem er singt:

> Mit Gott! - Ginft geht hoch über Feindesleichen Der Stern bes Friedens auf; Dann pflanzen wir ein weißes Siegeszeichen Um freien Abeinstrom auf.

Bu jener Zeit kannten die Deutschen ihr eigenes Baterland noch wenig. In gang Deutschland gab es damals, einige winzige Anfänge abgerechnet, keine einzige Chauffee. schwierige Berbindung \*\*), Die Getrenntheit ber vielen Gebiete hatte die deutschen Stämme unendlich entfremdet. Der Verkehr war in der Kindheit. Wer, aus den oftbeutschen Ländertheilen gebürtig, den Rhein gesehen hatte, galt bei seinen Mitbürgern ber Aufmerksamkeit werth; wer etwa Rhein und Donau aefeben, galt für einen bielgereiften Mann. Die deutschen Berhältnisse waren zu eingeschrumpft gewesen und konnten sich, trot ber Siege, nicht fo schnell zur Großartigkeit ausspannen. Darum war bas Gelangen ber berbundeten Beere bis an ben

\*\*) Bei ben unendlich gefteigerten Berbindungsmitteln ber neuesten Beit kann man es fich ichmer benten, baß bamals ein Courier von Frankfurt a. M. nach Baris fieben Tage brauchte.

<sup>\*)</sup> Der König von Preußen, ber aus seinen Staaten erst nach Franksurt kam, als der Einbruch in Frankreich schon entschieden war, ließ Gneisenau und Müffling zu sich rufen, und überhäufte sie mit Borwürfen, daß sie von einem so gewagten Unternehmen nicht abgerathen hatten. Aus meinem Leben, F. C. F. Freiherr von Muffling. Berlin 1851. S. 91.

Abeinstrom ichon immer etwas, wobei man fich im Anfange beanugen fonnte.

Es lag aber auch in der Politik der kriegführenden Mächte,

ben Krieg nicht weiter fortzuführen.

Desterreich glaubte Napoleon so weit geschwächt, daß es alle feine früheren Besitzungen in Deutschland und einen guten Theil von Italien wieder erhalten fonnte. Damit wollte es fich begnügen. Außerdem glaubte es Urfache zu haben, ben Frieden ju wünschen. Die Berfonlichkeit bes Raifers Frang war nicht von der Art, daß er auf die Kriegsunternehmungen einwirken fonnte. Eben so war der Oberfeldherr Schwarzenberg weber ein Felbherr, noch ein Charafter, ber im Kriege Defterreich ein Uebergewicht verhieß. Dagegen hatte ber Kaifer Meranber eine hohe Bedeutung gewonnen. Rugland, das machtigfte Reich des Festlandes, welches, allein nicht befiegt, die größte Inbafion aller Zeiten abgewehrt, mußte um so mehr hervortreten, je entichiedenere Riederlagen Breußen und Defterreich borher erlitten hatten. Alexander, immer im Hauptquartier und bei ben Schlachten gegenwärtig, fo viel Fehler er auch gemacht, hatte immer die allgemeine Leitung ber Heere gehabt und er war bas bestimmende Princip gewesen. Seine Wichtigkeit wurde um so größer, da ber König von Preußen, immer mit ihm vereint, ihm meift beistimmte, und die Preußen überhaupt fo folagfertig und friegsburftig waren, daß von ihnen zumeift bie Musführung abhing. Raifer Frang war daher in feinem Intereffe eiferfüchtig auf Rugland, welches in Diesem Riesenkampfe ben Ton angab, beim Frieden außerordentliche Forderungen erheben fonnte, und wegen feiner coloffalen Große der fünftigen Ruhe Curopa's gefährlich zu werden brohte. Er war auch eiferfüchtig auf das helbenmuthige Preußen, welches er fehr wohl als den eigentlichen Nerv des Kampfes erkannte und von dem er eine entschiedene Nebenbuhlerschaft in Deutschland zu erwarten hatte. Da Desterreich die Aussicht hatte, fast alle seine früheren Besitzungen zurud zu erhalten, so lag es jett burchaus nicht in feinem Plane, Napoleon gang ohnmachtig zu machen, ober ihn gar bom Thron gu ftogen. Die Beirath mit Marie Louise war einmal geschehen und Napoleon's Ruhm war coloffal genug, um den Mangel der Legitimität vergeffen zu machen. Blieb Frankreich unter Napoleon machtig, so fand sich nach bem Frieden ichon wieder eine Unnaherung, und Frantreich und Defterreich bilbeten ein heilfames Gegengewicht gegen bie fteigende Macht Ruglands. Defterreich war darum aufrichtig für ben Frieden, und damit Napoleon vermocht werbe, ihn

anzunehmen, war es bereit, ihm fehr gunftige Bedingungen zu

ftellen.\*)

War Desterreich für den Frieden, so waren es die süddentschen Staaten, Baiern, Würtemberg, Baden 2c., noch mehr. Diese sürchteten in viel größerem Maße die Eingriffe der Berbündeten in ihre Besithhümer, die mögliche Errichtung eines deutschen Reiches, wodei ihre durch Napoleon erwordene Souderainetät entweder verloren ging oder sehr beschränkt wurde, als ihnen die Oberherrschaft des französischen Kaisers lästig war, dessen Bortheil und Ruf ihm gedot, die Unantastschreit der von ihm geschaffenen Staaten zu erhalten. Um meisten im eigenen Souderainetätsinteresse Napoleon zugeneigt war der König Friedrich von Würtemberg. Als er zu den Berbündeten übertrat, schried er Napoleon, daß er dies nur gezwungen thue, aber bald der Zeit entgegensehe, wo er im Stande wäre, ihm wirksamen Beistand zu leisten.\*\*) Bon den mittelbeutschen Fürsten waren mehrere, wie Braunschweig und Hessenschaftel, welche, früher vertrieden, Ursache hatten, zu ihrer Wiederbesessigung Anstrengungen zu machen; allein sie würden sich auch schon jetzt in einen Frieden gefunden haben, der ihnen ihr Besitzthum verbürate.

Was die großen Mächte betrifft, so hatte Rußland im Grunde erreicht, was es erreichen wollte, es hatte die französischen Abler über den Rhein zurückgeworfen. Die Weltherrschaft Napoleon's war gestürzt. Das Continentalspstem, der Rheinbund waren aufgelöst. Das ferne Frankreich konnte ihm nicht mehr schädlich werden. Dagegen hatte es viel mehr von einer Wiederaufrichtung von Deutschland zu fürchten, und es konnte ihm nicht daran liegen, dazu Gelegenheit zu geben.

England war durch den langen Krieg erschöpft, und seine Staatsschuld war auf eine furchtbare Söhe gestiegen. Es konnte im Wesentlichen erlangen, was es gewollt hatte: die Wiedersherstellung der Bourdons in Spanien, die Wiederherstellung von Holland, von Sardinien, den Besitz von mehreren überseeischen Kunkten, die Aushebung der Continentalsperre. An

\*) Wir können nicht mit Schlosser übereinstimmen, ber die Stellung dieser Bedingungen und den Bunsch nach Frieden nur für List und eine Salle Metternich's hält

und eine Falle Metternich's hält.

\*\*) Castlereagh's Denkschriften, Depeschen 2c., IV, 89, 90. — Als der König den Verlust der Schlacht bei Hanau und den vermeintlichen Tod Wrede's ersuhr, gab er sich der wildesten Freude hin. Es war dies bei einem Souher, und er stieß wiederholt auf die Gesundheit Naposleon's an.

einer Erhebung und Aufrichtung von Deutschland konnte ihm begreiflicherweise eben so wenig liegen als Rußland, um so mehr, da die regierende Familie durch den Besitz von Hannover interessirt war. Dennoch war die öffentliche Meinung in England noch nicht für einen Frieden, indem sie Napoleon noch nicht so geschwächt glaubte, um diese Forderungen durchsetzen, namentlich ein Holland mit Antwerpen errichten zu können.

(Caftlereagh, Dentschriften.)

Die einzige Macht, ber mit einem Frieden nicht gedient sein konnte, war Preußen, da es schwer werden mußte, jetzt schon eine befriedigende Entschädigung für dasselbe aufzusinden. Indessen wünschten nur Preußens Heersührer eine frästige Fortsetzung des Krieges. Der König hielt Napoleon in seinem eigenen Lande für fähig, noch einen furchtbaren Widerstand zu leisten. Das jetzige Ergebniß war nur nach ungeheurer Anstrengung erlangt; er wollte das Erworbene nicht weiter aufs Spiel setzen, und war deshalb für ein friedliches Abkommen. Wäre er früher in Frankfurt angekommen, und nicht, als die Fortsetzung des Krieges schon entschieden war, so steht dahin, ob nicht auf einen Friedenscongreß eingegangen worden wäre.\*)

Bei dieser Gesammtstimmung kann es nicht berwundern, wenn in dem großen Hauptquartier der Monarchen, Diplomaten und Heerschier zu Franksurt am Main der Ruf der großen Mehrheit "Friede!" war, Friede selbst mit Ausopferungen! kein

Angriff auf Frankreich selbst!\*\*)

<sup>\*)</sup> Der König war noch längere Zeit auf Gneisenau wegen seines Drängens zu einer Invasion in Frankreich auf bas Neußerste erzürnt, und wollte sich nicht versöhnen lassen. Gneisenau war beshalb sehr niedergeschlagen, und fürchtete, keine Aussicht zu haben, im Frieden im Dienst zu beiben. Er gedachte darum, nach geenbigtem Kriege sich dus seine geringen Mittel zu beschränken und eine Geschichte der neuesten Begebenheiten zu schrönken. Der englische General-Major Stward Cooke, der dies unterm 5. Januar 1814 an den Minister des Auswärtigen, Lord Casitereagh, meldet, wünscht Gneisenau mit seinem Könige versöhnt; wenn dies aber nicht geschehen sonnte, empfiehlt er dringend, Gneisenau sir den hannöverschen Dienst zu gewinnen. Er ist ein großer Mann", bemertt er, "und er würde ein Schatz sein." (Casitereagh's Denkschriften, Depeschen 2c., IV, S. 123. Sdward Cooke an Lord Casitereagh, Auswärtiges Amt, 5. Januar 1814.)

<sup>\*\*)</sup> Die öfterreichischen Generale insbesondere waren der großen Rehrzahl nach von den Schwierigkeiten eines Krieges in Frankreich erfüllt. Unter diesen wird der intime Rathgeber des Kaisers Franz, Feldzeugmeister Baron Duka, als vorzugsweise zur Friedensparthei geshbrig, bezeichnet, dem die Erreichung des Rheins als das höchste gez golten. — Erst nach langem Widerstreben hatte er früher in die Borz

Fürst Metternich kannte biese Stimmung schon vorher, un hatte sie zu benutzen gesucht, ehe man anderes Sinnes wurde und die losgelassenen Kräfte das Ziel verrückten. Napoleon war auf die Borschläge, die er durch den gefangenen General, Grafen Meerfeldt, am Abend des ersten Leipziger Schlachttages, ben 16. October, hatte machen laffen, von Geiten Defterreichs feiner Antwort gewürdigt worden, aber es war nicht die Absicht Metternich's, Alles, was Napoleon gesagt, in den Wind zu schlagen. Er wollte nur erst burch Zerstörung seiner Wiber-standsfraft Napoleon's sicher sein. Nachdem dieses burch bie Leipziger Schlacht und beren Folgen erreicht worben, war er geneigt, inne zu halten, und im Bewußtsein, jest ber Gewährende zu fein, Napoleon annehmbare Friedensvorschläge zu machen. Gin Berr Rouffeau, ben Napoleon jum Baron bon St. Nignan erhoben und jum Gefandten bei ben fachfifchen Herzogen in Weimar gemacht, wurde am 22. October in Gotha, trot seiner Broteftationen und Berufungen auf bas Recht ber Gefandten, gefangen genommen und ins Hauptquartier der Berbundeten nach Weimar gebracht. Fürst Metternich bemerkte ihm, daß die Berbündeten den Frieden wünschten und bei billiger Nachgiebigkeit Napoleon's für möglich hielten; daß St. Aignan auserseben sei, die Bedingungen seinem Raiser zu überbringen. Er möge sich vorläufig nach Teplit in Böhmen begeben, und bort die weiteren Mittheilungen erwarten. Baron St. Aignan reifte am 27. October babin ab, wurde aber ichon nach einigen Tagen nach Frankfurt am Main berufen, wo er den 8. November eintraf. Er hatte hier gleich eine Unterredung mit bem Fürsten Metternich in Gegenwart bes ruffischen Minifters des Auswärtigen, Grafen Reffelrode, und des englischen Ministers, Lord Aberdeen\*); Fürst Metternich führte jedoch allein das Wort. Er gab dem französischen Diplomaten folgende Punkte eines Friedens an:

1) Die Berbündeten wollen nur einen allgemeinen Frieden. 2) Sie gewähren Frankreich feine natürlichen Granzen:

den Rhein, die Alpen und die Phrenäen. 3) Die unbedingte Unabhängigkeit Deutschlands und die Wiederherstellung der alten Dynastie in Spanien sind zwei Grundbedingungen.

\*) Diefer Diplomat, englischer Gefandter in Wien, war feit einiger

Beit mit im großen Sauptquartier.

rudung bes bohmischen heeres aus bem Tepliter Thal über bas Erzgebirge nach Sachien gewilligt. (Biographie von Radesty.)

4) Italien und Holland werden ebenfalls von jeder Großmacht unabhängig. Die Art ihrer Regierung wird Gegenstand von Unterhandlungen sein, eben so die Bestimmung der Gränze, welche Desterreich in Italien erhalten wird.

5) England ist bereit, dem Frieden, auf diese Basen gegründet, große Opfer zu bringen und Freiheit der Schiffsahrt und des Handels zu gewähren, welche Frank-

reich ein Recht hat, zu verlangen.

6) Wenn diese allgemeinen Principien von dem Kaiser Napoleon angenommen werden, kann man auf dem rechten Rheinuser einen Ort, über welchen man übereinkommt, für neutral erklären, wo die Bevollmächtigten aller kriegführenden Mächte sogleich zusammenkommen, ohne indeß den Lauf der kriegerischen Unternehmungen auszusehen.\*)

Es wurde St. Aignan erlaubt, obige Punkte in einem Nebenzimmer aufzuschreiben. Als er dies gethan und, wieder in das Verhandlungszimmer zurücksehrend, seine Aufzeichnungen vorlas, wurden sie von Metternich, Nesselrode, zugleich im Auftrage Preußens, und von Aberdeen für richtig befunden, und St. Aignan reiste nach Paris ab, um sie seinem Herrn zu

überbringen.

Ein Beweis, daß Fürst Metternich wirklich wünschte, Napoleon möchte diesen Frieden annehmen, liegt schon darin, daß er dem französischen Diplomaten das dringende Verlangen äußerte, Napoleon möge statt des Herzogs von Bassano, der sich nie erlaubte, anderer Meinung zu sein, als sein Herr, den Großstallmeister, Herzog von Vicenza (Caulincourt), zum Bevollmächtigten bei diesem Friedenscongreß ernennen, von dem man wußte, daß er sich wohl getraute, dem Kaiser Vorstellungen zu machen, und der als alter französischer Edelmann weit mehr geeignet war, in die Ideen der Verbündeten einzugehen.

Noch viel mehr ergiebt sich dies aus den Grundlinien des Anerbietens selbst. In richtiger Beurtheilung seiner Lage und seines Charakters glaubten die Diplomaten der Coalition, daß Napoleon keinen andern Frieden eingehen werde, als mit Bewilligung des Gebiets der Republik, welches er bei der Besteigung des Kaiserthrones überkommen und in seinem Krönungsseide unverletzt zu erhalten feierlich gelobt hatte. Einem so

200 W

<sup>\*)</sup> Schloffer VII, 2. Abth. S. 1053. 2. Anmerk.

stielen und gewaltigen Manne glaubte man nicht weniger anbieten zu dürfen, weil es ihn in den Augen seines eigenen Bolkes herabsetzen mußte, wenn er nach so viel Eroberungen das Empire français kleiner werden ließ, als er es bei seiner Thronbesteigung durch die Republik überkommen. Aber auch das schien noch nicht genug zu sein. Nach den Grundlinien, die der Baron St. Lignan nach Paris mitnahm, wäre es recht wohl zu erlangen gewesen, daß der Vice-König Eugen ein recht tüchtiges Stück von Italien mit dem Titel eines Königreichs erhielt, da von Wiederherstellung des Papstes nicht die Rede war.

Ein solches Anerbieten ist in der Geschichte unerhört, und zeigt deutlich, wie groß der Sindruck der Thaten des Eroberers noch war. Welche blutige Kämpfe waren einst um Belgien, die früheren österreichischen Riederlande und überhaupt um die Länder des linken Abeinusers gekämpft worden, und das wollte man Alles hingeben mit Millionen deutscher Bewohner! Man wollte dies an Frankreich hingeben, nachdem dieses in zwei auseinander solgenden Jahren jedesmal ein Heer von mehreren Hunderttausenden verloren; jetzt, wo die Oftgränze ganz unvertheidigt lag und man zunächst mit 200,000 Mann und in wenigen Wochen sast mit einer halben Million Streiter darauf eindringen konnte; wo ganz Europa gegen Frankreich verbündet war!

Traurig wäre dann insbesondere das Schicksal Deutschlands geworden; bei Frankreich blieb Belgien, das jetige Rheinpreußen, Rheinhessen, Rheinbaiern auf dem linken Rheinuser, von Sardinien das Herzogthum Savohen, vielleicht die Grafschaft Nizza. Das französische Kaiserreich behielt noch 11,300 Duadratmeilen, von dem Genie Rapoleon's beherrscht, mit einem glänzenden Ruhme geschmückt. Deutschland, um fast 1000 Duadratmeilen kleiner, von achtunddreißig Regierungen beherrscht, im Osten von slavischem Element durchsetzt, blieb Frankreich gegenüber ohnmächtig, und große, fast unüberwindliche Gesahren wurden dem nachsolgenden Geschlecht vererbt.

Wenn Napoleon jest ohne weiteres Besinnen zugriff, so konnten die Verbündeten ihr eigenes Anerbieten unmöglich zurücknehmen, und es kam ein Friede zu Stande, der für die Sieger nicht demüthiger sein konnte. Zum Glück aber wirkten die Umstände von selbst so günstig, daß ein solcher Schimpf abgewehrt wurde. Es kam dem früheren Gebieter von Europa zu schwer an, vom Feinde dictirte Friedensbedingungen einsach anzunehmen. Anderntheils mochte er im Bewußtsein seiner

früheren vielen Gewaltschritte zweiselhaft sein, ob die Friedensbedingungen auch aufrichtig gemeint seien. Die Behandlung seiner Diplomaten auf dem Prager Congreß und das ganze versteckte Versahren Desterreichs mochten ihm wohl in frischem Andenken sein. Ueberhaupt lag es in seinem Charakter, nur dann etwas fahren zu lassen, wenn es ihm mit Gewalt entrissen wurde. So war er denn sehr bereit, Frieden zu schließen, aber dieser sollte ihm von seinen Gegnern nicht dictirt oder aufgedrungen sein; eben so war er wohl geneigt, auf die ihm gebotenen Grundlagen einzugehen, aber er hosste, bei der wirklichen Unterhandlung noch das Eine oder das Andere darüber zu erlangen. Zu seinem Unglück sprach er daher nicht aus, daß er die angebotenen Grundzüge eines Friedens als Basis der Unterhandlung annähme, sondern er gab eine Antwort, welche wie eine Aussslucht aussah.

Die Friedensanerbietungen der Berbündeten durch St. Aignan kamen nämlich mitten in die Zurüftungen zu einem gewaltigen Widerstand. Den 9. November war Napoleon in Paris angekommen. Schon am 11. wurden, wegen Kürze ber Paris angekommen. Schon am 11. wurden, wegen Kürze der Zeit, mit Umgehung des gesetzgebenden Körpers, die Abgaben beträchtlich erhöht. Es sollten dreißig Zusat; Centimen zu der Grund-, Thuren-, Fenster- und Patentsteuer für 1813 mehr erhoben, die Berfonal und Mobiliarsteuer fur daffelbe Sahr um die Hälfte erhöht werden. Napoleon selbst gab willig seinen Staatsschatz her, den er seit zehn Jahren gesammelt und der an zweihundert Millionen Franken betragen haben soll. Am 12. November war Eröffnung der Situngen des Senats, welcher der Kaiser in Berson beiwohnte. Der Bräsident derselben, Graf Lacepède, schob in seiner Eröffnungsrede das Nichtzustandekommen des Friedens auf die Berbündeten, die zu Brag fich bem Zusammentritte bes Congresses widersett. Die Feinde, indem sie Unterhandlung verweigerten, wollten Frantreich Bedingungen auflegen, die eine Art Capitulation fein würden. Die Franzosen würden aber burch ihre Hingebung und ihre Opfer beweisen, daß nie ein Bolk feine Pflichten gegen bas Baterland, bie Ehre und ihren Souverain beffer gekannt. Und Napoleon antwortete, indem er solche Gefinnungen genehmigte: die Nachwelt werde fagen, daß zwar große und fritische Berhältniffe eingetreten, bie aber nicht Frankreich und ihm (Napoleon) überlegen gewesen.

Es kam aber barauf an, in der gegenwärtigen Krise von Kankreich neue, sehr beträchtliche Streitkräfte zu erlangen. Darum hielt der Staatsrath Regnault de St. Jean d'Angelh eine Rede, welche darauf berechnet war, die Franzosen zu ganz

außerordentlichen Unftrengungen zu begeistern.

Wer Franzose sei, sagte er, würde fühlen, daß jett die Nation nicht hoffen könne, ihren Rang zu bewahren, als wenn sie ihre Anstrengungen, um zu siegen, zu den versuchten Anstrengungen, sie zu unterjochen, in Verhältniß setze. Der Redner spricht von dem undankbaren Abfall Baierns, von dem Uebergang der Sachsen bei Leivzig; er glaudt, daß diese Begebenheiten nur mit der Geschichte der Könige des bardarischen Asiens verglichen werden können. Noch nie habe das civilisirte Europa, so wie jetzt, vor seinen Cabinetten zu erröthen gehabt. Er erwähnt als einen besondern Unglücksfall die frühzeitige Sprengung der Brücke bei Leipzig, und behauptet, der Feind habe dadurch einen Triumph ohne Kampf, Siegeszeichen ohne Gesahr, Erfolge ohne Ruhm erlangt.

Wenn jett der Feind auf das Gebiet Frankreichs vorbränge, welcher Friede bliebe zu hoffen, als der Friede der

Knechtschaft oder die Ruhe des Grabes?

Die Verbündeten hätten trot des beharrlichen Andringens bes frangösischen Cabinets, gestütt auf englisches Golb, ben Congreß von Brag verworfen, sie hatten sich auf Waffen und Bewalt, ftatt auf Gerechtigfeit und Bernunft gestütt; was wurden sie erft thun, wenn sie den Rhein, die Schelbe, die Alben und die Byrenaen überschritten hatten! Die Berabwürdigung, Theilung, Bernichtung von Polen fei eine furchtbare Lehre für Frankreich. Mit benfelben Feinden, welche die Theilung von Polen verübt, habe es Frankreich zu thun. Sollte es ben Beeren der Verbündeten gelingen, über die Byrenäen, die Alpen und den Rhein vorzudringen, so konnte fein Tag des Friedens für Frankreich scheinen; er könne nur dann aufgehen, wenn die Franzosen den Feind weit von ihrem Gebiet vertrieben hätten. Um biefe Pflicht, diefes Bedürfniß zu erfüllen, feien neue Streitkräfte nothwendig. Die vom Senat ausgehenden Worte würden die Nachkommen jener glorreichen Franken zu den Waffen rufen, welche zu so vielen ruhmvollen Epochen die Barbaren von der Heimath der Tapfern, dem Baterlande der Rünfte, dem Mittelpunkte der Civilisation zurückgetrieben haben. Auf solche Art werde der Kaiser, umgeben von der gesammten Macht der Nation, voll Mäßigkeit den Frieden mit Beisheit vorbereiten, beffen Bedingungen mit Gerechtigkeit abwägen, und ihn mit Chren unterzeichnen fonnen.\*)

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 17. November 1813 im Auszug.

Der Redner forderte dann eine neue Aushebung von 300,000 Mann, welche auch vom Senat einstimmig bewilligt wurde. Eine Aushebung von 280,000 Mann war nur wenig Wochen früher, am 8. October, beschlossen worden, so daß die Nation, nach so vielsährigem, ungeheurem Menschens verbrauch, zu einem neuen Opfer von 580,000 Mann vers

pflichtet wurde.

Die lette Verwilligung von 300,000 Mann burch ben Senat war am 15. November eben geschehen, als ber Baron St. Aignan mit ben Friedensanerbietungen ber Berbundeten in Baris anlangte. Dhne Zweifel waren bieselben Rapoleon sehr erwünscht, und er war auch bereit, sogleich in Unterhandlung zu treten; er fand auch wohl die Bedingungen im Allgemeinen, den veränderten Umftänden nach, annehmbar; aber er war zu ftolz, dies auszusprechen, oder er glaubte es nach den neuen Truppenverwilligungen nicht nöthig zu haben. Die Note vom 16. November, welche der Herzog von Bassano dem Fürsten Metternich übersandte, hat den Ton, als wenn der französische Raifer nur auf den Borfchlag der Berbundeten darauf eingeht, einen Friedenscongreß zu eröffnen, wozu er als neutralen Bunft Mannheim vorfchlägt. Gine Annäherung war, daß er Caulincourt jum Bevollmächtigten ernannte. Diefer werde fich augenblidlich nach Mannheim begeben, wenn Fürst Metternich ihm ben Tag wiffen laffen werde, welchen die Mächte gur Eröffnung des Congresses bezeichnen. In Betreff der Haupt-sache bemerkt die Note nur: "ein Friede auf der Grundlage der Unabhängigkeit aller Nationen, sowohl unter dem Gesichts: punkte bes Continentalfriedens als der Seefchifffahrt, ift ber beständige Gegenstand der Bunsche und der Bolitik des Kaisers gemesen."

Mit bieser Note war es bann ganz übereinstimmend, daß Napoleon in den Moniteur vom 17. November alle Berhandlungen des Senats aufnehmen ließ, um den Berbündeten zu zeigen, daß Frankreich, weit entfernt schwach zu sein, noch eine ungeheure Bertheidigungskraft entwickeln könne. Auf jeden Fall mußte das Geräusch dieser Zurüstungen, wie er hoffte, dazu beitragen, bei einem Frieden noch etwas günstigere Bedingungen

zu erhalten, als fie angeboten worden.

6.5

Der französische Kaiser bewirkte aber durch diese Haltung und durch den gewaltigen Lärm seiner Rüstungen das gerade Gegentheil von dem, was er hatte bewirken wollen. Im Anfang war allerdings die Friedensparthei im großen Hauptquartier der Verbündeten zu Franksurt weit überwiegend, und fie war noch verstärkt durch den französischen Ueberläufer, jest ruffischen General-Abjutanten, Jomini, ber geltend zu machen fuchte, baß, wenn man Frankreich ju febr ichmache, es England nicht mehr gewachsen sein wurde, was boch Rugland nicht wünschen könne, und durch den Kronprinzen von Schweden, ber, hierin gang Frangose, ernftlich bor jedem weiteren Bordringen warnte. Aber es gab doch auch von Anfang an eine entschiedene Kriegsparthei. An der Spitze derselben standen Blücher und Gneisenau, so wie so ziemlich alle Häupter des schlesischen Heeres. Für Blücher und Gneisenau (jett General-Lieutenant und von steigendem Gewicht) stand es fest, daß man ungefäumt in Frankreich einbrechen, nach Paris marichiren, Napoleon absetzen, Frankreich möglichst beschneiden und tüchtige Kriegscontributionen zahlen laffen muffe. Als nun bekannt wurde, welche Anerbietungen Napoleon gemacht worden, widersprachen die preußischen Geerführer auf das Heftigste, besonders wüthete der alte Blücher. Er sprach von "Schuften", von "Galgen verdienen", von "ihm Das und Jenes thun fonnen." Der Mann, der bies, ohne Ansehen der Berfon, grob heraussagte, war die Hauptursache gewesen, daß die Geere bis zum Rhein gekommen waren, und berechtigt, mitzusprechen. Sein fedes Reben folug Bunden, wie fein Schwert. Bor ber Helbenkraft bes alten Feldmarschalls, welchen Burbe und Ruhm unverwundbar machten, fant manches glänzende Ansehen in ben Staub, wurde manche vornehme Feigheit zu nichte.\*) Profesch berichtet zwar in seiner Biographie des Fürsten Schwarzenberg, daß auch er für den Ginfall in Frankreich gewefen, boch fann man - wie man feinen Charafter fonft fennt - faum annehmen, daß dies fehr ernft gemeint gewesen.\*\*) Eine wichtige Berftärfung erhielt die Kriegsparthei durch Stein, welcher den 13. November in Frankfurt anlangte. Diefer, engberbunden mit dem unversöhnlichen Feinde Napoleon's, Bozzo di Borgo, jetzt in rufsischem Dienst und im Bertrauen des Kaisers, suchte aus Gründen der politischen Nothwendigkeit und nicht ohne Anfachung von romantischem Chrgeiz ben mächtigen ruffifchen Berricher gur Fortfetjung bes Krieges zu bestimmen, was ihm und feinem forfischen Befinnungegenoffen auch vollftändig gelang. Co ftand es benn bon

<sup>\*)</sup> Blücher von Barnhagen von Ense. \*\*) Der kräftige Rabehth gehörte nach bessen Biographie zu ben Borwärtsdrängern. Auch der General-Duartiermeister Langenau scheint ihnen beigezählt werben zu müssen.

biefer Seite fest, nicht eher die Waffen niederzulegen, bis Baris erobert und Navoleon vom Thron gestoßen ware. Auch von Biedereinsetzung der Bourbons war ernstlich die Rede, in Bezug auf welche sich Alexander jedoch von Anfang an nicht binden Da von Seiten Defterreichs und selbst Breukens ein mollte. Beschluß zu einem Ginfall in Frankreich junächst nicht erwartet werden konnte, fo warf Raifer Alexander feine Augen auf Enaland. Hier hatte fich eine lebhafte Opposition gegen die öfterreichischen Anerbietungen erhoben und es war zu hoffen, daß auch das englische Ministerium zur Fortsetzung des Krieges ge-Rimmt fein wurde. Raifer Alexander fandte barum feinen Bertrauten Boggo bi Borgo nach England, um bas enalische Minifterium dafür ju gewinnen und befonders die Berüberkunft bes Ministers bes Auswärtigen, Lord Castlereagh, mit hinreichenden Bollmachten zu vermitteln. Das englische Ministerium entsprach bem Buniche bes ruffischen Monarchen. Lord Castlereaab reifte mit Anfang Januar 1814 von England ab und traf über ben Saag, Coln, Frankfurt ben 18. Januar im großen Sauptquartier zu Basel ein, wo wir ihm wieder begegnen werden.

Diefe Kriegsparthei, wozu man noch die preußischen Prinzen Wilhelm und August und manche andere muthige Männer rechnen fann, bestand gleich anfangs. Als nun die Antwort Napoleon's bekannt wurde und fast gleichzeitig der Moniteur vom 17. November in Frankfurt anlangte, machte dies alles auf die friedliebenden Diplomaten und Generale den tiefften Gindrud. Man fah, daß auch die äußerften Unerbietungen Napoleon noch nicht befriedigt hatten. Seine ausweichende Antwort, die feindseligen Berhandlungen bes frangofischen Senats, bie ungeheuren Aushebungen ließen erkennen, daß der Raifer entschloffen war. Die Bertheidigung auf das Aeußerste zu treiben. Wenn man auch auf die immense Bahl der Auszuhebenden feinen großen Werth legen durfte, weil fie nur aufgestellt war, die Berbunbeten zu schrecken, und nach Aufräumung ber französischen Sugend in den nie endenden Kriegen so viel Streiter kaum mehr borbanden sein konnten, so mußte man darauf rechnen, daß er immerhin etwa die Hälfte zusammen brachte, und man kannte sein aukerordentliches Organisationstalent. Wenn man ihm Beit ließ, ein neues großes heer zu bilben, wurde ber Ginbruch in Frankreich nicht nur sehr schwierig, sondern man konnte am Rheine felbft in Gefahr kommen. Diese nothwendigen Betrachtungen mußten die Friedensparthei allmählig wantend machen und umftimmen. Es schien vielmehr ein möglichft schneller Ginbruch in Frankreich mit aller Macht bringend geboten, um allefrangofiichen Seerbildungen im Reime zu erstiden. Dabei wirkten mehrere neuerliche Borfalle ermuthigend. Durch die Ginnahme von Dresden und die Gefangennehmung von 33,000 Mann war nicht allein die Beforgniß vor dieser Truppenmacht beseitigt, sondern es war auch das Belagerungs-Corps von Dresben für weitere Zwede verfügbar geworden. General Bulow batte mit 30,000 Mann die Grangen von Holland beinahe erreicht, und es ließ fich erwarten, baß er bei ber Geneiatheit ber Einwohner, das frangofische Roch abzuschütteln, so wie bei ber Schwäche ber bortigen frangofischen Streitmacht wichtige Erfolge haben wurde. Bu biefem fam, fo ichuchtern fie fich bamals laut äußern mochte, die nach und nach in Deutschland erwachende öffentliche Meinung. Der haß gegen die Frangofen und Napoleon war tief und allgemein. Da der Feind, wie gerühmt worden war, nur dürftige Trümmer über den Rhein gerettet hatte und man mit so großer Uebermacht an biesem Strome angekommen war, so fing man an, nicht zu begreifen, warum man die großen Erfolge nicht weiter treiben, warum noch fo viel Deutsche unter frangofischer Berrschaft bleiben follten, warum diese nie wiederkehrende Gelegenheit vorüber geben follte, die Franzosen auf das alte Frankreich zu beschränken. Schon nach ber Schlacht von Leipzig hatte E. M. Arnot in einer in vielen taufend Cremplaren verbreiteten Flugschrift: "Der Rhein, Deutsch= lands Strom, aber nicht Deutschlands Granze", grundlich und warm dargethan, daß Deutschlands Selbstständigkeit und Europa's Sicherheit nicht bestehen könnten, wenn die Frangofen den Rhein und die jenseits des Rheins liegenden deutschen Lande behielten. Endlich wußte man, daß man auch eine Barthei in Frankreich Talleprand und sein großer Anhang wirkten seit der Rudfehr Napoleon's über ben Rhein\*) mit allem Gifer für die Bourbonen und forgten dafür, daß die Berbundeten es wußten. Fouché, der ehemalige Jacobiner, konnte von deren Wiederkehr kein Seil für sich seben, aber er wirkte boch auch, die Regierung Napoleon's verhaßt zu machen, die Nothwendigkeit seiner Entfernung ju predigen und war für bie Beibehaltung bes Rönigs von Rom unter einer Regentschaft. Immerhin war ein nicht unbeträchtlicher Theil ber begüterten und betitelten Rlaffe bes frangofischen Bolfs, um nur Rube zu haben, für eine Entfernung Napoleon's.

<sup>\*)</sup> Napoleon datirt seine Treue nur bis zur Schlacht von Leipzig. Nach berselben habe er sich zu den Bourbonen gewandt.

Unter biefen Umftänden erlangte bie Rriegsvarthei ber Berbündeten die Mehrheit und die Divlomaten fahen ein, daß ie fich mit ihren Anerbietungen übereilt hatten. Da Napoleon Kücklicherweise diese in seiner Antwort ganz übergangen hatte, o glaubten sie sich auch nicht mehr an dieselben gebunden. Die leberzeugung, daß man den Kaifer noch mehr schwächen muffe, amit er seine Forderungen berabstimme und ein Friede mögich werde, wurde ziemlich allgemein. Eine starke Parthei, deren kern die ursprüngliche Kriegsparthei gewesen war und an deren Spite der Kaifer von Rugland stand, ging aber viel weiter. ihr Ziel war, Napoleon und seine Opnastie vom Thron zu toßen und eine völlige Restauration aller politischen Berhältnisse n Europa herbeizuführen, um die Revolution zu vernichten und oon Grund aus zu schließen. Db die Wiederherstellung der Bourbons geschehen sollte, darüber herrschte noch mancherlei Bweifel; die extreme Barthei aber hielt dies durchaus für nothvendig. Diese erwies sich jett und noch mehr im Fortgange als die stärkere, weil sie am meisten haß und Energie zeigte und weil sie ein bestimmtes Ziel verfolgte.

So wurde denn am 1. December zu Frankfurt in einer großen Versammlung, an welcher die Kaiser von Rußland und Desterreich\*), die Diplomaten und ersten Heerführer theilsnahmen, der Krieg und die Unternehmung eines Winterselbzuges

beschlossen.

No.

Doch schien die ungeheure zu Gebote stehende Streitkraft, die durch den Beitritt der ehemaligen Rheinbund-Fürsten zahlreich vermehrt wurde und noch weiter vermehrt werden konnte, noch nicht hinlänglich, den gewaltigen Mann zu stürzen. Man wandte noch ein Mittel an, welches man, gestützt auf die Einsslüsse Tallehrand's, Fouché's, der Royalisten und Emigranten, so wie im Vertrauen auf den allgemeinen Haß gegen Rapoleon answenden zu können glaubte, und welches die Ubsicht der vorhin bezeichneten Parthei deutlich hervortreten ließ. In einem seierzlichen Manisest der verbündeten Mächte, d. d. Frankfurt, den 2. December, in Frankfurt bekannt gemacht den 3. December \*\*), erklärten sie: "sie führten nicht gegen Frankreich Krieg, sondern gegen jene laut verkündete Uebermacht, welche der Kaiser Rapoleon zum Unglück von Europa und von Frankreich nur allzu

<sup>\*)</sup> Der König von Preußen war noch nicht aus seinen Staaten zur rugelehrt.
In der Boss. Zeitung vom 14. Dechr. unter dem Artisel Frank-

lang außerhalb ber Gränzen seines Reiches ausgeilbt .... Sie wünschten, daß Frankreich groß, stark und glücklich sei, weil die französische Macht, groß und stark, eine der Hauptgrundlagen des europäischen Staatengebäudes sei. Sie wünschten, daß Frankreich glücklich sei, daß der französische Handel wieder aufblübe, weil ein großes Volk nur dann ruhig sein könne, wenn es glücklich sei. Die verdündeten Mächte bestätigten dem französischen Reiche eine Ausdehnung des Gediets, wie sie Frankreich nie unter seinen Königen gehabt, weil eine tapfere Nation deshalb nicht herabsinke, weil sie nun auch Unfälle in einem bartnäckigen und blutigen Kampfe erfahren, in welchem sie mit

gewohnter Rühnheit gefochten."

Diese Erklärung war und wurde ohne Zweifel sehr einstußreich. Die Verbündeten suchten dadurch den von den Franzosen erwählten ruhmreichen Kaiser, der sie vierzehn Jahre mit kaum erhörtem Glanze beherrscht, völlig von seinem Volke zu trennen, indem sie vorgaben, nicht gegen die Franzosen, sondern gegen den einzelnen Mann Krieg zu führen. Noch mehr, es wurde durch Schmeicheleien versucht, die Franzosen gleichsam zu Verbündeten gegen ihren eigenen Kaiser zu machen. Dadei ließ die Erklärung die Franzosen hoffen, aus der fürchterlichen Katsfrophe, die ihnen bevorstehe, leicht und mit Vortheil herauszukommen, wenn sie den erwählten Oberherrn, von dem man voraussetzte, daß er tief verhaßt sei, Preis gaben. Wenn die Verbündeten nach Paris kamen, so war nach solcher Erklärung die Entthronung Napoleon's gewiß und diese war in derselben indirect schon ausgesprochen.

Das Manifest mußte Napoleon erbittern und, wenn das Uebergewicht der Verbündeten nicht sehr entscheidend wurde, eine aufrichtige Unterhandlung fast unmöglich machen. Indem aber anexkannt wurde, daß ganz Europa nicht gegen Frankreich, sondern geben den einen Mann Krieg führte, setzte man offenbar seine eigene Sache herab. Die Erklärung war auch im Voraus bindend, denn wenn es gelang, Napoleon zu entthronen, so mußte man dem französischen Volke auch die Vortheile angedeihen lassen, die man ihm versprochen. Endlich war die Aechtung eines anerkannten Herrschers ein Präcedenzfall, der eines Tages vers

bängniftvoll werden fonnte.

Der Courier, der die Erklärung Napoleon's vom 16. November auf die ersten Borschläge der Berbündeten durch St. Aignan zurückbrachte, hatte damals nicht weniger als acht Tage gebraucht, um von Paris nach Frankfurt zu kommen, und langte baselbst erst den 24. November an. An diesem oder dem fol

genden Tage erhielt man auch den Moniteur vom 17. Retternich erfannte nun, daß es jum Kriege kommen wurde. Er wollte daher noch einen Bersuch machen, Napoleon zu ber bestimmten Erklärung zu bermögen, daß er auf den Grundlagen bon Frankfurt unterhandeln wolle. Unterm 25. November richtete er aufs Reue ein Schreiben an ben Bergog bon Baffano, worin er auf diese Erklärung drang, weil ohne diese von den Berbundeten, die in genauer Nebereinstimmung handelten, fein Congreß eröffnet werben fonnte. Als Navoleon biefes Schreiben erhielt, fannte er bereits den Berluft ber 33,000 Mann ber Dresbener Besatung, wobei die Umftande der Gefangennehmung ihn zwar fehr erbittern mußten, Die aber gleichwohl feinem Machtverhaltniß einen empfindlichen Stoß verfetten. Er ftimmte seine Ansprüche herab und ernannte, nach dem Wunsch ber Berbundeten, Caulincourt ju seinem Minifter des Auswärtigen. Dieser antwortete unterm 2. December: daß der Kaiser den allgemeinen und summarischen Grundlagen, so wie fie durch ben Baron St. Aignan mitgetheilt worden, beitrete. Sie wurden große Opfer von Seiten Frankreichs nach fich ziehen, aber ber Raifer werde biefelben ohne Bedauern bringen, wenn England durch ähnliche Opfer die Mittel gewähre, ju einem allgemeinen und für Jedermann dauernden Frieden zu gelangen.

Diese Erklärung, welche, wenn sie gleich anfangs erfolgt wäre, die Berbündeten an ihre eigenen Anerbietungen gebunden haben würde, lief den 9. December in Franksurt ein, als es zu spät war und die neuen Beschlüsse schon seit acht Tagen gesaßt waren. Die ganz veränderte Lage erforderte nun eine von den ersten Anerbietungen sehr verschiedene, ausweichende Antwort. Man hielt eine amtliche Abweisung der neueren Anerbietungen Napoleon's nicht passend. Man zeigte im Allgemeinen Bereitwilligkeit, darauf einzugehen, lehnte es jedoch ab, einen Friedenscongreß in Mannheim zu eröffnen, und wies den nunmehrigen französischen Minister des Auswärtigen, Caulincourt, der ins Hauptquartier als Bevollmächtigter kommen wollte, an den

Borpoften zurück.

Die Entscheidung sollte durchs Schwert herbeigeführt werben und am 1. Januar sollte der Einbruch in Frankreich auf

allen Bunften geschehen.

#### 2. Gegenseitige Lage und Entschließungen.

Nachdem einmal die eifrige Fortsetzung des Krieges beschlossen war, fand biefelbe im großen hauptquartier um fo mehr Anhänger, als fich bie Verhaltniffe ber Berbundeten ausehends besserten und man immer mehr ber großen Mittel inne wurde, über welche man gebieten konnte. Das Belagerungs-Corps von Dresden wurde verfügbar. Bom General Billow liefen so überraschende Siegesberichte ein, daß angenommen werben konnte, Holland werde bor Jahresschluß gang in seinen Sänden sein. Um 30. November hatte Danzig capitulirt und auch dieses Belagerungs-Corps wurde jum Theil verfügbar. Der Kronpring von Schweden machte von Anfang bis Mitte December große Fortschritte in Holstein und Schleswig, so daß Dänemark bald zum Frieden genöthigt werden mußte, wodurch - auch diese Streitkräfte in einiger Zeit für die große Unternehmung auf Frankreich berwendbar werden mußten. Endlich war ber eigene Schwager Napoleon's, Murat, König von Neavel, von ihm abgefallen und führte fein Beer in Stalien gur Ber-

stärfung der Desterreicher.

Außer biefen Verstärfungen hatte man die Aussicht, bas heer am Rhein um nicht weniger als 145,000 Mann aus den Ländern der früheren Rheinbund-Fürsten zu vermehren. Gleich nach dem Eintreffen der ersten Antwort Navoleon's wurde, icon am 24. November, von den Berbündeten unter dem Borsit des Feldmarschalls Kürsten Schwarzenberg eine Commission gebildet, Die ben Minister Stein, Die ruffischen General-Adjutanten Fürft Wolfonsti und von Wolzogen, den öfterreichischen Chef bes Generalftabes Feldmarichall : Lieutenant Grafen Rabenti und ben preußischen Chef bes Generalstabes General - Lieutenant von Gneisenau zu Mitgliedern hatte. Diese Commission setzte fest, wie viel Linientruppen jeder der genannten Rheinbund-Staaten zu ftellen hätte, um die 145,000 Mann aufzubringen. Es wurde auch verordnet, daß jeder diefer Staaten noch eben fo viel Landwehr zu errichten habe. Indessen wurde schon die Starke der Linientruppen nicht gang erreicht und die Errichtung der Landwehr wurde nur von wenigen und nur in fehr geringem Umfange betrieben. Borfichtig behielten die Rheinbund-Fürsten sich ober ihren nächsten Angehörigen ben Befehl vor, und biefe Truppen zählten vorzugsweise eine große Bahl Prinzen und Manner ber höchsten Aristofratie. Die Truppen des Rheinbundes wurben in acht fogenannte "Bundes Corps" eingetheilt und biefe, sehr durcheinandergemischt, theils dem böhmischen, dem schlesischen und dem Nordheere zugewiesen. Ihre Errichtung erfolgte nach

und nach.

Man hatte seit dem 5. November, wo das große Haupt-quartier nach Frankfurt kam, bis man sich zum Kriege entschloß, beinahe vier Wochen vergeben laffen, welche Napoleon zu Gute famen. Darauf gewährte man ihm noch einen ganzen Monat Beit bis zum 1. Januar, an welchem gleichzeitig ber Einbruch in Frankreich geschen sollte. Man glaubte biese Beit noch nöthig zu haben, um die durch den Feldzug allerdings sehr zerrissen Kleidung und die schabhaft gewordene Bewaffnung der Truppen herzustellen, ihre gelichteten Reihen zu ergänzen, neue Verstärkungen heranzuziehen, Schießbedarf und die großen Heerschappen bedürfniffe zu erganzen. Es follte auch die Errichtung ber Bundes Corps etwas vorgeschritten sein. Borzüglich aber glaubte man, keinen Einbruch in Frankreich machen zu können, wenn man nicht eine gesicherte Anlehnung beiber Flügel habe, b. h. wenn man nicht im Befit von Solland und ber Schweiz fei, benn eine fo weite Ausdehnung glaubte man feinem Ginmarich geben gu muffen. Die großen Fortichritte Bulow's in Solland ließen erwarten, daß berfelbe mit bem Wefentlichen ber Eroberung bis jum 1. Januar fertig fein wurbe, und biefer Stugpuntt mar bann gewonnen. Die Unlehnung bes linken Flügels in ber Schweiz war besonders für Desterreich wichtig, um mit seinem Heer in Italien in Berbindung bleiben zu können. Außerdem war Frankreich von ber Schweiz aus am verwundbarften, weil, burch bie lange verbürgte Neutralität ber Schweiz geschütt, auf biefer Seite fehr viel weniger für Befestigungen geschehen und von hier aus ein leichteres Eindringen in Frankreich möglich war. Blieb bie Neutralität ber Schweiz geachtet, fo war Diese nur Frankreich vortheilhaft. Es geschahen nun eifrige biplomatische Schritte, um ben Durchzug burch bie Schweiz zu erlangen und die Gefahr zu vermeiben, daß die Schweizer ihre Neutralität mit bewaffneter Sand vertheidigten.

Jahrhunderte lang hatte sich die Schweiz einer beständigen Neutralität erfreut, welche den Großmächten selbst vortheilhaft war, indem diese Republit die Rivalitäten Frankreichs und Defterreichs heilsam auseinanderhielt. Die frangofische Revolution änderte in Etwas dies Berhältniß. Im Jahre 1798 eroberten Franzosen die ganze Schweiz und 1799 war sie der blutige Inwelplatz der Franzosen, Desterreicher und Russen. Als Napoleon zur Regierung von Frankreich gelangte, stellte er die

Unabhängigkeit der Schweiz wieder ber, gab ihr aber eine anbere Berfaffung, die indeg ein großer Fortschritt fur das Land Die alte aristofratische Verfassung, die Macht weniger Geschlechter, die große Ungleichheit der Rechte verschwand, der schreiende Unterschied zwischen Urfantonen, zugewandten Orten und gar der Unterthanenlande Teffin, Waadt, Aargau, Thurgau hörte auf: jeder Schweizer erhielt gleiche Rechte. Berftärtte dies die Kraft des Landes außerordentlich, so wurde diese noch badurch erhöht, daß Napoleon eine Centralgewalt einsetzte, die eine Einheit des ganzen Landes vielmehr als die alte Tagsakung verstattete, die den schwächenden früheren "Kantonligeist" niederhielt. Napoleon gewährte so der Schweiz unberechenbare Wohlthaten, und fie nannte ihn aus Dankbarkeit ihren "Bermittler", sogar "Protector." Aber er riß doch auch die Kantone Ballis und Genf, so wie das frühere Bisthum Basel auf dem Jura von dem Kanton Bern ab und schlug sie zu Frankreich, er machte Miene, auch noch bom Kanton Teffin ein subliches Stud abzureißen und zu seinem Königreich Stalien zu schlagen. Ferner war die Schweiz verpflichtet, für Frankreich, jedoch unter französischem Sold, ein Contingent von 16,000 Mann ins Feld zu stellen und vollzählig zu erhalten. Bei den nie endenden Kriegen Napoleon's fiel dies bald schwer ins Gewicht, das Contingent mußte auf 12,000 Mann herabgesetzt werden und auch dieses erschien im Fortgange zu hoch. Co war also boch ein Geift der Unzufriedenheit bei aller Anerkennung der Reformen in ber Schweiz vorhanden. Dazu kam bie nothwendige Berletung ber Intereffen Ginzelner, welche burch die Reform berbeigeführt war. Die früher bevorrechteten und herrschenden Beschlechter konnten es nicht verschmerzen, daß Gleichheit aller Burger por bem Gefet, gleiche Laften und Befteuerungen eingeführt waren; die Kantone, früher souverain und jett der Centralregierung und der Mehrheit ber Abgeordneten des ganzen Landes unterworfen, begehrten eigenfinnig ihre Sedez-Souverainetät wieder, die Geiftlichkeit verlangte ihren früheren großen Einfluß zurüd.

Die Berbündeten wandten sich an die Aristokraten der Schweiz mit der Berheißung, daß sie ihre früheren Privilegien wieder erhalten würden, sie wandten sich an den separatistischen Kantönligeist, an die Geistlichkeit; sie versprachen, das Walliser Thal und den Kanton Genf wieder zur Schweiz, so wie das ehemalige Bisthum Basel wieder zum Kanton Bern zu fügen; wofür sie den Durchmarsch des böhmischen Heeres durch die Schweiz nach Frankreich begehrten. Es gelang ihnen so gut,

daß die alten Kantone von völliger Wiederherstellung der "guten alten Zeit" träumten, ja fogar hofften, bie Kantone Teffin, Baadt, Aargau, Thurgau zu dem alten Unterthanenverhältnik jurudführen ju fonnen, fo bag bie Berbundeten felbst folden antedilubianischen Gelüsten entgegenzutreten genöthigt waren. Der ungehinderte Durchmarsch durch die Schweiz war indeß gesichert und so hatte man die für nöthig gehaltenen Anlehnungen bes rechten Flügels in Holland und bes linken in ber Schweiz

in feiner Gewalt.

Wir bemerkten schon, daß es in der Absicht der Berbunbeten lag, am 1. Januar gleichzeitig in Franfreich einzubrechen. An diesem Tage sollte der Rheinstrom von Bafel bis Coblens überschritten werben; es mußten also bie Beeresmaffen lanas bes Stromes bemgemäß vertheilt werden. Rur das ichlefische Beer blieb am Mittelrhein von Coblenz bis Mannheim und rudwärts mit bem Hauptquartier bes Feldmarschalls Blücher in Sochst. Das böhmische Beer bertheilte fich am Dberrhein von Mannheim bis Bafel. Die fo fruchtbare Rheinebene war nicht im Stande, fo große Maffen zu verpflegen; diefe maren daber auch rudwarts verlegt nach Würtemberg und Seffen hinein bis Tubingen, Stuttgart, Beilbronn, Schwäbisch- Sall 2c., von wo fie zur rechten Zeit leicht nach ben Uebergangspunkten geleitet werben konnten. Die hatte ber Rhein so gablreiche Kriegermaffen an feinen Ufern gefehen, aber jum erften Mal geschah es, bag Ruffen unfere Rebenhügel betraten, daß Reiter vom Ural und bom schwarzen Meer, Kofaken und Baschkiren, ihre ftruppigen Pferde in der heiligen Fluth unseres schönen Stromes trankten. Es waren ber Mehrzahl nach allerdings beutsche Streiter, die ausziehen wollten, um auch ihre Bruder am anderen Ufer au befreien; es mischte sich jedoch vom nationalen Standpunkte das eben nicht jum Stoly auffordernde Gefühl barein, bak bas große Deutschland es nicht vermocht hatte, diese Länder gegen Die Frangosen zu beschützen, und daß es abermals nicht allein vermochte, fie vom Soch derselben zu befreien. Auch konnte es bem nationalen Gefühl nicht schmeicheln, daß nicht einmal ein deutscher Oberbefehl die Bölker lenkte, fondern daß die Leitung eigentlich in ben Sanben bes großen Clabenfürften, bes Raifers Alexander, war, der hierdurch das Recht erhielt, sehr wesentlich in bas Geschick Deutschlands einzugreifen. —

Die ist seit Erfindung der Feuerwaffen ein größeres Beer aufgeboten worden, benn felbit die ungeheuren Streitfrafte, meline Napoleon nach Rugland führte, wurden jest noch über-

troffen. Wir muffen bas Wefentlichste bier anführen:

Das böhmische ober das große ober das Hauptheer, bei dem die Monarchen und Diplomaten waren, unter dem speciellen Besehl des Oberseldherrn Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg, zählte: zwei leichte Divisionen, Graf Bubna und Fürst Morig Liechtenstein; die drei österreichischen Corps, Graf Hieronymus Colloredo, Fürst Alohs Liechtenstein, Graf Ghulai; das würtembergische Corps unter dem Kronsprinzen von Würtemberg; das dairische Corps unter Graf Wrede, wobei noch österreichische Truppen; das russische Corps von Wittgenstein und als große Heerskelerve das österreichische ReservesCorps unter dem Erbrinzen von Hessenschund und die russischen Garden und Grenadiere unter Barclay, zusammen also zwei leichte Divisionen und, außer der großen Heerskelerve, sechs Corps, wobei überwiegend österreichische Truppen, eine Masse von 228,650 Mann und 684 Geschüße.

Dieses große Heer sollte noch verstärkt werden durch das sechste Bundes Corps (Desterreicher, Würzburger, Frankfurter, Hessen) unter dem österreichischen Feldmarschall Lieutenant Prinzen Philipp von Hessen Somburg, durch das achte Bundes Corps (Badner), unter dem badischen General Grafen von Hoch berg, und 10,000 Mann würtembergischer Berstärkungen, welche Truppen aber erst Ende Januar ausgebildet und bereit sein konnten, ins Feld zu rücken. Die Gesammtstärke des böhmischen Heeres ist hiernach auf nicht weiniger als 261,650 Mann mit 736 bespannten Geschüten zu

berechnen.

Das schlesische Heer, unter dem Feldmarschall Blücher, hatte ebenfalls Berstärfungen erhalten und wurde durch das preußische Corps von Kleist vermehrt, welches, vorerst noch zur Belagerung der Citadelle von Erfurt verwandt, erst anfangs Februar in der Champagne zu dem Heer stieß. Sonst bestand es, wie früher, aus dem preußischen Corps von York und den russischen von Langeron und Saken. Mit dem Corps von Kleist betrug seine Stärke 93,391 Mann mit 436 Geschützen.

Zum schlesischen Heere sollten aber noch stoßen: das vierte beutsche Bundes-Corps, unter dem Kurprinzen von Hessenschenschen Sassel, und das fünfte deutsche Bundes-Corps, unter dem regierenden Herzog von Koburg. Mit diesen beiden Bundes-Corps betrug die Gesammtstärke des schlesischen Heeres 137,391 Mann mit 508 Geschützen.

Das Nordheer war für jetzt sehr zersplittert. Das polnische Heer, unter Bennigsen, belagerte Hamburg. Der Kronprinz von Schweben war nach Schleswig-Holftein gezogen. Das Corps von Tauenzien belagerte die Ober- und Elbfestungen. Was vom Nordheer im freien Felbe verwandt werden konnte, war zunächst nur das Corps von Bülow, 30,000 Mann, in Holland. Diesem sollte das Corps von Winzingerode folgen, welches sich jedoch sehr verspätete. Diese beiden Corps betrugen 60.850 Mann mit 258 Geschützen.

Bu bem Nordheer in Holland sollten bas dritte beutsche Bundes-Corps, unter dem regierenden Herzog von Weimar, und das zweite beutsche Bundes-Corps, unter dem regierenden Herzog von Braunschweig, stoßen und beide 60,000 Mann stark werden, so daß das Nordheer in den Niederlanden 120,000

Mann betrüge.

Außerdem waren noch zahlreiche Referven vorhanden.

Rechnet man alle Streitfräfte auf dem Kriegstheater in Holland, am Rhein und von der Schweiz her zusammen, so betrugen sie bloß in erster Linie nicht weniger als 519,000

Mann mit wenigstens 1500 bespannten Geschützen.

Frankreich war aber noch auf zwei anberen Kriegstheatern bedrängt: an der spanischen Gränze durch den Herzog von Wellington mit einem Heere von 120,000 Mann (Engländer, Spanier, Portugiesen, Deutsche) und in Italien durch das 80,000 Mann starke österreichische Heer des Feldmarschalls Grafen Bellegarde, wobei die 23,700 Mann des Königs Murat von Neapel nicht gerechnet sind.

Unmittelbar gegen Frankreich konnten bemnach in erster Linie 639,000 Mann, unter Schwarzenberg und Wellington,

verwandt werden.

Rechnet man alle Reserven und alle Belagerungs-Corps vor den Festungen, so standen gegen Frankreich und Italien nicht weniger als eine Million Streiter im Felde. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Zahlen sind sämmtlich nach Plotho genommen. Spätere, zuweilen über ein Viertel-Jahrhundert später erschienene deutsche Werke geben die Stärke der Verblindeten geringer an. Damit in seiner Geschichte des Feldzuges von 1814, welche wir sonst in militairischer hinsicht unserer Darstellung zu Grunde legen, behauptet, daß Plotho die effective Stärke der Bataillone und Sacadrons zu hoch angenommen dabe; aber Plotho war im Kriege im Besit aller Rapporte und kennte die Stärke, so weit dies möglich ist, genau wissen. — Ein erst 1856 erschienenes österreichisches Werk: Der Feldzug der verdündeten heere Turopa's 1814 in Frankreich (Wien, k. k. Hoss und Staatsdruckrei), der winnem Major a. D. Thielen, giebt die Stärke des böhmischen deeres am 21. December 1813 sogar nur zu 158,278 Mann und 28,444 Pfersbeitem (S. 18).

Bei so ungeheuren Streitkräften wurden zum unmittelbaren Einfall in Frankreich nur das böhmische Heer und vom schlefischen nur etwa 50,000 Mann, im Ganzen also etwa, vom Rhein und der Schweiz her, 270,000 Mann verwandt, und es ist zu verwundern, daß nicht kräftiger gestrebt wurde, im freien Felde mehr Truppen zur Verfügung zu haben. Wir werden im Fortgange sehen, daß auch von diesen noch ein guter Theil am Rhein zurücklieb und ein anderer in Frankreich so vertheilt wurde, daß nur etwa 200,000 Mann zum Angriff gegen Nas

poleon übrig blieben.

Der Blan der Berbundeten jum Ginmarich in bas frangofif de Kaiserreich war ber umfangreichste, ben es geben fann. Der Cinmarich follte geschehen in ber Ausbehnung bom Rubder-See in Holland langs bes Rheins bis jur Rhone bei Genf, in einer Frontlinie, die nicht weniger als 110 deutsche Meilen hatte. Der große Respect, welchen die Berbundeten vor der breifachen Restungslinie von Dünkirchen bis Met, so wie vor dem schützenden Berggurtel der Bogefen, Ardennen und Argonnen hatten, die Beforgniß eines ichwierigen Ueberganges über Die Flüffe Saar, Mofel und Maas, bewog fie, fich so weit links auszudehnen, um jenen Bergaurtel, jene Festungelinie und Die genannten Fluffe an ihren Quellen ju umgehen. Indem das bohmische Beer größtentheils burch die Senkung zwischen Jura und Bogefen und über bas Juragebirge in Burgund borbrang, war es die Abficht, auf ben abgeplatteten Berghöhen von Langres anzukommen, wo die Marne, Aube und Seine entspringen und wo mehrere febr wichtige Straken in ber Rich: tung dieser Fluffe laufen.

Wenn auf diese Weise das große böhmische Heer die leichtere Ausgabe erhielt, so sollte dem viel weniger zahlreichen schlessischen schlessischen die schwere zu Theil werden, vom Mittelrhein geradeaus auf Châlons und Vitry zur Marne zu marschiren, wodurch es zwischen einer beträchtlichen Zahl Festungen hindurch jenen Berggürtel durchziehen und alle die Flüsse quer durchsehen mußte,

Die wir vorhin anführten.

Beide Heere sollten ihren Marsch so einrichten, daß am 15. Januar das böhmische bei Langres, das schlesische bei Metzangekommen wäre, wodurch dann beide in Berbindung traten.

Wenn bis dahin Napoleon nicht angriff, oder wenn er in einer Schlacht, die man ihm anbieten wollte, genöthigt wäre, sich zurückzuziehen, wollte man bereint weiter nach Paris vordringen. In diesem Fall sollten die Umstände ergeben, nach welcher Seite hin man eine große Umgehung unternehmen wollte.

In bem einen Fall, wo es vortheilhafter schiene, diese Umgehung durch das böhmische Heer auszuführen, sollte sie auf der Straße nach Tropes geschehen, wobei man Entsendungen dis gegen Orleans unternehmen wollte, um Paris die Zusuhr aus den südlichen Provinzen abzuschneiden. Im andern Fall sollte Blücher die Umgehung dadurch unternehmen, daß er die in den Riederlanden siegreichen Corps von Bülow und Wintsingerode an sich zöge und längs der Marne gegen Paris vordränge.

Der weitläuftige Plan, der viel Zeit zur Ausführung erforderte und vielen Zufälligkeiten ausgesetzt war, wäre ohne Zweifel von Napoleon verderblich durchkreuzt worden, wenn er irgend Streitmittel gehabt hätte, um von der großen Getheiltheit seiner Gegner Bortheil zu ziehen. So aber konnten diese mit Sicherheit darauf rechnen, die schwachen Bertheidigungsmittel des Feindes vor sich her zu stoßen und nach Zurücklegung der Gebirge ungehindert in der Ebene der Champagne anzukommen, wie es denn auch wirklich geschah. Uebrigens war der Plan, von dem wir nicht anzugeben wissen, wer ihn entworsen, von allen Monarchen genehmigt; besonders ließ sich der Kaiser Alexander angelegen sein, sich von ihm zu durchdringen, um, wie schon im vorigen Feldzuge, die eigentliche Entscheidung zu geben.

Der Entschluß zum Einfall in Frankreich und die Borbereitungen dazu wurden von den Verbündeten sehr geheim gehalten, absichtlich sogar entgegengesetzte Gerüchte ausgestreut, und wirklich gelang es, Napoleon völlig zu täuschen, der sich der Hoffnung hingab, der Feldzug werde nicht vor dem Frühjahr eröffnet werden, und er werde so viel Zeit behalten, eine

fraftige Bertheidigung vorzubereiten.

A Section

Wir wenden uns nun auf die französische Seite.

Am 1. Januar 1814 hatte der französische Kaiser alle seit seiner Throndesteigung mit so viel Blut und rastloser Anstrengung gemachten Eroberungen verloren. Bolen, der Meindund, Spanien und noch neuerdings Holland waren dabim. Er war nur noch auf Frankreich, wie er es übernommen, und auf Jtalien beschränkt, und an den Gränzen beider Länder standen weit überlegene Feindesheere zum Einfalle bereit, um für so viel Bedrückungen, Aussaugungen und Schändungen Rache zu nehmen. Wie aus den Erklärungen der Feinde hervorging, hatten sie es auf seinen völligen Sturz abgesehen, indem sie seine Bölker von ihm abwendig zu machen suchten und Laupteten, er allein wäre der Grund alles Uebels. Dabei er kein heer, um an den Ostgränzen seines Reichs einen nur gend genügenden Widerstand zu leisten. Die 70,000 Mann,

welche er über den Rhein gerettet, füllten balb die Lazarethe, in denen ihrer viele Tausende dahin starben. Den angekommenen Conscribirten theilte sich die verderbliche Krankheit mit und raffte im November eine ungeheure Zahl sort. Es wird berichtet, daß in Mainz 15,000 Conscribirte, in Metz sogar 46,000 am Nervensieber gestorben sind und daß diese furchtbare Krankheit überhaupt 100,000 alte und junge Krieger hinweggerafft habe. Bon den alten Soldaten, die gesund geblieben, konnte nur ein geringer Theil geschlossene Abtheilungen bilden, weil ein anderer Theil dazu bestimmt werden mußte, die an den Sammelplätzen eintressenden neuen Conscribirten (Rekruten) auszubilden, und im ganzen Lande daran gearbeitet werden mußte, wieder ein neues zahlreiches Heer auf die Beine zu bringen. Es war die Frage, ob der Feind dazu die Zeit sassen würde.

Bei dieser Lage Napoleon's konnte es nicht fehlen, daß ihn Biele für verloren hielten und daß er es auch aller menschlichen Berechnung nach sein mußte. Seine Marschälle und Generale erlahmten und wollten Nuhe haben, seine Großwürdenträger sahen sich nach einer Nettung um, die Rohalisten, an ihrer Spitze Tallehrand, hielten die Zeit gekommen, für die Bourbond zu wirken. Er war bereits vom Verrath umgeben. Das Schmerzlichste aber für ihn war, daß sein eigner Schwager Murat, König von Neapel, sich nur dadurch halten zu können glaubte, daß er auf die Seite der Verbündeten übertrat. Es berdient dies mit einigen Worten näher ausgeführt zu werden.

Murat war schon im Feldzuge von 1813, obgleich er vom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis jur Schlacht bei Leibzig dabei felbst thätig war, dem Kaifer gegenüber nicht mehr schuld-In der thörichten Meinung, er sei so gut "König bon Reapel" als Franz "Raiser von Desterreich", hatte er am Ende des ruffischen Feldzuges Napoleon einen Abentheurer und Unfinnigen gescholten und war in fein Königreich zuruchgekehrt, entschlossen, seinen eigenen Weg zu geben. Dort angekommen, gab er ben Ginflufterungen bes öfterreichischen Gefandten Gebor. Er ward burch die Aussicht gefirrt, daß er gang Italien werde unter seiner Berrichaft vereinigen, ober daß seine Berrichaft boch werde bis an den Po geben konnen. Selbst der englische Befandte bei ber alten Königefamilie auf Sicilien, Lord William Bentind, trat mit ben Ministern Murat's in Unterhandlungen. Diese blieben indessen damals fruchtlos, da die Königin Caroline, Napoleon's Schwester, seine Minister, und eigene Ueberlegung ihn ber Sache feines Schwagers wieder auführten, fo daß er nach Dresben abaina; allein ber Gedanke bes Berrathes hatte

boch bereits in seiner Seele gekeimt. Nachdem er nach ber Leipziger Schlacht wieder in sein Königreich zurückgekehrt war und die Herrschaft seines Schwagers wankte, sprachen die österreichiichen Gefandten in Neapel, die auffallenderweise ihren Boften gar nicht verlaffen hatten, zwar nicht mehr von so außerordents licher Bergrößerung, aber sie drangen darauf, daß sowohl der König Joachim Murat, als ber Bice Rönig Gugen fo verfahren möchten, wie die Rheinbund-Fürsten, die gegen Uebertritt zu ben Berbundeten und Stellung einer Truppenmacht gegen Napoleon von diefen die Bestätigung ihrer Berrschaft und Verbürgung ihrer Länder erlangt hatten, wobei man Murat überdies noch immer die Beute des Kirchenstaats und Toskana's in der Ferne zeigte. Der König von Baiern, Mag Joseph, forberte ben Bice-König, der sein Schwiegersohn war, dringend auf, seinen Frieden mit den Berbundeten zu machen, er gab ihm die beiligsten Zusicherungen von seiner Seite und von der ber Berbunbeten, daß fie ihm die Berrichaft ber Lombarbei verburgten, wenn er zu ihnen übertreten wolle. \*) Der Vice-König that, was Bflicht und Ehre von ihm forderten, er verschmähte alle diese Anerbietungen; nicht so Murat, er gab denen von Desterreich und England Gehör und ging in die Falle. Schon im December rückte er mit einem Heere in den damals zu Frankreich gehörenden Kirchenstaat ein, um, wenn die Unterhandlung Bu Stande fomme, feine Streitmacht fogleich gur Berfügung ber Berbundeten zu haben. Der Bertrag wurde am 11. Januar 1814 abgeschlossen, er bedurfte aber noch der Ratification des Kaisers Franz und der englischen Regierung. Der berblendete König wartete diese nicht erst ab, erließ am 30. Januar 1814 eine fehr übereilte, ungeschickte Proclamation an sein Seer und an die Staliener und rudte bis Bologna vor; seine Rriegserklärung an Fankreich erfolgte bann wirklich am 15. Februar.

König Joachim handelte treulos und empörend gegen seinen Bohlthäter und Berwandten, aber er handelte auch übereilt und kopflos, ohne Kenntniß seiner eigenen Stellung und des politischen Princips, welches die Berbündeten vertraten. Blieb er der französischen Sache treu und führte er ein möglichst starkes Heer zur Unterstühung des Vice-Königs Eugen, so konnten beide bei ihrer kriegerischen Sinsicht und Tapferkeit den Desterreichern sehr bedeutenden Widerstand entgegensehen, so daß in Italien sich die Waage wahrscheinlich auf die französische Seite aeneiat

<sup>\*)</sup> Schloffer, Geschichte bes 18. Jahrhunderts und bes 19. VII, 2. Abth., S. 1041—1051.

batte, was in Bezug auf die großen europäischen Berhältniffe bon bem erheblichsten Ginfluß gewesen fein wurde. Statt beffen rannte Ronig Joachim, ohne die Ratificationen abzumarten, berblendet porwärts. Nachdem er seine Abficht eröffnet, verließen ibn alle bei feinem Beer befindlichen frangofifchen Offiziere. Als er mit der Coalition in nabere Berührung gefommen, wehte ihn überall die legitime und aristofratische Luft an, die bon ihren Gliebern ausging. Er fing an ju abnen, bag, trot feiner Krone und seiner Thaten auf dem Schlachtfelbe, die freilich das Söchste übertrafen, was die fühnsten Ritter des Mittelalters verrichtet, die Berbündeten in ihm doch nur den ehemaligen Gaftwirthesohn faben. Dabei blieb die Ratification beständig aus. Sierüber und in seinem eigenen Gewiffen beunruhigt, wurde das Benehmen Murat's schwantend und zweideutig. Er ließ fich wiederholt täuschen und wagte es nun, mit seinen Neapolitanern die Franzosen angreifen ju belfen, was ihm jeboch von den Desterreichern und Engländern feinen Dank einbrachte. Da der Vice-König einige Bortheile über die Desterreicher erfochten, so erhielt König Joachim am 8. März vom Raiser Frang die Ratification des Tractats, aber in fo beränderter Geftalt, daß alle Bersprechungen von Bergrößerung durch den Kirchenstaat, Toskana u. f. w. ausgelassen und nur bon der Garantie Reapels und einem fleinen Theile des Kirchenftaats mit 400,000 Einwohnern die Rede war. Diesen Tractat erhielt er bann am 8. April auch von den Engländern bestätigt. Er erlangte dies Wenige, um in Sahresfrift Alles zu verlieren. \*)

Durch Murat's Abfall mit seiner Widerstandskraft ganz auf Frankreich beschränkt, zunächst ohne Heer einem überstarken Feinde gegenüber, ohne Hossmung, aus dem durch den gar zu starken Verbrauch schon männerarmen Lande die erforderliche große Zahl Streiter zu erhalten, durch den Versuch der Verbündeten, ihm sein Volk abwendig zu machen, in Gefahr, das Vertrauen desselben zu verlieren, ja mit Absehung bedroht, schien die Lage Napoleon's in der That verzweiselt. Dennoch täuschte sich die sverissische Kriegsparthei, wenn sie glaubte, der Kaiser sei in

<sup>\*)</sup> Mit Recht war Napoleon über ihn erbittert. Befannt ist ber Brief, den er nach den Erfolgen über Blücher an seine Schwester Caroline, Murat's Gemahlin, schrieb: "Ihr Gemahl ist tapser auf dem Schlachtselbe, aber seiger als ein Weib, wenn er in vier Bochen keinen Feind gesehen hat. Er besitzt keinen moralischen Muth. Machen Sie ihm sein treuloses und abgeschmacktes Benehmen recht fühlbar und sagen Sie ihm, er solle nicht glauben, der Löwe wäre todt et qu'on peut pisser dessus ....."

seinem Lande von der großen Mehrzahl gehaßt und es sei bort eine Sympathie für die Bourbons borhanden. Es gelang den Berbundeten weber in bem noch etwas legitimistischen Burgund, noch in irgend einem Theile Frankreichs auch nur eine einzige Abreffe um Burudberufung ber Bourbons ju erhalten. Benn ber Kaiser unterliege, war die allgemeine Meinung, fo habe er einen Sohn, ber ihm unter ber Regentschaft feiner Mutter nach-Die entschiedene Borliebe der Nation für folgen könne. \*) friegerischen Ruhm sicherte dem neuen Casar auch jett noch einen bedeutenden Raum in ben Bergen ber Frangofen; auch batten diefelben die öfonomischen Drangsale des Rrieges noch nicht kennen gelernt, benn ber Raifer hatte feine Felbzüge größtentheils auf anderer Länder Koften geführt; jett erft mach ten die ungeheuren Berlufte eine erhöhte Besteuerung nothwendig. Bar auch viel Unzufriedenheit über Napoleon's willfürliches. raubes Regiment und über ben ungeheuren Menschenverbrauch, wünschte man auch sehnfüchtig Frieden, Frieden felbft unter ben aroften Opfern - wenn es Napoleon gelang, auf den Grundlagen von Frankfurt benfelben herbeizuführen, fo murbe bie große Mehrheit bes Landes damit aufriedengestellt gewesen sein und man wurde fich feine Berrichaft ruhig, vielleicht mit Stol3 haben gefallen laffen, in ber Erwartung, einft nach feinem Tode eine freiere Verfassung zu erlangen.

Die Sachen ftellten fich jedoch anders. Bon einem Frieden auf den Frankfurter Grundlagen war nicht mehr die Rede. Die Berbundeten brachen am 1. Januar mit weit überlegener heeresmacht in Frankreich ein und es war fehr ungewiß, wie weit ihre Forderungen geben würden. Unter folden Umftanden reichten gewöhnliche Mittel felbst bei dem großen Genie des Raifers nicht aus. Napoleon, von den Berbundeten in feiner Griftens bedroht, mußte sich nun gerade auf das Engste an fein Bolt anschließen, er mußte den Kampf zur Nationalsache machen. Durch seine Dictatur war das Bolk der Rechte beraubt, die es fich durch eine blutige Revolution und auf vielen Schlachtfelbern erfampft; er mußte beftimmte bundige Zuficherungen geben, daß bas Bolf wieber in feine Rechte eingefett werben follte, und fie unverbrücklich halten. Er konnte dann das immer noch empfängliche Nationalgefühl ber Frangofen bis zum tiefften Grunde aufregen und neben der Errichtung eines machtigen Deeres gleich anfangs beim Ginruden ber Berbundeten eine Bemaffnung in Masse becretiren. Die Berbundeten wurden ba

<sup>\*)</sup> Turgenieff S. 26.

Beitte, Freiheitefriege. III. 3. Aufl.

durch bebenklich und für den Frieden geneigter geworden sein. Allein Napoleon, zu sehr an willkürliches Regiment gewöhnt, konnte sich nicht entschließen, auch nur den kleinsten Theil seiner Gewalt zu opfern; sein ganzes Leben gewöhnt, alle Erfolge durch Soldaten zu erkämpfen, schauderte er davor zurück, durch ein Aufgebot in Masse die Zügel zu verlieren. Zufolge seines Charakters, nichts ohne den dringendsten Zwang Preis zu geben, konnte er es nicht über sich gewinnen, das Heer des Vice-Königs von Italien nach Frankreich zu ziehen, was ihm hier doch von unendlich größerem Nutzen sein mußte, als dort.

Der Kaiser wollte diese äußersten Maßregeln nicht, ober fürchtete sie, ober hielt sie nicht nöthig. Er glaubte, bei der Schwäche, die eine Coalition immer mit sich führt, bei der Langsamkeit und dem Mangel an Entschlossenheit auf Seiten seiner Feinde so viel Zeit zu haben, um noch einmal ein ansehnliches Geer zusammenzubringen und dann einem Einbruch kräftigst zu

begegnen.

Er irrte sich und sollte bald erfahren, daß sich die bisher immer stumme Opposition unter seinen eigenen Staatsgewalten regte, daß also die Franksurter Erklärungen der Verbündeten

icon nicht ohne Wirkung geblieben waren.

Jufolge der Verfassung war es nothwendig, wie zuerst mit dem Senat, auch mit dem gesetzgebenden Körper zu verhandeln. Die Erössung der Sizung desselben war von Napoleon durch Decret aus Gotha vom 25. October auf den 2. December seizgesetzt worden. Als der Kaiser nun am 15. November die Anerdietungen eines Friedens durch St. Aignan erhielt, ein solcher zum 2. December noch nicht zu Stande kommen konnte und er der Versammlung doch ein Resultat vorlegen wollte, so schob er die Erössnung der Sizung dis zum 19. December hinaus. In dieser Zwischenzeit geschah, was wir im ersten Abschnitt berichteten: Napoleon willigte ein, wiewohl zu spät, auf den von den Verbündeten selbst aufgestellten Grundlagen zu unterhandeln; inzwischen hatten diese sich aber entschlossen, Frankreich mit Krieg zu überziehen, und hatten das Manisest von Franksurt am 2. December erlassen.

Napoleon, der in die Vorschläge der Verbündeten gewilligt und sich nun doch so bedroht sah, glaubte nun seinerseits genug für den Frieden gethan zu haben. Er hoffte, die Nation zu überzeugen, daß er an dem Nichtzustandekommen desselben nicht Schuld sei. Um 19. December eröffnete er die Sitzung des gesetzgebenden Körpers in Person, mit Entsaltung alles kaiserlichen Glanzes, und hielt eine Rede von fräftigstem Metallklang, die auch ihre

große Wirfung nicht versehlte und geeignet war, vorerst den Eindruck der Erklärung der Verbündeten von Frankfurt nieder-

zuschlagen.

"Glänzende Siege", sagte der Kaiser, "haben die französischen Waffen in dem letzten Feldzuge verherrlicht; beispiellose Abfälle haben diese Siege nutzlos gemacht, Alles hat sich gegen uns gewendet. Frankreich selbst wäre in Gesahr, ohne die Thatkraft und Einigkeit der Nation . . . . . . "

"Das Glück hat mich niemals verführt. Das Unglück soll mich erhaben über seine Schläge finden . . . Ich hatte große Bläne für das Wohl und Glück der Welt gefaßt . . . . "

"Von meiner Seite steht der Wiederherstellung des Friedens nichts im Wege. Ich kenne und theile aber die Gesinnungen der Franzosen, unter denen es Keinen giebt, welcher

ben Frieden anf Roften ber Ehre wünschen kann."

"Mit Schmerz verlange ich von diesem hochherzigen Volke neue Opfer. Ich habe meine Heere durch zahlreiche Ausbebungen verstärken müssen: Nationen unterhandeln nur dann mit Sicherheit, wenn sie ihre ganze Macht entsfalten. Eine Vermehrung der Einnahme ist unerläßlich.... Wir werden jedoch allen Ausgaben genügen und zwar ohne Anleihen, welche die Zukunft auszehren, und ohne Kapiergeld, das der größte Feind der gesellschaftlichen Ordnung ist."

"Senatoren, Staatsräthe, Abgeordnete der Departements zum gesetzgebenden Körper! Sie sind die natürlichen Organe dieses Thrones; an Ihnen ist es, das Beispiel einer Energie zu geben, welche die gegenwärtige Generation in den Augen aller künftigen Generationen hochstellt. Mögen diese von uns nicht sagen müssen; sie haben die ersten Interessen ihres Bater-landes aufgeopfert, haben sich den Gesetzen unterworfen, welche England durch vier Jahrhunderte Frankreich vergeblich aufzuzzwingen versucht hat."

"Rie werden meine Bölfer zu befürchten haben, daß bie Bolitif ihres Kaifers jemals den Nationalruhm verrathen werde.

Meinerseits hege ich aber auch die Zubersicht, daß die Franpofen beständig ihrer selbst und meiner würdig sein

merben."

Der Raifer verhieß einer Commiffion des gesetgebenden Körpers insbesondere burch Vorlage der diplomatischen Berhandlungen barzuthun, bag er an bem Nichtzustandekommen bes Friedens feine Schuld trage. Er hoffte, daß feine Rundgebungen nothwendig einen gewiffen Grad von Enthusiasmus hervorbringen müßten; sie thaten auch ihre Wirkung, aber ber Eindrud murde boch burch bie rauhe Wirklichkeit zum großen Eine lange Reihe glanzvoller Er-Theil wieder verwischt. oberungen und Schlachten hatte doch schließlich dabin geführt, baß man genöthigt war, für die eigene Existen ju fampfen. Sene Bölfer, über die man blutige Kriege, Berftorung, Ausfaugung und Elend gebracht, waren mit gahlreichen Beeren an ben Grenzen, um, in Frankreich einfallend, Rache zu nehmen. Es erfüllte bie Frangofen mit Bangigkeit, daß jene Schreden, Die sie so lange in andere Länder getragen, nun über sie selbst kommen follten. Darum scholl bem Kaifer von allen Seiten ber Ruf: "Friede, Friede!" entgegen, zu einer Zeit, wo es nicht mehr in seiner Macht stand, einen folden zu schließen. ber Senat flehte ihn in einer Abreffe an, noch einen Berfuch zu machen, ben Frieden zu erlangen. Dieses allgemeine Fleben beunruhigte ben Kaifer, benn es schwächte bie Nationalfraft und mußte die Feinde ermuthigen. Es kam ihm darauf an, ben Neberbringern ber Abresse zu zeigen, daß er nicht anders, als geschehen, hatte handeln können. Er antwortete: fie hatten aus ben Actenftücken, welche er ihnen mittheilen laffen, erfeben, was er für den Frieden thue. Er werde die Opfer, welche die vom Feinde vorgeschlagenen Grundlagen fordern, ohne Schmerz bringen; sein Leben habe nur den einen Zweck: das Glud der Franzosen. Aber Bearn, Clfaß, die Franche Comte, Brabant wären angegriffen, er musse also die Franzosen aufrufen, ihre Brüder zu retten. "Sollen wir sie in ihrem Unglück verlassen?" sagte er. "Beim Anblick des ganzen Volkes in Waffen wird der Feind entweder fliehen, oder den Frieden auf den Grundlagen, welche er selbst beantragt hat, unterzeichnen. Friede und Befreiung unferes Gebiets muß unfer Lofungswort fein. kann feine Rede mehr bavon sein, die von uns gemachten Eroberungen wieder zu erringen."

Die Franzosen hatten zu bieser Zeit eine wahre Furcht vor bem großen Kriegsgenie ihres Kaisers, welche Furcht die Berbunbeten in reichem Maße theilten. Der Kaiser hatte zu viel Großthaten ausgerichtet, als daß sie glauben konnten, er werde Frieden schließen, sobald er noch die Möglichkeit sehe, seinen Feinden zu widerstehen; und selbst, wenn er Friede geschlossen, der jetzt nur mit großen Eindußen geschehen konnte, so werde er fürs Künstige streben, wenigstens einen Theil seiner Ersoberungen wieder zu erlangen. Sie fürchteten einen Kampfohne Ende und waren mißtrauisch gegen seine Friedensliede. Und wenn sie auch kämpsend mit ihm ausharrten, was war im glücklichsten Fall der Ausgang? Es blieb bei allem Ruhm

seine immerhin drückende Willfürherrschaft. —

Ein Umstand trug bei, das Mißtrauen in des Kaisers Friedensliebe zu vermehren. Der Kaiser hatte besohlen, daß sowohl aus dem Senate, als aus dem gesetzebenden Körper je fünf Mitglieder gewählt werden sollten, um, in eine Commission vereinigt, die mitzutheilenden diplomatischen Actenstücke über den Stand der Sache zu prüfen. Der kaiserliche Beaustragte, Staatsrath Regnault de St. Zean d'Angely, hielt zu dem Ende eine Rede, welche im Allgemeinen beruhigend gehalten war und noch Hoffnung zum Frieden übrig ließ. Doch wollte Napoleon dem Auslande gegenüber nicht aufsommen lassen, daß Frankreich sich so sehr nach dem Frieden sehne. Man las anderen Tages daher die Kede im Moniteur in sehr veränderter Gestalt. Die friedlichen Gesinnungen des Kaisers waren geschwächt wiedergegeben, wodurch nun die kriegerischen mehr hervortraten. Dieses Berfahren hatte großen Einfluß auf die Wahl der Mitglieder und auf die Berichterstatung.

War der Kaiser auf alle Weise bemüht, seine besorgnißvollen und ermatteten Franzosen zum Kampse zu erwärmen, um nur das überkommene Gebiet von Frankreich zu retten, so wurden ihm im Schoße des gesetzgebenden Körpers Hindernisse bereitet, welche seine moralische Widerstandskraft bedeutend

schwächten.

Der Präsident der vereinigten Commission, Laine, brach bei der Berichterstattung nur allzu sehr mit der Wahrheit hervor. Nachdem er die Meinung ausgesprochen, daß allerdings mit Ausbietung aller Kräfte zu ringen sei, suhr er gleich sort: es sei aber nicht genug, ein Volk aufzusordern, sich in Vertheistigungszustand zu setzen, die Franzosen müßten auch die Ueberzeugung haben, daß ihr Blut nur zur Vertheidung des Baterlandes und schützender Gesetze vergossen würde. Aber die trostreichen Worte: "Freiheit und Vaterland", würden umsonst erschallen, wenn man nicht jene Staatseinrichtungen verbürge, welche die Wohlthaten des Einen wie des Andern sichern. Es

erscheine baher ber Commission unumgänglich nothwendig, daß man, während die Regierung die schleunigsten Maßregeln zur Sicherheit des Staats vorschlägt, Se. Majestät bitte, die gänzliche und beständige Bollziehung der Gesetz zu handhaben, die den Franzosen die Rechte der Freiheit, der Sicherheit des Eigenthums und der Nation die freie Ausübung ihrer politischen Rechte verbürgen. Diese Berbürgung scheine der Commission das nachdrücklichste Mittel, den Franzosen die zu ihrer eigenen Bertheidigung nöttige Thatkraft zu geben. Die Commission habe diese Idee nur aus dem Bunsch und dem Bedürsniß geschöpft, den Thron und die Nation auf das Engste zu verbinden. Der Redner empfahl hierauf dem gesetzgebenden Körper, eine in diesem Sinn abgefaßte Abresse an den Kaiser

zu richten.

In der Rede des Vorsitzenden Laine war ausgedrückt, was Napoleon hätte thun follen, baffelbe, was wir oben anführten, was aber jett, weil nicht mehr freiwillig, zu spät war. Unberechenbar schadete aber der zweite Redner der Commission. Rennouard. Absichtlich machte er eine fehr duftere Schilberung ber Feldzüge in Rugland und Deutschland und erlaubte fich bann, ben Abfall von Baiern und bas Benehmen bes Kronprinzen von Schweben, ben Frangosen gegenüber, geradezu zu vertheidigen. Er vertheidigte auch die lette Erklarung der Berbundeten von Frankfurt. "Man will uns nicht demuthigen", fagte er, "fondern uns nur in unfere Grangen einschränken und ben Ausbrüchen einer ehrgeizigen Thätigkeit, die seit zwanzig Sahren allen Bölfern Curopa's fo schmerzlich gefallen ift, einen Damm entgegenseten. Es ift nicht bas Ausland, welches unferer Macht Schranken fest, fondern die erichrodene Welt, welche bas gemeinfame Recht aller Bolfer anruft. Die Byrenaen, die Alpen, der Rhein umfaffen ein weites Gebiet, von welchem mehrere Provinzen nicht zum Reiche ber Lilien gehörten, und doch glanzte bie frangofische Königsmacht voll Ruhm und Majeftat unter allen Diademen." Uneingeschüchtert von der Ginwendung des Prafidenten des gesets gebenden Körpers, Herzogs von Massa, bag das, was er fage, versassungswidrig sei, fuhr der Redner fort und kam auf den Mheinbund, von dem er behauptete, daß Frankreich ihn füglich sich selbst überlassen könne, wenn er sich so eilig wieder unter Desterreichs Oberherrschaft schmiegen wolle, und in ähnlicher Art brudte er fich über Holland aus. Der Redner bethetierte, daß es feines besonders muthvollen Entschlusses bedürfe, um mit Wahrheit jum Bergen bes Kaifers ju reben; aber wenn

bies auch gefährlich fein follte, fo fei es beffer, fich feiner Un-gnabe auszusegen, als fein Bertrauen zu verrathen, beffer, bas Leben selbst zu wagen, als die Wohlfahrt der Nation aufs Spiel zu feten. "Berhehlen wir uns nicht", fagte er, "unfer Unglud ift aufs Bochfte gestiegen. Unfer Sandel ift vernichtet, ber Ackerbau liegt verschmachtet, der Gewerbsleiß ist im Ber-löschen. Auf allen Gränzen des Baterlandes sind wir bedroht. Es giebt keinen Frangosen mehr, ber nicht an seinem Bermögen ober in seiner Familie eine schmerzliche Wunde zu heilen hatte. Die Confcription ift für Frankreich eine unerträgliche Geißel geworden, weil sie in ihrer Ausführung immer aufs Aeußerste getrieben wird. Seit 3 wei Jahren maht man unsere Jugend brei Mal wie Getreibe. Ein graufamer und zwecklofer Krieg verschlingt in abgemessenen Beiträumen unsere, ber Erziehung, dem Ackerbau, dem Handel und den Künsten entrissene Jugend. Sind benn die Thränen der Mütter und der Schweiß ber Bölfer bas Erbaut ber Konige? Es ift Zeit, daß bie Bölker wieder frei athmen, Zeit, daß die Mächte aufhören, gegeneinander zu kämpfen und sich bis ins Innerste aufzureiben, Zeit endlich, daß die Throne fest werden und daß der Vorwurf gegen Frankreich schweige, als wolle es in der ganzen Welt verheerende Brandsackeln ausstreuen. Unser erhabener Monarch, ber den Cifer theilt, der uns beseelt, und der von dem Bunfche belebt ist, das Glück der Bölker zu sichern, ist einzig würdig, dieses große Werk zu vollenden." — Der gesetzgebende Körper beschloß in derselben Sitzung am 30. December mit 223 gegen 31 Stimmen den Drud bes Berichtes und wählte bie 5 Mitglieder der Commission von Neuem, um die Abresse an ben Raifer zu entwerfen.

Jum ersten Mal seit langer Zeit wagte hier die öffentliche Stimmung, und zwar in überschroffer Form, durchzubrechen, da sonst ein strenger Censur: und Polizeizwang jede Aeußerung niedergehalten hatte; aber sie äußerte sich zur unrechten Zeit. Wenn der gesetzgebende Körper es gewagt, vor dem russischen Kriege oder auch nur vor einem halben Jahre, als der Kaiser in Sachsen stand, so zu sprechen, so hätte dies wahrhaft fruchtbringend werden können; damals jedoch fand er in sich nicht den Muth, dem gewaltigen Cäsar die Wahrheit zu sagen. In jezigem Augenblick wirkte das Hervorkehren aller dieser Uebelstände, und in dieser Art, nur höchst verderblich. Die Abspannung, die Berzagtheit, die Unlust zum Kampse, die Unzusriedenheit mit den Institutionen wurden dem Feinde in einem Moment offendar, wo es dringend darauf ankam, sich, gestützt auf das große

Genie des Kaisers, in Einheit emporzuraffen und möglichst friegsluftig zu erscheinen. Erst wenn man das Staatsgebiet sicher gestellt, mochte man auf freiere Institutionen dringen. Man sieht, das Manisest der Verbündeten hatte bereits seine

Wirfung gethan.

Nach fo berber Mahnung konnten Berheißungen und Berwilliaungen von Seiten Navoleon's nur als abgedrungen erscheinen. Aber die Gefahr hatte fich auch gesteigert, Holland war verloren, die Feinde hatten bereits an mehreren Bunften die Gränzen bes Raiferreichs überschritten und schickten sich an, in Maffen ins Land zu bringen. Es war schon spat, aber in dieser äußersten Gefahr vielleicht doch nicht zu spät, wenn Napoleon den gesetgebenden Körper aufgelöst, neue Bahlen angeordnet, sich in einem Manifest offen, wahr und warm an die Nation gewandt, die Wiederherstellung bürgerlicher Freiheit feierlich zugesichert und eine allgemeine Erhebung angeordnet Mehr als je war im gegenwärtigen Augenblick bie Dictatur nöthig, diese hatte aber bem Raifer Niemand streitig Bei einer allgemeinen Erhebung und Loslassung der Leidenschaften hatte bie Lenkung bes Ganzen awar große Schwierigkeiten, ba Volkshaufen, ohne ben festen Rern von Truppen, wenig wirksam find und jur Errichtung von Truppenforpern fo turge Zeit gelaffen war; boch war bas Kriegsgenie des Raifers unbestritten, das Vertrauen in daffelbe groß und man wurde ihm in bem Gedanken gefolgt fein, bak, wenn irgend Einer es binausführen könne, er allein auf Erden dieser Mann fei.

Wie dem auch sein möge, Napoleon schlug einen solchen Weg nicht ein. Kaum hatte er den Inhalt des Berichts des gesetzgebenden Körpers vernommen und ersahren, daß er gedruckt würde, so befahl er, den Satz zu zerstören und das Sizungsslocal des gesetzgebenden Körpers zu schließen. Am 31. December berief er einen Staatsrath, bezeichnete den Bericht als "aufrührerisch" und erlangte, das die Bertagung des gesetzgebenden Körpers vorgeschlagen und in ein Decret verwandelt

wurde.

Der Kaiser wollte aber den gesetzgebenden Körper nicht entlassen, ohne ihm eine derbe Lection gegeben zu haben. Er ließ ihm wissen, daß er ihn am folgenden Tage, den 1. Januar 1814, im Thronsale empfangen werde. Die Vertagung war schon im Moniteur erschienen und es fand sich darum nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl Abgeordneter ein. Als sie einsgetreten, erhob sich der Kaiser, trat auf sie zu und brach mit

einem jener Ungewittter fturmischer Beredsamkeit los, worin er manches Mal mehr verrieth, als die Klugheit guthieß. "Ich babe Euren Bericht unterdrückt". hob er an, ..er war aufrührerisch. Gure Commission besteht aus Rankeschmieden oder ichlechten Burgern. Guer Borfitenber Laine ift ein Berrather, er correspondirt mit dem Bring-Regenten von England . . . . \*) Nicht in diesem Augenblicke, wo man den Feind von unseren Grangen bertreiben muß, follte man von mir eine Beränderung ber Constitution verlangen. Der Augenblick, in dem Süningen bombardirt und Befort angegriffen wird, ist nicht ber rechte, um über die Verfassung des Reiches und den Migbrauch ber öffentlichen Gewalt Klage zu führen. Ich ftebe darum an der Spite ber Nation, weil Guch die bermalige Staatsverfassung so recht ist. Sollte Frankreich eine andere Constitution verlangen, welche mir nicht recht ware, fo wurde ich fagen: sucht Euch einen anderen Souverain . . . . 3ch habe Euch versammelt, um Troft bei Guch ju finden, nicht als wenn es mir an Muth fehlte, sondern, weil ich hoffte, der gesetgebende Rörber wurde den meinigen noch bermehren. Statt deffen hat er mich getäuscht . . . . . . Ihr sucht in Eurem Bericht \*\*) ben Souverain von der Nation zu trennen; ich allein aber bin der wahre Repräsentant ber Nation. Wer von Euch vermöchte es wohl, eine folche Last auf sich zu nehmen! Der Thron ist nur ein Stück Holz, mit Sammet überzogen; nur ber, welcher ihn inne hat, giebt ihm Bedeutung. Ich, ich allein bin der wahre Repräfentant der Nation, denn sie hat mich mit vier Millionen Stimmen gewählt . . . . Die Feinde sind gegen mich noch mehr als gegen Frankreich erbittert, aber darf ich mir darum erlauben, das Reich zu zerstütteln? Opfere ich nicht schon meinen Stolz und mein Selbstgefühl auf, um Frieden zu erlangen? Ja, ich bin ftolz, weil ich Muth befitze; ich bin ftolz, weil ich große Dinge für Frankreich gethan habe. Frankreich bedarf meiner mehr, als ich Frankreichs. Wenn ich mich nach Euch richten wollte, so wurde ich bem Feinde mehr abtreten als er selbst verlangt. Allein gegenwärtig muß man Kraft zeigen. In drei Monaten follt Ihr Frieden haben, oder ich bin untergegangen."

"Guer Bericht ift meiner und des gesetzgebenden Rörpers

Rapoleon sagte immer in "Gurer Abresse", es war aber nur zu bem angegebenen Bericht gesommen.

<sup>\*)</sup> Dies war allerdings nicht ungegründet. Laine wurde später Minker Ludwig's XVIII.

nicht werth, und ich werbe ihn bereinst bruden laffen, um Guch

vor der Nation zu beschämen."

Diefe harten Scheltworte gegen ben gesetzgebenden Körper waren nicht geeignet, die Umftande zu beffern. Napoleon hatte ben Bogen überspannt und es geschah nichts, ber Sehne neue Rraft ju geben. Das Schredbilb einer ungeheuren Rrieasarbeit, der größten von allen bisherigen, blieb, ja es vergrößerte sich noch durch jene Rede. Alle Beguterten fürchteten; alle Beamteten wollten ber übertriebenen Arbeit ledig fein und in Ruhe genießen, die alten Marschälle und Generale waren des ewigen Krieges schon längere Zeit überdrüffig. Bei dem hartnädigen Charafter bes Raifers war nicht zu erwarten, daß er sich so leicht geben würde, aber er mochte zusehen, wie er feine Sache hinausführte. Die Frangofen gehorchten, aber lau, aleichsam um ihn jum Frieden ju nöthigen. Diese Stimmung benutzten die Royalisten nach Möglichkeit. Wiewohl die Bourbons fast dem ganzen lebenden Geschlecht der Franzosen fremd waren und eine neue Welt fich zwischen fie gedrängt hatte, so wuchs doch die Zahl derer, welche meinten, daß sie durch Un-glück und in der Fremde "viel gelernt und viel vergessen hätten", so daß fich bei einer guten Verfassung unter ihnen wohl wurde leben laffen, eine Meinung, die sich freilich nicht bestätigt hat. Die große Masse ber Frangosen war gewiß nicht für die Bourbons und wünschte nur Frieden, der mit einiger Anftrengung und mit vielen Opfern zu erlangen fein wurde.

Napoleon seinerseits glaubte anfangs nicht an eine Eröffnung des Kampses vor dem Frühjahr. Später hoffte er bei der oft erfahrenen methodischen Langsamkeit der Coalition und bei erhöhter eigener Thätigkeit, den Sturm noch zu beschwören, und trot aller Widerwärtigkeiten noch einen ehrenvollen Frieden zu erringen. Unerschrocken und ungebeugt blickte er der Jukunft fest ins Auge. Die verschiedenen Interessen der Verbündeten, der wechselvolle Kriegsschauplat in Frankreich, der in den Franzosen trot alledem und alledem nicht ganz erstorbene Sinn für kriegerischen Ruhm und die Nationalehre boten noch immer

ein weites Feld für günftige Erfolge.

Inzwischen arbeitete der Kaiser mit erstaunlicher Thätigkeit daran, ein neues großes Heer zusammenzubringen. Im Monat November schien das an vielen Orten ausbrechende Nervensieber aller seiner Bemühungen zu spotten. Als mit Anfang December kälteres Wetter eintrat, ließ die Krankheit nach und es konnte mit mehr Aussicht Hand angelegt werden. Aber die Ausgehobenen konnten nicht so schnell an den Sammelplätzen

ankommen, die Ausrüstung und die kriegerische Ausbildung bedurften der Zeit. Am 1. Januar war dieselbe erst wenig voraeschritten.

Die Streitfrafte waren im Allgemeinen wie folgt vertheilt:

In Mainz war das Corps von Bertrand zurückgeblieben, unter dem Divisions-General Morand, da der commandirende General an Duroc's Stelle zum Großmarschall des Palastes ernannt worden war.

Am Oberrhein, an den Uebergängen der Bogesen, war das Corps des Marschalls Bictor, Herzogs von Belluno,

aufgestellt. 18016

An der Mofel und an den vom Rhein dahin führenden Straßen befand sich das Corps des Marschalls Marmont, Her-

zogs von Ragusa. 18600

Am Niederrhein, von Söln bis Holland, waren Reste des Corps von Lauriston und Macdonald vertheilt und an die Besehle des Marschalls Macdonald, Herzogs von Tarent, gewiesen.

Als Referve dieser Rheinlinie sammelte ber Marschall Ney in der Umgegend von Nanch ein Corps, welches aus einer Division alter und zwei Divisionen junger Garde be-

fteben follte.

Sin zweites Reserve-Corps sollte ber Marschall Mortier an der obern Marne zusammenziehen; es sollte aus einer Division alter und junger Garde, einer Division Garde-Reiterei

und aus den Referben bon Baris beftehen.

Alle diese Corps waren im Grunde erst die Rahmen zu solchen. Selbst mit schon eingetrossenen Berstärkungen betrug das Corps von Bictor erst 16,000, das von Marmont 18,000, die Macht Macdonald's 20,000 Mann. Sehr kärglich war die Artillerie und Reiterei vertreten. Die Reserve-Corps waren an den bestimmten Orten noch gar nicht vorhanden, sondern erst in der Bildung größtentheils in und bei Paris begriffen. Zur Besatung der sesten Plätze waren zahlreiche Nationalgarden ausgerusen, aber nur erst zum geringeren Theil eingetrossen. Im Elsaß, der am eisrigsten war und sich zum Ausstande erboten hatte, war dieser Ausstand in der Bildung begriffen. Insurrectionen waren auch in den Departements der obern Marne, der obern Saône und der Côte d'or anbefohlen.

Die bezeichnete Streitmacht sollte, größtentheils unter bes Kaifers personlicher Anführung, gegen den Angriff der Bersbundeten vom Rhein her dienen. Außerdem beabsichtigte Napoleon, auf beiden Flügeln abgesonderte Corps aufzustellen.

Auf bem rechten Flügel sollte ber Marschall Augereau das Corps ber Rhone befehligen. Dieses bestand aber am 1. Januar erst aus 1600 Mann. Es sollten aber zahlreiche Nationalgarden dazu rücken, und vom Heere von Catalonien unter dem Marschall Suchet (Herzog von Albusera) sollten 10,000 Mann herangezogen werden. Auf dem äußersten linken Flügel besanden sich im December verschiedene, wenig zahlreiche Truppen in Städten Hollands vertheilt, worüber der Divisions-General Molitor den Besehl führte. Nachdem Holland überraschend schnell vom General Bülow erobert war, konnte die Stärke des Corps, welches sich in der Gegend von Antwerpen zusammenzog, nur auf 6000 Mann gebracht werden. Unzusrieden mit Molitor und später auch mit dem Divisions-General Decaen, übergab Napoleon im Januar den Besehl an den Divisions-General Maison und verstärkte ihn auf 14.000 Mann.

Hätte der Kaiser bis in den März Zeit behalten, seine Rüstungen zu betreiben, so wäre es ihm bei seiner Thätigkeit und der Schnelle seiner Verwaltungsmittel gelungen, an der Ostgränze einen surchtbaren Widerstand zu bereiten. So aber hatte er am 1. Januar erst höchstens 150,000 Mann\*) und zum größten Theil erst in den Depots in der Vildung begriffen zusammen, als die Heere der Verdündeten mit Macht in Frankreich eindrangen, die Truppenbildungen hinderten und die noch nicht vollständig formirten Truppenbörper zu ungenügend vorbereitetem Widerstand zwangen. Im Laufe des Feldzuges konnte Naposleon noch, mit aller möglichen Mühe, Ende Januar 30,000, Ende Februar 40—50,000 und im Laufe des März noch etwa 30,000 Mann Verstärfung auf die Beine bringen\*\*), so wie von dem Phyrenäen-Heer unter Soult 20,000 und vom Heer von Catalonien unter Suchet 10,000 Mann herbeiziehen, welche letztere jedoch erst Ende Januar eintressen konnten. Kriegsfundige haben sich gewundert, daß er nicht die ganze Streitmacht des Marschalls Suchet, welche am 1. Januar 37,000 Mann betrug, auf dem östlichen Kriegssschauplat verwandte, da sie in Catalonien von keinem Nuten mehr sein konnte.

So äußerst geschwächt die Streitkräfte Napoleon's und so unfertig sie sein mochten, so waren sie in seiner Hand nichts weniger als verächtlich. Da der Kaiser unterlag, so ist nachher viel die Rede gewesen, was er etwa Besseres hätte unternehmen

<sup>\*)</sup> So nach Damit. \*\*) Damit S. 65.

können, und es ift gefragt worden, was er wohl für einen

Rriegsplan moge gehabt haben.

Ein großes Genie sieht Hülfsmittel, wo gewöhnliche Charaftere rathlos sind, und so ift es denn schwer, in seine Boraussetzungen und Absichten einzudringen; nur aus den vorliegenden Thatsachen und aus den Anordnungen vor dem Kampf wird man auf seine Entwürfe schließen können. So viel steht fest, daß er von dem eigentlichen Kaiserreich (Empire français), troß seiner höchst schwierigen Lage, freiwillig nichts aufgeben wollte. Wahrscheinlich wollte er die Verbündeten durch Festhaltung alles dessen, was er augenblicklich noch besaß, so lange über seine Schwäche täuschen, dis er seine Rüstungen auf einen achtunggebietenden Fuß gebracht hätte, wobei auch die Berücksichtigung eintrat, aus allen Theilen des Reiches seine Streitskräfte ziehen zu können. Seine specielle Handlungsweise behielt er sich wahrscheinlich nach Entwickelung der Umstände vor. Wie schwahrscheinlich nach Entwickelung der Umstände vor. Wie schwenzeige ben weitläussigen Feldzugsplan der Verbündeten und glaubte, durch denselben abermals Zeit gewonnen zu haben. Er blieb im Centrum, in Paris, immer noch frästig an Vertheidigungsmitteln arbeitend. Indem er es aber unterließ, in der gesahrdrohendsten Richtung seine zerstreuten Truppenkörper zusamenzuziehen, geschah es, daß er an dem entscheidenden Punkte zu schwach auftrat, daß er geschlagen wurde und der Feldzug sich für ihn auf die ungünstigste Weise eröffnete.

Der Entschluß und der Plan zur Eröffnung desselben war auf Seiten der Verbündeten wesentlich mitbestimmt worden durch die raschen Fortschritte, welche General Bülow in der Eroberung von Holland machte. Um später unsere Darstellung nicht zu unterbrechen, beginnen wir mit der ohnehin der Zeit nach dem Einmarsch in Frankreich vorhergehenden Unternehmung Bülow's

auf Holland.

## 3. Eroberung von Solland durch den General Bulow.

Als General Bülow in Hannover vom Kronprinzen von Schweben sich losmachte, erhielt er von diesem die Ermächtigung, gegen die Msel vorzugehen, und im Fall eine der Festungen an diesem Fluffe schwach besett sei, eine Unternehmung barauf ju magen. Es mar bies ber unbedeutende Auftrag, ben General Bulow ungefäumt babin ausdebnte, auf eigene Kauft gang holland ju erobern. Reine Beit bagu fonnte gunftiger fein. Holland, das von den Franzosen seit 1793 bedrüdt, ausgesogen, bann zu einem französischen Königreich erhoben, hierauf mit Frankreich vereinigt und in alle beffen Kriege hineingeriffen worden war, das seiner Evlonien durch Engkand beraubt worden war, dessen Jugend gezwungen fremdem Zwecke diente, beffen handel burch bas Continentalsvitem vernichtet mar -Holland fehnte fich aufs Aeukerste, wieder felbstständig zu werben. Es befand fich nur eine fehr geringe frangofische Macht im Lande, und ber herannabende Winter gab bald Gelegenheit, alle, im Commer fcwer, im gefrornen Buftande leicht gu nehmenden Festungen ju erobern. General Bulow erließ einen Aufruf an bie Hollander, fandte einen Bertrauten nach England, um fich ber erforberlichen englischen Mitwirfung ju berfichern, und fette fich von Minden über Münfter gegen bie Misel in Marich.

Die drohende Haltung der Hollander, welche anfingen, sich für ihre Unabhängigkeit zu bewaffnen, und das Herannahen Bülow's, dessen Streifparthien die Pssel erreichten, veranlaßten den französischen Divisions-General Grafen Molitor, Haag, Amsterdam, so wie die übrigen Seestädte zu räumen und seine vorhandene Macht, welche nicht mehr als 5000 Mann betrug, bei Utrecht zusammenzuziehen, von wo er Beobachtungsposten an

die Misel vorsandte.

Schon am 18. November hatten Bülow's Streifparthien die Pssel von Zwoll dis Doesdurg erreicht, konnten aber gegen sesten Portschritte begreislicherweise keine großen Fortschritte machen. Am 23. November erreichte dann die Vorhut Bülow's unter General Oppen die befestigte Stadt Doesdurg, eroberte sie in der ersten Uederraschung mit Sturm und nahm die kleine Besatung gesangen. Sen so schnell wurde von der Vorhut am solgenden Tage die kleine Festung Zütphen an der Pssel mit Gesangennahme der Besatung erobert. Nach diesen glücklichen Ansängen wurden auch die russischen Streisparthien kühner, sielen die außerhalb der Stadt besindliche Garnison von Deventer siegreich an, eroberten die Stadt Kampen am Zuyder-See, das Fort Amersssort und andere Punkte. Run stürmten alle Streisparthien, geleitet von den russischen Generalen Benkendorf und Stahl I., 1200 Mann zu Fuß und 2400 Kosaken, weit in das Innere von Holland hinein. — Am 25. November richtete sich die Borhut

unter Oppen auf die größere Feftung Arnheim am Rhein. Es fam zu sehr lebhaften Angriffen ber Bortruppen bes Keinbes, die mit Ungestüm in die Festung zurückgeworfen wurden. Noch an demfelben Tage wurde ein Bersuch gemacht, die Stadt burch Ueberraschung zu nehmen, was jedoch miklang. Sie wurde darauf eng eingeschlossen, und nachdem alle Bortruppen, mehrere Streifschaaren und die Brigade Krafft eingetroffen und die übrigen Brigaden bes Corps, mit Ausnahme ber bon Borftell, welcher bie Ginschließung bon Wesel übertragen worden, im nahen Anmarich waren, befahl General Bulow ben Sturm. Er wurde am 30. November burch die Truppen von Oppen, Krafft und burch einen Theil ber Brigade Thumen in vier Säulen unter ben Augen Bülow's ausgeführt und gelang bei der pielerprobten Tapferkeit des preußischen Corps vollkommen. Ein Bataillon bes Colbergischen Regiments war bas erfte in ber Stadt. Wiewohl ber Feind fich über die Rheinbrude rettete, so wurden doch noch 1 Brigade General, 24 Offiziere und über

1000 Mann gefangen, so wie 14 Ranonen erbeutet.

Diefe erfte großere Waffenthat, die Eroberung einer Feftung von 15,000 Einwohnern, zu deren Erhaltung der Marschall Macdonald vom Rieberrhein dem General Molitor vergeblich ju Hülfe geeilt war, machte einen tiefen Gindruck auf den Feind. Er floh unaufhaltsam auf Nhmtwegen, und es leidet keinen Zweifel, daß, wenn General Bulow ben traurigen Zuftand bes Feindes vollständig gekannt und ihm eiligst gefolgt ware, er noch Nymwegen, Grave und Berzogenbusch erobert haben wurde. Da er ben Feind für stärker hielt, als er war, und ben Aufstand im Lande erst organisiren wollte, so richtete er sein Corps auf Utrecht, nahm bort am 2. December fein Sauptquartier und gewährte seinen Truppen vorerst mehrere Ruhetage. Ueberall waren die Breugen mit Begeisterung und mit bem allgemeinen Ruf: "Drange bowen!" Dranien hoch! empfangen worden. In Amsterdam befand sich bereits eine provisorische Regierung, an mehreren Orten waren Anfange von Bewaffnung geschehen, es schien bem General Bulow baber leicht, eine allgemeine Landesbewaffnung ins Leben zu rufen. Ueberall bis an die Meeresküfte streiften seine leichten Truppen; Amsterdam, Lepben, Haag wurden besetzt. In Amsterdam traf am 2. December bereits der Erbstatthalter Brinz von Oranien von London ein und übernahm die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten.

Obaleich bei den äußerst geringen Kräften der Franzosen in Holland, bei ber Stimmung ber Ginwohner und ber großen Ueberlegenheit von Bulow fein gunftiges Ergebniß zu erzielen möglich war, so bezeigte sich boch Napoleon mit der Befehl: führung feines Divifions Generals Molitor unzufrieben, rief ibn ab und übertrug ben Befehl in Solland an ben Divisions-General Grafen Decaën, bem er bie zu treffenden Bertheidigungsmaßregeln porfdrieb. General Decaen follte fich nach Gorfum beaeben und aus ben Truppen Molitor's mit Singuziehung von Nationalgarden ein Corps bilben, welches sogleich bie Bertheibigung Sollands übernehmen fonne. Diese Macht sollte burch ein Corps unterstütt werden, welches unter bem Bergog von Biacenza sich bei Antwerpen sammelte und welches man auf 16,000 Mann zu bringen hoffte. Dazu follte noch eine Divifion junger Garbe kommen, welche fich als Reserve, 6000 Mann ftark, bei Bruffel aufzustellen hatte. General Decaen follte die Schelbe: und Maas Infeln festhalten, verhindern, dag bier feine Landungen ber Engländer ftatt fanben, nach Möglichkeit weiter in Solland eindringen und fich mit dem Marschall Macdonald am Niederrhein in Berbindung halten.

General Decaën traf ben 4. December in Antwerpen ein. Er fand die Sachen viel schlimmer, als er gedacht, jedoch haben Kriegsfundige ihm nachgesagt, er habe sich mehr als nothwendia imponiren laffen. Er gab die Schelbe- und Maas-Inseln auf, ba bie Befahungen aus Sollandern bestanden, die abfielen: er fonnte nicht verhindern, daß die englische Kriegsflotte Truppen ans Land fette. Gelbit bie Ausmundung der Schelbe mußte verlaffen werden, so daß er kaum die Forts Lillo und Lieftenbod unterhalb Antwerpen behauptete. Er beschränkte fich nun barauf, die Division der jungen Garde von Brüffel bis Löwen heranzuziehen, sämmtliche Matrosen und Arbeiter, welche geborne Franzosen waren, jur Berftärfung ber Garnisonen von Breba und Bergen:op-Boom ju berwenden, mehrere feste Blate ju berproviantiren, Geschütze bespannt zu machen, Berschanzungen anzulegen u. bergl.

Das Bordringen Bulow's von Utrecht gegen Suden gu mare, einem starken und unternehmenden Feinde gegenüber, mit großen Schwierigkeiten berbunden gewesen, denn er hatte brei Ströme zu paffiren, welche eine Breite von 800 bis 1000 Schritt hatten: ben Rhein, welcher fpater bie Led genannt wird, die Baal und die Maas. Aukerdem ift bas Land, wie bekannt, von unzähligen Kanälen durchschnitten und nur auf ben Dammen ju paffiren, die lange diefer vielfachen fliegenden und stehenden Waffer führen; zudem schließen berschiedene schwer zu nehmende Festungen, Forts und Schanzen die Uebergänge. Unter den jetigen Umständen war jedoch aller Bortheil auf Seiten Bulow's. Die Cinwohner waren mit Begeisterung auf Seiten ber Preußen, ber Reind war überall zu ichwach, und felbst seine Tapferkeit konnte ihm nachtheilig werden, indem ein

ftark vertheidigter Bosten leicht abgeschnitten wurde.

Nachdem Bülow seinen Truppen, wie es scheint, etwas lange Zeit zur Erholung gegönnt, bestimmte er ben 12. December zum Aufbruch. Seine Truppen hatten bereits den unvertheibigten Rhein überschritten und standen an der Baal. Es aalt Die Eroberung bes Bommeler Baard, einer Insel, die bon ber Baal gebildet wird. General Bulow sandte die Brigade Rrafft auf Gorfum, theils um diese Festung, welche mit etwa 4000 Mann besetzt war, einzuschließen, theils um, über bie Meervede. Bereinigung von Waal und Maas, setzend und Workum erobernd, der feindlichen Besatzung des Bommeler Waard den Rudzug auf Breda und Antwerven abzuschneiben. Die Sauvtabtheilung unter Oppen, bei welcher sich ber commandirende General felbst befand, ging über ben nördlichen Urm ber Baal in der Richtung auf Bommel. Gine dritte Abtheilung, Die Brigade Heffen Somburg, richtete fich auf Thiel. Der Angriff war auf den 14. December Morgens bestimmt. Wenn er auf ben Bommeler Baard gelang, wollte man auf die Festung Herzogenbusch vordringen und sie durch Neberraschung zu nehmen fuchen.

Der Angriff ber mittleren Abtheilung auf ben Bommeler Waard gelang vollkommen. Richts hinderte das Ueberseten über die Waal. Man fand das bekeftigte Städtchen Bommel vom Feinde verlaffen, nahm nach furzem Widerstande das Fort St. Andre und schlug einen Berfuch gur Wiedernahme bes letsteren mit Kraft zurück, ja es wurde auch das Fort Crevecoeur genommen, und der Weg nach Herzogenbusch eröffnet.

Rühner noch operirten die ruffischen Streifparthien unter bem General Benkendorf. Mit etwa 3000 Mann, größtentheils Reiterei, marschirte General Benkendorf von Amsterdam über Rotterdam nach Dordrecht, biefen alten republikanischen Städten seine Rosafen zeigend, welche in ben glanzenden Sandelsplaten Bunder sehen und Bunder erregen mochten. Bon Dordrecht schiffte er sich ein und rückte auf die wichtige Festung Breda los, indem er zugleich auf Willemstadt und Gertrupdenbura Rofafen-Abtheilungen feitwärts entfandte. General Decaen, ben bas alte Bertrauen und die alte Kühnheit französischer Beerführer verlaffen zu haben scheint, wurde durch weit übertriebene Melbungen von der Stärke der Ruffen so beirrt, daß er nach

unbebeutenden Scharmützeln die wichtige Festung Breda ganglich ju räumen, und ba nach feiner Meinung bann Billemftadt und Gertrupdenburg rechts und links von Bredg feinen Werth mehr hatten, auch biefe ju verlaffen befahl. Go bemächtigten fich schon am 9. December die ruffischen Streifschaaren nach febr unbedeutenden Demonstrationen breier wichtiger Festungen.

Benn dies Partheigängern gelang, so ist sehr wahrschein-lich, daß General Bülow, wenn er nach der Eroberung des Bommeler Waard seine Kräfte vereinigte, das noch sehr schwach besetzte Antwerpen genommen haben würde, wodurch er auf einen Schlag den Krieg hier beendet hätte. General Bulow muß jedoch die Schwäche des Feindes nicht in ihrem ganzen Umfang gekannt haben, und er war zunächst darauf bedacht, die Insurrection in Holland zu organisiren. Die Franzosen zogen sich einestheils nach Antwerpen, anderentheils nach Romwegen zurück, wo der Marschall Macdonald einen Theil seiner Macht vereinigt hatte. um die Unternehmungen des Generals Decaen zu unterftüten.

Indessen war diese Unterstützung nicht sehr wirksam, benn Marschall Macdonald war in Besorgnif vor den Unternehmungen des Generals Borftell. Dieser hätte die Festung Wesel in Folge eines glücklichen Ueberfalls fast genommen. Ein Theil ber Truppen Borstell's setzte am 2. December bei Duffelborf über den Rhein, überfiel die Stadt Neuß, machte von den 3 Compagnien der frangösischen Besatzung 2 Oberfte, 28 Offigiere und 200 Mann gefangen, erbeutete einen Abler, nahm bedeutende Magazine und eine Schiffbrucke über den Rhein. Um folgenden Tage wurde ein Bersuch des Feindes mit beritärkten Rräften auf Neuß auf bas Glanzenbite gurud:

aeschlagen.

Als der Kaiser Napoleon alle diese nachtheiligen Vorfälle erfuhr, war er sehr ergrimmt. Er rief Decaën zurück und besahl, ihn vor ein Rriegsgericht zu stellen. Seinem Commanbanten von Gorkiim befahl er, die Stadt, als den Schluffel von Holland, auf das Aeußerste zu halten, die Dämme zu durchstechen, sich durch Ueberschwemmung oder durch ein Gismeer zu decken, und verhieß ihm nahe Unterstützung. rubte ein dichter Schleier auf den Unternehmungen der Berbundeten, und die trügerische Stille am Rhein verleitete Napoleon ju bem Glauben, daß er bis jum Marg noch Zeit habe. Er wollte daher den Kern seiner Truppen nach Holland marschiren laffen, um fich diefes Landes wieder zu bemächtigen. Er befahl der Divifion Roquet von der jungen Garde, welche

General Decaën von Loewen nach Antwerpen genommen, die Festung Breda durch Ueberfall wieder zu erobern. Sodann richtete er noch drei andere Divisionen der jungen Garde gegen Holland, und endlich bestimmte er sogar, daß die zwei Divisionen der alten Garbe von Trier ebenfalls dahin marichiren follten. Dem Marschall Macdonald gab er die Beifung, das Unternehmen gegen Holland burch ein Borruden von Nymwegen und Grave aus gegen Herzogenbusch zu unterftüken.

Als die Befehle des Kaifers ausgeführt werden follten, batte auch General Bulow eine Unternehmung auf Berzogenbuid beichloffen. Leider wurde biefe am 10. December von den Generalen Oppen und Krafft mit zu geringen Kräften, qusammen nämlich nur mit 4 Bataillons, 2 Regimentern Reiterei und 8 Geschüten ausgeführt. Die Beschießung war matt, und wurde fräftiger von der Festung aus erwiedert. Als Truppen von Macdonald von Grave her im Anzuge gemeldet wurden, gab man das Unternehmen auf, und zog sich zurück.

Biel entschiedener handelte ber ruffische General Benkenborf am 21. und 22. December bei ber Behauptung von Breda. Rur mit einer Streifschaar von Rosaten, wobei nur 500 Mann Kugwolf und 8 leichte Geschüte, zusammen 1500 Mann, obenein noch bei mangelnder Munition, vertheidigte er eine weitläufige Festung von 10,000 Einwohnern und 13 Baftionen gegen bie fast 7000 Mann ftarte frangofische Garbe-Division Roquet 3 wei Tage lang mit größter Entschloffenheit, bis bie Brigade Rrafft ihm ju Gulfe fam, wo fich bann bie Frangofen

gegen Untwerpen jurudzogen.

Der Angriff ber Division Roguet auf Breda und bas Berharren des Marschalls Macdonald bei Nymwegen flößten dem General Bulow doch Besorgniß ein und bewogen ihn, ungeachtet der Leichtigkeit der bisherigen Erfolge und der naheliegenden Betrachtung, daß, wenn man bem Feinde Beit laffe, er sich beträchtlich verstärken werde, für jett keine Unternehmung auf Antwerpen auszuführen. Er glaubte dazu wenigstens die Beranziehung der Brigade Borftell nothig ju haben, welche am 26. December vor Wefel durch ruffische Truppen abgeloft werden follte. So begnügte er sich, den Bommeler Baard durch die Brigade Thumen zu befeten, die Festungen Gortum und Berzogenbusch einzuschließen, und mit noch verfügbaren 12,000 Mann in der Gegend von Breda die Ankunft der Brigade Borstell abzutwarten. Gesichert auf seinem rechten Mügel war er burch bas Landen von 8000 Engländern unter

C

bem General Graham, welche Willemstadt besetzten, und die

Feftung Bergen-op-Boom einschloffen.

Wenn bei der außerordentlichen Gunst der Umstände im Einzelnen auch noch mehr hätte geschehen können, so war doch die rasche Bollendung der Eroberung Hollands bis auf wenige Punkte, noch ehe die großen Heere sich in Bewegung gesetzt, um den Sindruch in Frankreich zu unternehmen, ein großes, tieseingreisendes Ergebniß.

## 4. Einmarsch in Frankreich.

Während durch die Eroberung von Holland das nördliche Bollwerk Frankreichs eingerissen wurde, standen die zum Sinmarsch in Frankreich bestimmten Heere, das böhmische und das schlessische, ruhig in ihren Quartieren im Meinthale von Basel dis Coblenz. Absichtlich wurde verbreitet, daß der Feldzug dis zum Beginn des Frühlings verschoben sei. Der unternehmendste der Feldherren der Coalition, der alte Blücher, spielte mit großem Geschick die Kolle, als wenn er sich in das Unvermeidsliche, den Winter in Unthätigkeit verbringen zu müssen, mit Widerstreben süge und sich deshalb seinem früheren flotten Garnisonleben überlasse. Napoleon ließ sich wirklich einschlässern, und ging so weit, den Verbündeten keinen geordneten Plan zuzutrauen.

Sanz leise war indeß schon seit dem 8. December von dem böhmischen Heere eine Linksschiedung und größere Zusammenziehung vorgenommen worden. Bis zum 20. December waren diese Bewegungen vollendet, und von nun an begann der Einmarsch in die Schweiz. Am 20. December hatte der Obersfeldherr Schwarzendera sein Kauptquartier zu Lörrach, nahe bei

Bafel.

9

In der Nacht vom 20. zum 21. December überschritten die österreichische leichte Division Bubna, so wie die Corps von Ghulai und Alops Liechtenstein den Rhein bei Basel, und den 22. December folgte hier das Corps von Wrede. Bei Lauffenburg ging die österreichische leichte Division Moritz Liechtenstein und das Corps von Colloredo, bei Schaffhausen das österreichische Reserve Corps von Hessen Homburg über.

Das Corps des Kronprinzen von Würtemberg und die russischpreußischen Garden und Grenadiere, wobei sich auch die Monarchen befanden, vollführten ihren Uebergang erst den 1. Januar, und zwar bei Märkt unterhalb Hüningen. In der Rheinebene zurück blieb nur das Corps von Wittgenstein, welches ansangs das Fort Kehl (Straßburg gegenüber) einschloß, dann aber seit dem 1. Januar, den Rhein dei Selz (gegenüber von Kastadt) überschreitend, direct ins Elsaß überaina.

Nicht weniger als 7 Corps und 2 leichte Divisionen drangen also, bei oder unweit Basel den Rhein überschreitend, in die Schweiz ein. Von diesen schwenkte das stärkste Corps, das von Wrede, 50,000 Mann, nach dem Nebergange bei Basel, in den Elsaß ein, belagerte die Festung Hüningen, und sollte sich, zwischen Jura und Vogesen hindurch, der Festung Bésort und mehrerer sester Punkte bemächtigen. Die übrigen sexten dei reinem Winterwetter ihren Marsch durch die Schweiz fort. Die leichte Division Bubna, den äußersten linken Flügel bildend, rücke bis Genf. Ihr zunächst im Ausmarsch kam die österreichische Reserve unter Hessen-Homburg, dann die leichte Division Liechtenstein und das Corps Colloredo, hierauf das Corps Aloys Liechtenstein, noch weiter rechts das Corps Gyulai, dann das des Kronprinzen von Würtemberg, endlich das von Wrede. Als große Herr-Reserve solgten dann in zweiter Linie die russischen verukischen Garden und Grenadiere.

Das böhmische Heer war hiernach auf einen sehr beträchtlichen Raum vertheilt. Von Genf bis Basel sind 27 Meilen, und von Basel bis Selz und Weißenburg sind 22—23 Meilen, so daß die Frontlinie 50 deutsche Meilen einnahm. So zahlereich dies Heer auch war, eine so große Ausbreitung war unz gestraft nur gegen einen ganz unmächtigen Feind, wie gegenz

wärtig Napoleon, möglich.

Die Division Bubna erreichte über Freiburg und Lausanne Genf am 30. December. Die schwache französische Besatzung capitulirte gegen freien Abzug, und man erbeutete ein bedeutendes Kriegsmaterial und 147 Geschütze. General Bubna sandte Abtheilungen ins Walliser Thal, welche sich des großen Bernhard und des Simplon bemächtigten, ebenso nach Fort de l'Eclose auf der Straße nach Lyon. Nachdem er 3000 Mann in Genf gelassen, überstieg er nördlich das Jura-Gebirge in der Richtung von Gez und Moreh, und gelangte den 5. Januar nach Poligny auf der Straße nach Dijon. Da das ganze heer eine Rechtsschwenkung machen mußte, um das

Plateau von Langres zu erreichen, so überstiegen, nach vollendetem Aufmarsch in der Schweiz, alle Corps das Jura-Gebirge, um dieselbe Schwenfung zu unternehmen. Das Corps von Alons Liechtenstein ging von Biel über Reufchatel burch das Bal Travers nach Pontarlier, und war bestimmt, Festung Besançon einzuschließen. Das Corps von Colloredo nebst der leichten Division Mority Liechtenstein, welche sich beim Einmarich in Die Schweiz auf Bern gerichtet hatten, gingen ebenfalls auf Neufchatel, und von hier über ben Jura rechts bei Befangon vorbei, auf Beaume : les : Dames, Befoul und Langres. Das Corps von Ghulai, früher auf Biel birigirt, rudte auf Bruntrut und Mumpelgard. Das Referve = Corps von Seffen-Somburg folgte von Bern über Neufchatel, Beaumeles Dames, Montbozon nach Dijon. Der Marsch, obwohl bei reinem Winterwetter, und ohne daß ein Feind entgegenstand, unternommen, ging fehr langsam. Erft ben 10. Januar hatte bas Beer die Saone überschritten, und schickte fich an, Berghöhe von Langres zu ersteigen. Hier erst trat ihm schwach der Keind entgegen.

Das Corps von Wrebe war, wie bemerkt, nach dem Rheinübergange sogleich in den Claß eingeschwenkt, und das Corps des Kronprinzen von Würtemberg war dahin gefolgt. Beide, 65,000 Mann stark, gaben sich die unfruchtbare Mühe, Hüningen zu bombardiren, Besort zu belagern, Neu-Breisach und Schlettstadt zu umstellen, während sie weit besser gethan hätten, durch eine geringe Truppenzahl diese schwach besetzten Punkte nur beobachten zu lassen, und mit möglichst viel Streitskräften rasch auf Napoleon einzudringen. Die Belagerung konnte füglich den nachrückenden deutschen Bundes-Corps über-

laffen werden.

Der Einmarsch des böhmischen Heeres war, wie wir gesehen, ein sehr vereinzelter und ausgebreiteter. Es war ein großes Glück, daß Napoleon noch viel zu schwach war, um die auf den Berghöhen von Langres angekommenen, wenig zahlzreichen Desterreicher anzugreisen. Hätte er es gekonnt, so würde der Feldzug, troß der großen Uebermacht der Verbündeten, für sie gleich anfangs eine nachtheilige Wendung genommen haben. Es war aber dem französischen Kaiser nur möglich gewesen, den Desterreichern dei Langres zwei schwache Gardes Divissionen unter dem Marschall Mortier entgegenzusehen. Auch diese waren ansangs gegen Holland bestimmt gewesen, wurden aber dann in Gewaltmärschen gegen Langres gerichtet, wo sie den 10. Januar eintrasen. Zu ihnen stieß zwei Tage später noch eine Gardes

Division unter Friant und eine Reiter Division, zusammen 12-14,000 Mann. Diese geringe Macht konnte zwar gegen das Corps von Ghulai und gegen das herangezogene Corps bes Kronprinzen von Burtemberg nicht Stand halten, indeffen bewirkte sie doch Berzögerung, denn der Marschall Mortier wich nicht eher, als bis er sich umgangen und von großer Ueber-legenheit bedroht sah. Dann erst, am 17. Januar, besetzte das

Corps von Gullai Lanares.

Bir bemerkten, daß gleich anfangs die Corps von Brede und Kronprinz von Würtemberg im Elsaß verwandt wurden. Zu diesen kam noch das Corps von Wittgenstein, so daß in den ersten Tagen des Januar eine große Masse Streiter hier versammelt mar. Diese fanden in freiem Felde feinen Feind und, mit Ausnahme von Strafburg, nirgends ein ihrer wurdiges Ziel. So viel Kraft durfte nicht mußig bleiben; doch ging eine Woche nutlos mit Marschiren hin, bis man sich von dieser Wahrheit überzeugte. Da befahl denn Fürst Schwarzen-berg, daß das Corps des Kronprinzen von Würtemberg sich über Epinal dem rechten Flügel des böhmischen Heeres ansichließen sollte, und wir find diesem Corps am 17. Januar im Berein von Ghulai so eben schon bei Langres begegnet. Ge-neral Brede überzeugte sich dann auch, daß die französischen Festungen nicht so schnell zu erobern wären, und da außerhalb berfelben ihm fein Feind seinen Aufenthalt ftreitig machte, fo ließ er zu ihrer Beobachtung 20,000 Mann im Rheinthal zu-rück, und ging mit 30,000 Mann in mehreren Säulen über die Bogesen in der Richtung auf Lüneville, um sich nach Umftänden entweder dem böhmischen oder schlesischen Heere zu nähern. Uebrigens gingen dem Corps des Aronprinzen von Würtemberg und dem von Wrede die Kosaken von Platof poran.

Beide Corps hatten kleine Gefechte zu bestehen. Bei dem Andrang derfelben hatte der Marschall Rey von Nanch aus 4500 Mann mit 6 Gefchuten vorgefandt, um über Epinal dem Feinde den Uebergang über die Bogesen zu erschweren. Zur Unterstützung bieser kleinen Macht befand sich das schwache Corps des Marschalls Bictor auf der Straße von Lüneville nach Kancy. Die von dem Marschall Rey abgesandte Macht unter dem Brigade General Roufseau gerieth in die Marfdrichtung bes würtembergifchen Corps, und ber Kronpring beichloß, sie am 11. Januar zu Spinal wo möglich aufzuheben. Es gelang bies zwar nicht, indem der Feind fich mit Besonnenheit und Schnelle aus ber Schlinge zog, jedoch verlor er 500 Gefangene und eine beträchtliche Zahl Todte und Verwundete. Der Kronprinz setzte darauf seinen Marsch fort und traf, wie angeführt, den 17. Januar bei Langres ein. Der Feind zog

sich eiligst auf Nanch zurück.

General Wrede traf bei seinem Marsch auf den Marschall Dieser, früher mit Truppenbildungen im Elfaß beschäftigt, war sehr verwundert, so gablreiche Feindesmassen auf sich loskommen zu sehen. Er raffte zusammen, was er konnte, und eilte, über die Bogesen zu kommen. Es war seine Absicht, fich mit dem Marschall Marmont zu vereinigen, der sein ebenfalls in der Bildung begriffenes Corps sammelte. einigung konnte jedoch nicht geschehen, weil Marschall Marmont bereits von Blücher gedrängt wurde. Anderntheils war Napo-leon mit dem Zurückweichen Victor's unzufrieden, wies ihm Unterftützungen von Met ju und befahl ihm, die Bogesenpässe wieder in Besitz zu nehmen. Dies führte zu bem Gefecht von St. Dieh an der obern Meurthe am 10. Januar, was an sich wenig beträchtlich war, was aber doch Wrede bewog, mit seinen Sauptfräften bis jum 16. Januar stehen ju bleiben. Als er am 17. langsam aufbrach, erfuhr er, daß der Feldmarschall Blücher bereits in der Nähe von Nanch angekommen sei, und an diesem Tage daselbst schon sein hauptquartier nehmen werde. Er zeigte nun größere Rührigfeit, fich bem schlesischen Beere ju nähern.

Es bleibt noch das Corps von Wittgenstein zu erwähnen, welches nach feinem Rheinübergange ben weiteren Einmarsch in Frankreich mit unternehmen follte. Daffelbe hatte vorher bas Fort Rehl, Strafburg gegenüber, eingeschlossen. Obwohl dies nicht viel mehr als ein Brückenkopf ist, so ließ General Bittgen-stein, weil die Babener zur Ablösung noch nicht angekommen waren, beinahe die Sälfte seines Corps, nämlich bas Infanterie-Corps des Fürsten Gortschafof, babor gurud. Mit bem Infanterie-Corps bes Bringen Gugen von Würtemberg und ber Reiterei von Pahlen vollführte er, vom Feinde nicht geftort, ben Rheinübergang bei Fort Louis am 31. December, 1. und 2. Nanuar, und richtete fich bann gegen hagenau. Der Feind, in geringer Zahl und überall erft in der Bildung begriffen, eilte, über die Bogesen in Sicherheit zu kommen. General Wittgenstein machte keine Anstalten, ihm zu folgen, vielmehr beschäftigte er sich damit, den Uebergangspunkt bei dem zerstorten Fort Louis zu befestigen, um sich einen gesicherten Rheinübergang zu erhalten, und Borrathe bon Lebensmitteln aufzuhäufen. Mit diefen Anordnungen verstrich die Zeit bis jum

10. Januar. Es ging dann aus dem großen Hauptquartier der Befehl ein, das Vorrücken zu beeilen. Da die badensche ver Befeht ein, das Vorrucen zu veeten. Da die dadensche Ablösung vor Kehl angekommen war, so wollte General Wittgenstein das Infanterie-Corps von Gortschakof heranziehen; es fand sich nun aber, daß der Rhein so start mit Eis ging, daß das Uebersetzen nicht geschehen konnte. Das Corps wurde dadurch am Rhein festgehalten. Um doch Etwas zu thun, wurde ein Versuch auf die Festung Pfalzdurg, auf dem Plateau der Bogefen gelegen, unternommen, aber auch diefer scheiterte. So befand sich General Wittgenstein noch am 17. Januar im Rheinthal, zur Zeit als Blücher schon sein Hauptquartier in

Nanch hatte.

Diesem ungleichen Bormarsch der sieben Corps und der zwei leichten Divisionen solgte die große Heserve, die russisch preußischen Garden und Grenadiere, bei welchen fich bie Monarchen und meist auch der Oberfeldherr Schwarzenberg befanden. Diese Truppen, über 50,000 Mann stark, bewegten sich langsam und zögernd in zwei großen Heersäulen. Während die erste, nachdem sie bei Basel den Rhein passirt, den 6. Januar bei Altkirch im Sundgau Cantonirungen bezog, be-6. Januar bei Altfirch im Sundgau Cantonirungen bezog, befand sich um diese Zeit die zweite noch am rechten Rheinuser und cantonirte bei Lörrach. Während die erste Heersäule eine Woche, dis zum 13. Januar, bei Altsirch zwischen Basel und Besort cantonirte, rückte die zweite vor, aber erst den 13. passsirte diese den Rhein bei Basel. Am 16. Januar traf die erste Heersäule bei Besoul ein. Als darauf die zweite sich Besoul näherte, rückte die erste die auf zwei Meilen von Langres vor. Am 18. Januar verlegte der Oberfeldherr Schwarzenberg das große Hauptquartier nach Langres. Die große Artillerie-Reserve und die Reserve : Munitionsparks rudten erft am 15. Januar von Lörrach ab und bezogen dann vorwärts von Altkirch Cantonirungen.

Wir sprachen oben schon von der großen Beitläufigkeit des Blanes der Berbündeten. Wenn aber die Ausführung nur mit möglichster Schnelle betrieben worden ware, so hätte immerhin ein gutes Ergebniß erfolgen muffen. Das böhmische Her be-durfte aber vom 20. December an einen ganzen Monat, um vom Centrum Basel aus vierundzwanzig deutsche Meilen bis Langres zurückzulegen. Und dabei war nur ein Theil der Mitte bei Langres angekommen. Der linke Flügel war zurück, und auf dem rechten Flügel im Rheinthale waren noch die Corps von Wrede und Wittgenstein, 65,000 Mann, zurückgeblieben. Was zuerst bei Langres ankam, betrug nicht 40,000 Mann. Bei der eigenen großen Ueberlegenheit, wobei man keine Gefahr laufen konnte, wäre es darauf angekommen, den Feind zu überraschen und schnell eine große Strecke des Landes zu besetzen, um jede Rekrutirung unmöglich zu machen und sich aller Hüsserquellen zu bemächtigen. Durch die übermäßige Langsamkeit ging alle Ueberraschung verloren, und Napoleon, der seine Massen obenein in ganz falscher Boraussetzung gegen Holland gerichtet, behielt Zeit, diese umkehren zu lassen und noch dei leidlicher Zeit entgegen zu stellen. Wir werden später bei Darlegung des Congresses von Chatillon sehen, daß die Kriegslust der Berbündeten schwand, je weiter sie in Frankreich hinein marschirten, und daß sie die Gewinnung des Plateau von Langres sast als das non plus ultra betrachteten.

Das schlesische Heer, dessen Operationen wir jetzt zunächst ins Auge zu fassen haben, hatte am Niederrhein von Mannheim bis Coblenz hin gestanden, mit dem Hauptquartier Blücher's in Höchst. Das Corps von Sacken nahm den linken Flügel ein, von Mannheim bis Darmstadt; das Corps von Yord schloß Mainz auf dem rechten Rheinuser ein und dehnte sich rechts bis zur Lahn auß; auf dem rechten Flügel war das Corps von St. Priest in und um Ehrenbreitstein, und das Corps von Langeron stand in zweiter Linie in und um

Frankfurt.

Plötzlich und insgeheim wurden die Corps gegen Ende December in sehr gedrängte Cantonirungen verlegt, und Alles vorbereitet, um am 1. Januar bei Mannheim, Caub und Coblenz

den Rheinübergang zu vollführen.

Zur Eröffnung des Feldzuges hatte der Feldmarschall kaum 75,000 Mann, und nach Zurücklassung des Corps von Langeron vor Mainz und des von St. Priest zwischen Mosel und Rhein konnte er nur mit 50,000 Mann in das Innere von Frankreich

eindringen. Er war baher nicht ftarfer als Wrebe.

Dennoch war ihm eine viel schwerere Aufgabe geworden, als dem böhmischen Heere. Letzteres hatte den Ahein an einer Stelle zu überschreiten, wo er noch wenig Hindernisse darbietet, wo hingegen der Strom in Mittels und Niederdeutschland, durch so viele Wasser geschwellt, 7—800 Schritt breit, kaum mehr das Joch von Brücken duldet. Das böhmische Heer hatte von der Schweiz aus keine irgend bedeutenden Festungen vor sich, während das schlessische gerade auf die gesürchtete dreisache Bauban'sche Festungslinie tras, welche doch schon mit Nationalgarden, Beteranen und Rekruten besetzt war. Jenes umging die Quellen der Flüsse, während dieses die Saar, die Meurthe,

bie Mosel, die Maas 2c. überschreiten mußte. Das böhmische Heer stieß auf keinen Feind, während Blücher das starke Mainz hinter sich lassen, den Marschall Marmont, mit 18—20,000 Mann, bekämpfen mußte, auch bei Nanch auf das Corps von Ney tras. Es waren zwar die französischen Streitkräfte auch an dieser Seite denen von Blücher nicht gewachsen, aber dieser, auf dem geraden Wege über Châlons und Vitry nach Paris vordringend, war doch hier vorzugsweise dem Stoße Napoleon's

ausgefekt.

Um dem Uebergange die gebührende Feierlickeit zu geben, ward er an allen drei Punkten in der Neusahrsnacht angeordnet. Deutschland ostwärts des Rheins war im vergangenen Jahre nach großer blutiger Arbeit von fremder Unterdrüfung frei geworden. Indem man die siegreichen Waffen über den schönsten Strom Deutschlands und Europas trug, den die Franzosen unter den Königen, der Republik und dem Kaiserthum so oft mit Heeresmacht überschritten hatten, um Deutschland zu beschimpken und zu berauben, glaubte man degestert, die lange Schmach rächen und im neuen Jahr die deutschen Stämme am linken Ufer befreien und allgemeine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von ganz Deutschland erkämpfen zu können. Alles, was deutsch im schlessischen heere war, dachte so, die Russen mochten den Stolz genießen, daß zum ersten Mal ihre Fahnen an diesem schwen Boden betreten sollten.

Beim Corps von Sacken, welches bei Mannheim übergehen sollte, war seit einiger Zeit eine Schiffbrücke auf dem Neckar gezimmert worden; sie sollte diesen Fluß hinab in den Rhein gelassen werden, um beide User desselben zu verbinden. Dem Mündungspunkte des Neckar gegenüber hatten die Franzosen Befestigungen angelegt, welche mit 300 Mann unter 7 Offizieren und mit 6 Geschüßen besetzt waren. Um diese Verschanzungen wegzunehmen, wurden nicht weniger als sechs russische Jäger-Regimenter zwischen 3 und 4 Uhr Morgens in Kähnen über den Rhein gesetzt. Der commandirende russische General Sacken und der König von Preußen waren am rechten User persönlich anwesend, um unter ihren Augen die Unternehmung ausstühren zu lassen. Die Russen famen in der Dunkelheit bis auf wenige Schritte an die Verschanzung heran, ohne entdeckt zu werden; dann aber versandten die Franzosen aus Kleingewehr und Geschüß ein wüthendes Feuer. Dreimal miklang der Sturm, und nur nach verhältnißmäßig großem

Berluft - 1 Oberft-Lieutenant blieb, 2 Generale, 1 Oberft. 1 Major wurden berwundet, auch zählte man mehr als 300 Soldaten todt oder verwundet — wurde die Verschanzung genommen und die Befatung gefangen. Die Schiffbrude über ben Rhein fam um 6 Uhr Abends zu Stande, bas Corps ging über und marschirte noch bis Frankenthal. Der sehr überraschte Feind verlor an diesem und dem folgenden Tage noch

25 Offiziere und mehr als 300 Gefangene. Für die Corps von York und Langeron war ein Uebergangspunkt bei dem Fleden Caub ermittelt worden. Derfelbe wurde gewählt, weil in diesen Felsenengen, zwischen welchen der Strom sich hindurchdrängt, ihn der Feind am wenigsten erwarten konnte; weil die Insel im Strom, worauf die Pfalzburg steht, eine erwünschte Anlehnung für die Brücke bot, und weil man wußte, daß der Feind das jenseitige Ufer nur schwach besetzt haben konnte. Sonst hatte schon das Hinab-steigen zum Strom, und das Emporklimmen des jenseitigen Ufers, welches nur auf steilen Fußsteigen geschehen kann, seine große Schwierigkeit; dabei gestattet die außerordentliche Enge bes Stromthales keine Entwickelung von irgend gahlreichen

Streitfräften.

Mit Sorgfalt wurden alle sichtbaren Vorkehrungen vermieben, um den Keind nicht aufmerksam zu machen; doch erfordert der Uebergang eines so großen Heeres nothwendig viele Anstalten. Schon den 29. December wurden die Einwohner von Caub durch obrigkeitliche Berkundigung aufgefordert, fich auf wenigstens 8 Tage mit einem größeren Borrath von Lebensmitteln zu versehen. Aller Berkehr mit dem jenseitigen Ufer war untersagt; nur wurden in aller Stille einige vertraute Bersonen übergesetzt, um die Anwesenheit und Stärfe des Feindes zu erkunden; sonst wurde der Strom auf: und abwärts steiners zu etraiten, sont wurde Caub selbst von preußischen Truppen bei Einbruch der Dämmerung besetzt. Den 31. Desember folgten dann noch mehrere, und der Ort erhielt in dem Major von Klür einen Commandanten. Um 4 Uhr Nach= mittags langte ber Feldmarschall mit einem zahlreichen Gefolge an und wurde im sogenannten Amtshause vor dem Boll ein= quartiert. Um 6 Uhr Abends ließ Major Klur alle Schiffer bes Orts in der reformirten Kirche versammeln. Er erschien dann selbst mit dem protestantischen Geistlichen, Inspector Ahles, welcher lettere eine furze erhebende Ansprache an die Schiffer hielt, um fie zu einer patriotischen That und zum punktlichen Gehorfam gegen den Commandanten Major Klux anzufeuern.

Dieser eröffnete nun den Schiffern den Plan des Rheinübergangs, und forderte sie auf, diesem patriotischen Unternehmen ihre ganze Kraft zu widmen. Auf der Stelle wurden mit ihnen die nöthigen Sintheilungen gemacht und die erforderlichen Instructionen gegeben. Um ganz sicher zu sein, wurden die Schiffer noch mehrere Stunden in der Kirche zurückgehalten, bis es unmittelbar an das erste Uebersetzen von Truppen auf ben Rähnen fam, die man forgfältig alle am rechten Ufer ge-

sammelt und streng bewacht hatte.\*)

Die Vorhut des Corps von York, die Brigade Hünerbein, 9 Bataillone, 2 Jäger-Compagnien, 11 Escadrons und 16 Geschütze, stellte sich um Mitternacht dicht geschlossen in und hinter dem Fleden Caub im Thale von Weisel auf. Dahinter formirte sich in möglichst zusammengebrängten Säulen das Corps, zu-nächst der Borhut die Brigade Steinmetz, dann die von Prinz Carl von Medlenburg, dann Horn, hierauf die Reserve-Reiterei von Jürgaß, endlich die Reserve : Artillerie. Das Corps von Langeron sammelte sich in eng aufgeschlossenen Marschsäulen bicht hinter bem Corps von York.

Gleich nach Mitternacht langten die ruffischen (Leinwand-) Pontons an, und es begann ber Bau ber Brude bicht oberhalb Caub, nach ber Pfalzburg zu. Um in jedem Fall den Bau decken zu können, wurde eine zwölfpfündige Batterie auf dem rechten Ufer des Caub-Baches und vier schwere Geschütze bei ben Ruinen ber alten Burg Gutenfels aufgefahren. Zugleich wurde eine Compagnie oftpreußischer Jäger unten am Ufer aufgestellt, um an ber schmalften Stelle bas jenfeitige Ufer bestreichen zu können. Die Nacht war sternenhell und kalt; unten am Flusse war es jedoch weniger hell, so daß man die an diesem Ufer geschehenen Bewegungen nicht bemerken konnte. Der Keind entbeckte nicht das Mindeste und eine vollkommene Stille ruhte auf bem Thal und auf bem Strome.

Um halb drei Uhr Nachts waren die zu einer erften Neberfahrt mit Mühe zusammengebrachten Rähne bereit, und 200 Füsiliere vom brandenburgischen Regiment, geführt vom Major Grafen von Brandenburg und vom Hauptmann von Arnauld, bestiegen dieselben. Die Ueberfahrt dauerte etwa eine Biertelftunde und die Landung geschah unterhalb der französi-

<sup>\*)</sup> Vergl.: Der Rheinübergang des Feldmarschalls Blücher mit ber schlesischen Armee bei Caub am 1. Januar 1814. Sin Reujahrs-blatt aus der deutschen Geschichte vor 50 Jahren. Wiesbaden, Limbarth 1863. S. 26 u. fg.

schen Wache, die in dem Douanenhäuschen war. Noch immer ahnte der Feind nicht das Geringste, kein Schuß fiel, Alles blieb still, bis die Füsiliere, aus den Kähnen springend, noch voreilig und gegen das Berbot, das linke Rheinufer mit einem lauten Hurrah begrüßten. Run stürzte der sehr schwache Feind hervor, gab Feuer und entfloh nach Bacharach, als er fah, daß Biderstand vergeblich war. Gegen 8 Uhr, als der Tag graute, verstärfte sich der Feind von Bacharach ber auf mehrere hundert Mann und brachte sogar eine Kanone vor; es war aber jetzt bereits der größte Theil der Brigade Hünerbein auf Rahnen übergesett und ber Feind vermochte nichts auszurichten. Der größere Theil der übergesetten Brigade drang auf Bacharach vor, welche Stadt man ichon vom Feinde verlaffen fand. Drei Bataillone erklommen einzeln auf beschwerlichen Fußwegen die Felsenwand des linken Ufers, und besetzten die Dorfer Benichhaufen und Langscheid, aus welchen sich ber schwache Feind eiligst davon machte. Eine kleinere Abtheilung wurde auf Ober-Wefel gerichtet. Ueberall wurden die Truppen Nord's als Befreier mit der lebhaftesten Freude begrüßt.

Un dem Bau der Brücke wurde raftlos gearbeitet, wobei die Rheinschiffer auf das Kräftigste mit Hand anlegten.\*) Der alte Feldmarschall befand sich perfonlich auf ber Pfalzinsel und belebte die Arbeit durch seine Gegenwart. So wurde denn der Theil der Brücke von Caub bis zur Pfalzburg um 9 Uhr Morgens fertig. Biel schwieriger war jedoch ber Bau über den jenseitigen breiteren Arm des Rheins, wo der Strom einen reißenden Zug hat; dieser konnte nach eifriger Arbeit erst am 2. Januar, Morgens 9 Uhr, beendigt werden. Die Länge vom Ufer bei Caub bis zur Pfalz betrug 150 Schritt, Die Insel selbst hatte 120 Schritt Breite und der andere Arm 240 Schritt, so daß die Ufer 510 Schritt entfernt waren. Zu der Ueberbrückung von 390 Schritt Strombreite waren 71 Bontons erforderlich gewesen. Die Beendigung der Brude jum Uebergange wurde nicht abgewartet, sondern die Rähne waren unausgesett in Bewegung; es wurde noch das Fugvolf der Brigade Steinmet, zwei Escabrons und zwei Geschütze ber reitenden Artillerie auf benselben hinübergeschafft, welchen Truppen während der Nacht die Brigade Sorn folgte. Als die Brücke fertig war, ging bann ber Rest bes Corps, die schweren

<sup>\*)</sup> Noch jetzt wird der Rheinübergang bei Caub dort als ein Bolksfeft gefeiert.

Batterien, die Parkcolonnen und das Gepäck über. Dies dauerte den 2. Januar so wie die Nacht zum 3. hindurch, so daß erst mit Tagesanbruch des 3. Januar das Corps von Langeron an

die Reihe kommen konnte.

Die französischen Truppen, welche man gegenüber ge-habt, gehörten zur Division Riccard und zum Corps des Marschalls Marmont. In der Nähe des Rheines Stand zu halten, konnte denselben nicht einfallen; sie zogen sich daher aller Orten schleunigst zurud. Wiederum lag dem rast-lofen Blücher daran, schnell borwarts zu kommen, sich mit Saden und St. Prieft zu vereinigen, und vom Feinde so viel abzuschneiben und gefangen zu nehmen, als möglich. Die Borbut bon Nord mußte daher am 1. Januar über Stromberg spät noch Kreuznach zu erreichen suchen, und was übergesetzt war, mußte folgen. Um 2. Januar wurde ber durch Frost und Glatteis sehr beschwerliche Marsch durch den Hundsrück fort-gesetzt, wobei eine Abtheilung von einem Bataillon, sechs Escadrons, vier Geschützen unter bem Oberften Graf Bendel auf Simmern gerichtet wurde, welche dort am 3. Januar ein kleines vortheilhaftes Gefecht hatte. Trotz der Eile konnte man doch bem fliehenden Reinde feinen erheblichen Abbruch thun, ba bie befturzten Frangosen noch schneller waren. — Bom Corps von Langeron waren 15,000 Mann bestimmt, unter dem comman-direnden General selbst die Belagerung von Mainz zu über-nehmen. So wie das Corps den Uebergang vollendet, wandte sich daher General Langeron auf Bingen. Er hatte das Glück, dort 1000 Mann vom Feinde zu überraschen und ihm 300 Gefangene abzunehmen. Bon seinem Corps blieb beim Feldemarschall das Infanterie-Corps von Olsuwief und das Reiter-Corps von Barasdin, welche den Cinmarich in Frankreich mitmachten.

In berselben Neujahrsnacht war das Corps von St. Prieft bei Lahnstein und unterhalb Coblenz über ben Rhein gegangen, hatte die frangofische Division Durutte in Cobleng faft umringt und ihr 500 Gefangene und 7 Kanonen abgenommen. Außerdem hatte man viele Kriegsvorräthe erbeutet und im Lazareth

1100 Rrante gu Gefangenen erhalten.\*)

<sup>\*)</sup> Den großen Bechsel des irdischen Glücks versinnlicht sehr deut-lich der Obelist auf dem Castorplate zu Coblenz, welchen der französi= iche Präsect hatte errichten lassen, und auf dem er durch eine prabler rische Insperische Insperischen Sieg des großen Kaisers Rapoleon über Rußland und den Sinzug der französisischen Heere in Moskau seierte. General

Der Rheinübergang war an allen drei Punkten, Mannheim, Caub und Coblenz, gleichzeitig und gludlich vor fich gegangen, es konnte baber bas Wieberanschließen ber Corps bes schlefischen Heeres bald geschehen. In der That erfolgte dasselbe schon am 3. Fanuar, indem das Corps von York links mit dem bon Saden und rechts mit dem von St. Brieft in Berbindung trat. Das ganze Beer konnte nun gemeinschaftlich ben Marsch gegen bie Saar fortseten. Die großen Anstrengungen, welche bas Corps von Nord seit bem 30. December gehabt hatte, und ber Eintritt beträchtlicher Kälte, fo wie bas Beschwerliche ber Märsche im rauben Gebirge bes Hundsrud, wobei man Bedenken trug, die Truppen bivouakiren zu lassen, sie vielmehr in enge Quartiere verlegte, endlich die anfängliche Ungewißheit über die Bewegungen feiner Flügel-Corps, bewogen den Feldmarschall, bem Corps von Yorck ben 3. und 5. Januar Ruhetage zu geben. So sehr dies zur Schonung der Truppen beitrug, so war es boch auch bem Entkommen des Feindes gunftig, namentlich wurde badurch das versuchte Abdrängen des Feindes von der Saar gang bereitelt.

Marschall Marmont hatte in dem Augenblick, als das schlessische Heer den Rhein überschritt, nachdem er von dem Einbruch des böhmischen Heeres über Basel Kunde erhalten, den Entschluß gefaßt, seine Streitkräfte, mit Neu-Conscribirten etwa 20,000 Mann, bei Kaiserslautern zu vereinigen. Als er nun noch das schlessische Heer auf sich eindringen sah, konnte hiervon nicht die Rede sein; er mußte über die Saar zu-rück. Er that dies eiligst und zerstörte alle Brücken über

den Fluß.

Die Vortruppen des schlesischen Heeres erreichten die Saar am 9. Januar von Saarbrück dis Trier. Die Zerstörung der Brücken und empfindliches Frostwetter mußten den Uebergang verzögern. Er wurde indeß nach Möglichkeit beeilt und erfolgte durch das Heer am 11. Januar. Der Feind verhinderte ihn nicht, sondern zog sich gegen die Mosel und gegen Metz zurück, lebhaft verfolgt von den Vortruppen, die ihm am 11. bei St. Avold einen namhaften Verlust beibrachten, ihn auch bei Rosselle warfen.

Auf dem Marsch zur Mosel trat nun das schlesische Heer

St. Prieft ließ unter die französische Inschrift setzen: Gesehen und genehmigt durch den ruffischen Commandanten von Coblenz, General-Lieutenant Grafen St. Priest, 1. Januar 1814.

in den Bereich ber großen frangosischen Festungslinie ein. Die Festung Saarlouis war ichon beobachtet im Ruden liegen geblieben, auf dem rechten Flügel lag Luxemburg, und vorwärts an der Mosel lagen das starke, wichtige Met und Thionville. Weiterhin an der Maas famen dann das befestigte Toul und bie Festungen Berdun und Seban. So schwach diese Festungen, mit Ausnahme von Met, auch besetzt waren, so würde ein weniger unternehmender Feldherr bei so mäßigen eigenen Streitfräften Anstand genommen haben, sie im Rücken zu lassen. Blücher wagte dies nicht nur, sondern er hegte auch die kühne Hoffnung, einen Theil derselben, vielleicht gar Luxemburg, das Gibraltar bes Festlandes, wenigstens aber eine überrumpeln ju tonnen, um, barauf gestütt, seinem Bormarich mehr Festigkeit zu geben. Er befahl daher dem General York, mit seinem Corps und dem von Langeron mitgenommenen Reiter-Corps von Barasdin, 1800 Pferde stark, einen Bersuch auf Luxemburg, Thionville und Metz zu machen. Wenn ein Handstreich und allenfalls ein Sturm, wobei man einen Verlust von 1000 und mehr Mann nicht achten dürfe, nicht gelinge, so sollte er sich nicht lange aufhalten, sondern gerade auf St. Mihiel an der Maas marschiren, im Borübergehen aber den Zustand der Festung Longwy untersuchen. Grund zu diesem kühnen Unternehmen war, daß bei Annäherung des Heeres an die Mosel Marfchall Marmont auch an biefem Fluffe nicht Stand hielt, sondrigan Narinden auch an diesem Finise nicht Statte hiert, sondern, nachdem er vorzüglich Met verproviantirt, mehr Streitfräfte hineingeworfen und den General Durutte zum Commandanten bestellt, sich hinter die Maas zurückzog. Weiterer Grund, daß das große administrative Hauptquartier unter dem alten Marschall Kellermann, Herzog von Balmy, nebst dem Reserve-park des Heeres nach Châlons an der Marne zurückgenommen wurde; ferner, daß sich nirgends, wie man gefürchtet, ein Aufgebot im Lande erhob, vielmehr sich Bestürzung und Niedergeschlagenheit zeigte, und die deutschen und niederländischen Truppen fortsuhren, das französische Heer zu verlassen. — Die Unternehmungen Nord's auf Luxemburg und auf die Moselseftungen Metz und Thionville gelangen nicht wegen der entschlossenen Festigkeit der französischen Commandanten. General Pord scheint von Anfang an das Bergebliche seines Auftrags erkannt zu haben, und sein Bericht von Pange vom 23. Januar weist dies erschöpfend nach. Man hatte im Ganzen doch nur Zeit verloren und im Vormarsch Streitkräfte entbehrt.

Mit bem ruffischen Corps von Saden und bem ruffischen

Infanterie : Corps von Olsuwiëf (vom Corps Langeron), 34fammen 28,000 Mann, setzte der Feldmarschall (da auch dasCorps von St. Priest an der Mosel blieb) den Marsch südwestlich, die wichtige Festung Met rechts lassend, auf Nauchfort, wo er den 17. Januar sein Hauptquartier nahm. Nachdem er so viel Truppen zurückgelassen, war der Marsch fühn,
und sogar undorsichtig, da in der Nähe von Nanch die Marschälle Neh, Victor und Marmont jetzt schon 40,000 Mann
gegen ihn vereinigen konnten. Allein er wagte es und der
Ersolg rechtsertigte ihn, denn da Napoleon Alles von Parisaus leitete und keinem der Marschälle einen Oberbesehl anvertraute, so war an eine entscheidende Maßregel nicht zu
denken.

Es war das Gefühl gerechten Stolzes für den preußischen Beerführer, daß er an der Spite eines fiegreichen Beeres, wenn auch jetzt nur mit Ruffen, in eben dasselbe Nanch ein-rückte, wo vor sieben Jahren die Mehrzahl der bei Jena gefangenen preußischen Generale und Offiziere ihren Aufenthalt angewiesen erhalten hatte. Es fam dem alten Feldmarschall barauf an, ben Frangosen ben veränderten Zuftand ju Gemuth zu führen, aber er hielt es auch für nothig, sie über Bieles in seinem Sinne aufzuklaren, und noch viel fraftiger als in der Erklärung von Frankfurt die Frangofen von ihrem Beherrscher abwendig zu machen. Als ihn die Municipalität von Nanch entgegenreisend begrüßte, sagte er in einer wohlüberlegten und einstudirten Rebe\*): "Die ewige Gerechtigkeit habe die Waffen ber Berbundeten endlich auf Frankreichs Boben geführt. Bang Europa fei burch die unerfattliche Chriucht desjenigen, der Frankreich seit vierzehn Jahren despotisch beherrscht, endlich aus seiner falschen Sicherheit geschreckt. Die Bolfer ber Wolga, ber Elbe und Donau, der Themse, des Tajo feien ausgewandert und ftanden jett auf Frankreichs Boben, weil fie die Erniedrigung und die Schmach, worunter fie feufzten, und Napoleon's und feiner Satelliten Sohn und Plünderung nicht länger zu tragen vermochten. Gott habe ein strenges Gericht gehalten, und 600,000 Frangofen in zwei Feldzügen von der Erde vertilgt. Eine ganze Generation, die jungen Männer von 20 — 30 Jahren, sei durch den Krieg vergehrt. Und was sei ber Gewinn für so viel vergoffenes Blut? Das baare Geld sei verschwunden, der Handel in Fesseln, der Ackerbau ohne Ausmunterung, die Gewerbe in Berfall; das

<sup>\*)</sup> Barnhagen von Enfe in feiner Biographie Blücher's.

Bolf seufze unter der Laft der Abgaben. Jest schleppten Gensbarmen ihre Kinder zu den Fahnen des Chrgeizigen; bejablte Auflaurer hinterbrächten einem Sabarn bie Rlagen und Seufzer, Die eine fo graufame Regierung erpreffe, ungesetliche Tobesurtheile, Galeeren und Gefängniffe erstidten bann bie Klagen ber Leidenden. Durch folche Bedrückungen seien so viele Bölfer granzenlos ungludlich geworden. Und nur für die Ge-nerale, die Intendanten, die Commissaire, die durch die Plunderung unserer Länder und burch die schamlosesten Erpreffungen sich bereicherten, hätten die Franzosen so viel erduldet? Für diese wollten die Franzosen auch ferner kämpfen? Das sei nicht möglich. Der Friede, oft angeboten, sei übermüthig jurudgewiesen; jest mußten die Berbundeten ihn in Frankreich, vielleicht in der Sauptstadt erkampfen. Die Berbundeten wollten nicht die Berheerungen vergelten, die die frangofischen Seere in unseren Landen angerichtet; er insbesondere werde erleichtern, was in seiner Macht stehe." — Hierbeismischte er sich in die Regierung bon Franfreich, indem er fortfuhr: "Er bebe jest die verhaßtesten ihrer Abgaben auf, die droits réunis, die Salzauflage, er schaffe die so verhaßten Douanen ab." Die Möglichkeit lassend, daß Lothringen ganz von Frankreich ab-gerissen werden könne, schloß er: "Möchte ich, für Euch naturlich, brave Lothringer, die alte gute Zeit zurückrufen können, womit die sanfte Regierung Eurer Herzöge Euch einst bealiidte!"

Die Rebe wurde sogleich in französischer Uebersetzung gebruckt, vieltausendfältig nach allen Richtungen verbreitet, und versehlte ihres tiesen Eindrucks nicht, wiewohl sie nirgends einen Abfall und keine Sehnsucht bei den Lothringern erzeugen konnte, als kleines Herzogthum ein Jankapfel zu werden. Ueberdies war Napoleon in Paris und 40,000 Franzosen in der Rähe; es war vorauszusehen, daß noch ein blutiges Ringen erfolgen mußte, daher konnte auch den Lothringern nicht einfallen, sich, selbst wenn sie hierzu geneigt gewesen wären, zu den Verbündeten zu halten. Blücher dagegen sprach und handelte ganz in dem Sinne, als sei mit den Franzosen kein Krieg, sondern nur mit Napoleon, dieser aber so gut wie gestürzt und der

Rrieg feinem Ende nahe.

Charge to the

Das Borruden Blücher's nach Nanch und sein mächtiges Auftreten daselbst veranlaßten nun auch die Generale Wrede und Wittgenstein, vorzurücken, und so konnten sich denn beide Heere, das schlesische und das böhmische, die Hand reichen.

Die drei feindlichen Marschälle hatten sich auf Bitry und Chalons zuruckgezogen und nur in Toul eine ichwache Befatung zurudgelaffen. Blücher hatte zwar augenblicklich nichts zu beforgen, aber bie Marschalle Bictor, Neb und Marmont. Die, an ber Marne nun 40,000 Mann zusammen hatten, konnten feine Schwäche inne werden und eine gemeinsame Magregel gegen ihn ausführen, oder Navoleon mit bermehrten Streitfraften konnte ankommen, ihn vom böhmischen Beer abdrängen und schlagen. Deshalb hielt es ber Feldmarschall für erforderlich, Nanch bald wieder zu verlaffen, um fich geradezu mit dem bohmischen Heer zu vereinigen. Um diese Bereinigung ungestort ausführen zu können, machte er ben Feind glauben, er wolle auch noch gegen die Marne vordringen, und er befahl, durch eine ruffische Infanterie-Division die befestigte Stadt Toul wegzunehmen. Da dies am 20. Januar gelang, so wurde am 22. in zwei Heerfäulen der Marsch nach der Aube angetreten. Die rechte Säule wurde auf St. Dizier an der Marne, und von da auf Arcis-fur-Aube, die zweite und linke über Baucouleurs an der Maas, Joinville an der Marne ebenfalls gegen die Aube gerichtet. Die Bachsamkeit der Rosaken und die vortreffliche ruffische Reiterei unter Führung von Waffiltschikof ließen immer fruh genug eine Annaberung bes Feindes erkennen und die eigenen Bewegungen hinlänglich verbergen. Mit Ausnahme zweier nicht bedeutender Gefechte, bei St. Aubin am 22. und bei Ligny am 23. Januar, wurde der Marsch ungehindert und im Ganzen gludlich ausgeführt. Um 27. Januar hatte ber Feldmarschall fein Sauptquartier in Brienne an ber Aube, wo beide Saulen fich wieder vereinigt hatten. Er bildete badurch hier merkwürdigerweise die große Vorhut des Sauptheeres bei Langres, indem er sich fühn demselben vorgeschoben hatte und nun dem ersten Stoße Napoleon's ausgesetzt war, der den 25. Abends bereits in Chalons angefommen war, um den Feldjug zu eröffnen. Freilich entbehrte der Feldmarichall schmerzlich bas Corps von Nord, welches noch nicht wieder zu ihm gestoßen war, und auch bei bem ersten heftigen Kampf mit Napoleon fehlte. Daffelbe war am 27. Januar von seiner Unternehmung gegen die Festungen erft zu St. Mibiel an der Maas anaekommen.

5. Im großen hauptquartier zu Langres ist man der großen Mehrzahl nach für den Frieden. Völliger Stillkand der Unternehmungen. Napoleon eröffnet den Krieg. Ichlachten bei Brienne am 29. Iannar und bei La Kothière am 1. Februar.

Bir haben ben sehr langsamen Bormarsch bes böhmischen Herres bis auf die Berghöhen von Langres im vorgehenden Abschnitt berichtet. Wiewohl man keinen Feind die dahin vor sich fand, und kein Aufstand im Lande, freilich auch keine Zustimmung, erfolgte, so gewann die Friedensliebe doch wieder die Oberhand, je weiter man in Frankreich hineinkam. Diese Friedensliebe und Unschlüssigkeit hätte auf die kriegerische Lage der Berbündeten den nachtheiligsten Einfluß haben können, wenn Napoleon, statt am 25. Januar Abends bei seinem Heere in Châlons anzukommen, nur drei die die Tage früher hätte erzichenen können. Er sand dann Blücher bei Nanch und die vorderen Corps des böhmischen Heeres bei Langres, würde nicht versehlt haben, sich zwischen beide Heere zu werfen, und hätte gleich ansangs wichtige Bortheile errungen.

Bir haben gemelbet, daß Fürst Schwarzenberg am 18. Januar sein Kauptquartier nach Langres verlegte. Zu dieser Zeit waren die Monarchen dort noch nicht angekommen. Der Alexander traf erst am 22., der König von Preußen 25. und der Kaiser von Desterreich erst am 26. Januar in Langres ein, mit ihnen eine große Jahl Diplomaten, kaiserliche binigliche General Abjutanten. Da nun bei der Ankunft die Oberseldherrn Schwarzenberg am 18. die große Frage über Kweg und Frieden weit noch nicht entschieden und die Monarchen und Diplomaten noch nicht eingetrossen waren, so sand es der Oberseldherr sür passend, sein Heer in Cantonirungssunartiere zu verlegen, um es ausruhen zu lassen, und ruhig abzuwarten, was die Politik beschließen würde. Die ganze

Kriegsunternehmung erlitt dadurch einen Stillstand.
Wir sagten, die Kriegslust hätte sich mit der Ankunft des böhmischen Heeres auf den Berghöhen von Langres und Blücker's an der Mosel im großen Hauptquartier bedeutend vermindert. In der That glaubte die Mehrzahl, auf die gewaltigen Bertheidigungsanstalten Napoleon's durch den Einmarsch in Frankreich hinlänglich geantwortet zu haben, um ihn zum Frieden geneigt zu sinden. Die Besetzung eines so ansehnlichen

Theils von Frankreich schien bie Berbundeten in den Stand ju setzen, die Forderungen an den frangösischen Kaiser zu stellen, welche fie wünschten. Go fam man im Allgemeinen wieder auf die Frankfurter Grundlagen gurud, welche verbundeterseits vor geschlagen waren, und welche Napoleon nun auch genehmigt hatte. An der Spite der Friedewünschenden war Defterreich. Kaifer Franz und Metternich fürchteten das fünftige große Uebergewicht Rußlands, die Erhebung Preußens, die mögliche Erhebung Deutschlands. Blieb Napoleon stark, mit der Gränze des Rheins und der Alpen, der Vice-König im Besitz eines Theils von Stalien, so war in einem ehrlicheren Bündniß als bisher ein Gegengewicht gegen Rußland gefunden. Fürst Metternich gab sich baher viel Mühe, die andern Diplomaten unter verschiedenen Grunden zu feiner Unficht zu befehren. Das preußische Sauptquartier war getheilt. Der Konig wünschte einen ehrenvollen Frieden, er glaubte, daß dieser nicht zu erreichen sei, wenn Napoleon auf dem Thron bliebe, und da man mit so großen Kräften in Frankreich stand, ohne daß die Befürchtungen vor einem allgemeinen Aufstande der Franzosen sich verwirklicht hatten, auch so zahlreiche Reserven noch nache rücken konnten, so war er jetzt im Allgemeinen für Fortsetzung bes Krieges. Sein Staatskanzler Harbenberg war jedoch burch Metternich für die Friedensparthei gewonnen. Auch in der militairischen Umgebung des Königs zählte die Friedens-parthei spstematische Anhänger. Der General-Major von dem Anefebeck, General-Abjutant bes Königs, beffen Anftoren ein großes Gewicht beigelegt wurde, weil er dem Kaiser Alexander vor Ausbruch des russischen Krieges bei einer Sendung nach Petersburg über Napoleon's Unternehmen die wichtigften Auf schluffe gegeben, ihm gerathen hatte, sich bis ins Innere bes Landes gurudgugieben und bort bie Entscheidung berbeiguführen, überhaupt ben Feldzug im Großen so vorhergesagt, wie er sich später wirklich entwickelte; weil er ferner ben Feldzugsplan gur Wiedereröffnung der Feindseligkeiten nach dem Waffenstillstande entworfen, der sich durch die That bewährt hatte, - Rnesebeck hatte den Grundsatz aufgestellt, daß man den Feldzug nicht über Langres hinaus führen bürfe. Er betrachtete das Höhenland von Langres, von dem die Maas, die Marne, die Seine nach Nordwesten hinabströmen, als den Rubikon, der nicht überschritten werden durfe. "Ein Sprung", sagte er, "bringe bis-weilen ans Ziel, aber nicht immer. Das Bordringen Napoleon's von Smolensk nach Moskau habe ihm Verderben gebracht; ähnlich werde es fein, wenn man nach Baris vordringe."

Bergebens hatte Gneisenau in Schreiben an Knesebeck und an ben Minister Stein, von welchen er wußte, bag fie fofort bem Raifer Alexander mitgetheilt werden wurden, jum eiligen Zuge vorwärts und geradezu auf Paris aufgeforbert. Auch Muffling, welcher mit dem einflugreichen Knefebeck innig befreundet war, schrieb an diesen und beschwor ihn, unter Dar-legung der Gründe, die gunftige Gelegenheit nicht vorbei zu Taffen und eiligst auf Paris zu ziehen. Knesebeck aber blieb unerschütterlich. Er nannte den Marsch auf Baris ein "bloßes Gelüst", um Rache für die Eroberung der Hauptstädte der Bersbündeten zu nehmen. "Die Sache, für welche wir fechten", sagte er, "ift viel zu groß, als daß sie je übereilt, oder einer blogen Gloriette geopfert werden follte." Der General entwidelte seine Unficht in einer umfangreichen Denkschrift, und empfahl diese zur Annahme. Sie lief barauf hinaus, daß man, nachdem ein so großer Theil Frankreichs mit einem imposanten Heere besetht sei, stehen bleiben und mit Napoleon um einen Frieden unterhandeln solle. Das Bordringen nach Baris war barin als fehr gefahrvoll bezeichnet. Was aber weiter geschehen folle, wenn ber Friede mit Napoleon nicht zu Stande fame, und diesem alle Muße zu seinen Ruftungen gewährt worden sei, war in der Denkschrift nicht gesagt.\*)

Hatte der General Adjutant und vorzüglichste Bertraute des Königs von Preußen so wenig offensive Ansichten, so waren die der öfterreichischen Strategen fast noch weniger für ein weiteres Borgehen. Auch von der öfterreichischen Heersührung war eine umständliche Dentschrift von dem General Duartiermeister Langenau, welcher Fürst Schwarzenberg seine Unterschrift lieh, bearbeitet worden. Sie zeigte sich mit den disherigen Erfolgen überaus zufrieden; aber einen Marsch nach Paris hielt sie durchaus nicht rathsam. Jeht hätte man noch die volle Uebermacht, aber beim weiteren Borgehen entserne man sich von seinen hülfsquellen, die üble Jahreszeit, schlechte Wege, mangelnde Berpflegung, Krankheiten und Gesechte würden die Steitmacht schnell vermindern. Benn man in der Mitte vorzbringe und auf den Flügeln in Holland und gegen die Schweiz hin zurückbleibe, dort wohl gar zurückgedrängt werde, so sei der Ausgang des Kampfes gar nicht zu berechnen. Es war

<sup>\*)</sup> Diese Denkschrift von Knesebeck hatte das eigene Miggeschick, als beselbe durch einen Courier ins Hauptquartier von Blücher gesandt wurde, vom Feinde aufgesangen und Napoleon bekannt zu werden. (Caftlereagh IV, 202.)

feine beftimmte Unficht ausgesprochen; ber Befit ftrategischer

Puntte war allein als entscheidend angenommen.

Waren hiernach diese Kriegsleiter gegen ein weiteres Vorgeben, so waren es die Diplomaten noch mehr. Fürst Metternich wollte fteben bleiben und Frieden fchließen. Er gab fich die größte Mühe, die englischen Diplomaten im großen hauptquartier, die Lords Cathcart und Aberdeen, ju fich herüber ju ziehen, was ihm auch vollständig gelang. Wir haben oben bie Unkunft des englischen Ministers des Auswärtigen, Lord Castlereagh, in Bafel am 18. Januar gemelbet. Diefer traf bier noch den Kaiser von Desterreich, den König von Preußen, Metternich, Hardenberg und den größten Theil der Diplomaten und General-Adjutanten; nur ber Kaifer Alexander mar bereits jum heere abgegangen. Der englische Minifter, mit großen Bollmachten ausgeruftet und als Beauftragter eines Weltreichs, mußte ein großes Bewicht in die Waagschale legen. Aber es gelang schon hier Metternich, ihn in Rücksicht einer großen Unternehmung auf Frankreich sehr herabzustimmen. Gin Marsch bis Paris und eine Entthronung Napoleon's wurde zwar jest schon erwähnt, aber faft als unerreichbar erachtet. Die Bour-bonenfrage kam zur Berhandlung, aber Lord Castlereagh selber meinte, daß dies füglich den Franzosen und den Umftänden zu überlassen sei. Es war auch flüchtig von der Candidatur Bernabotte's für den französischen Thron die Rede, die jedoch bei Keinem Beifall fand. In Rücksicht ber Bourbonen, die sich stark zu regen begannen, kam man überein, nicht zu dulben, baß fich Einer berfelben im Sauptquartier befinde.\*) Im Ganzen fam es zu keinem Ergebniß. — Als bann weiter bas große Hauptquartier in Langres fich mit allen Monarchen und Diplomaten füllte, war auch Lord Caftlereagh immer mehr in ben Ibeenfreis Metternich's gerathen, und er stand auf bem Puntte, Napoleon die Bedingungen von Frankfurt gewähren zu wollen. Bei einem Abendeffen der Minifter in Befoul, wo Knesebed's Denkschrift zur Berathung kam, hatte Lord Aberdeen geäußert: es sei einer großen Nation, ber englischen, unwürdig, bie Bebingungen, welche man felbst angeboten, nicht zu halten. Selbst ber General Sir Charles Stewart, ber Bruder bes engliichen Minifters des Auswärtigen, Lord Caftlereagh, leiftete ber österreichischen Politik Vorschub. Die englischen Diplomaten besorgten wahrscheinlich ebenfalls das künftige Uebergewicht Ruß-

<sup>\*)</sup> Caftlereagh IV, S. 163.

lands, anderentheils fürchteten sie, da Napoleon sich nun volls ftändig bereit erklärt hatte, auf die gestellten Forderungen der Berbündeten einzugehen, wenn sie ihre Stimme zur Fortsetzung bes Krieges gaben, die Opposition und die Unzufriedenheit bes englischen Bolkes auf sich zu laden, welches freilich unter ber Laft ber Steuern und der ungeheuren Staatsschuld seufzte. Der russische Minister des Auswärtigen, Graf Nesselrode, seit lange icon unter Metternich's Ginfluß, ftimmte Caftlereagh bei. Dieselbe Ansicht gewann Anhänger in ber militairischen Umgebung des Kaisers Mexander. Daß die Diplomaten der füds beutschen Staaten für den Frieden waren, kann man leicht er-

meffen.

Für fraftvolle Durchführung des Krieges und Beendigung besselben durch den Sturz Rapoleon's waren nur der Kaiser Alexander, Stein, Münster und Pozzo di Borgo, welcher lettere, Anfang December von Frankfurt nach England gefandt, fury por Caftlereagh mit Graf Munfter in Langres wieder einaetroffen war. Stein hielt bies einfach als Guhnopfer unermeglicher Leiden und Beschimpfungen für durchaus erforderlich, und weil er ohne dies keine Rube in Europa hoffte, Münfter porzugemeise aus Legitimitätsrudfichten, Pozzo wollte es als ächter Corfifaner aus glühender Familienrache gegen die Buonaparte's. Borguglich biefe brei riffen Alexander bin. Außerbem icheinen die Mittheilungen, welche der frühere Lehrer des Kaifers Alexander, der Schweizer Laharpe — der auf einer vorgeblichen Reise von Paris nach ber Schweiz jett im Hauptquartier zu Langres anlangte — über die Stimmung in der französischen Hauptstadt machte, und die Aufträge, welche er von Tallehrand und mehreren Personen brachte, auf den Entschluß Alexander's eingewirkt zu haben, wozu noch kam, daß der Prinz-Regent von England, nebst einigen Mitgliebern feines Ministeriums, perfonlich, wie er wußte, den Wunsch hegten, Napoleon entthront und die Bourbons wieder eingesett zu sehen. (Caftlereagh IV, 191.) Ohne dessen Festigkeit, beständig wach erhalten durch die Drei, obne bas unauslöschliche Feuer bon Blücher\*), Gneisenau, Die Bringen Wilhelm und August, die in ber Eroberung von Baris und ber Absetung Napoleon's bie Rriegsehre bes gesammten Curopa wieder herzustellen trachteten, ohne bie Unstrengungen und die Tapferfeit des ichlesischen Beeres wurde Napoleon, trot der mehr als doppelten Uebergahl der verbündeten Armeen,

<sup>\*) &</sup>quot;Der Rerl muß herunter", war eine ftehende Rede Blücher's.

Raifer geblieben und wahrscheinlich als mächtiger Sieger auch

aus diesem Kriege bervorgegangen sein.\*)

Lord Castlereagh bagegen fürchtete nichts fo fehr, als diese Kriegsluft. "Meines Erachtens", schreibt er unterm 30. Januar an den englischen Premier-Minister, Lord Liverpool, "besteht unsere größte Gefahr in dem chevaleresken Tone, mit dem der Raifer Alexander geneigt ift, ben Rrieg fortzuseten. Er hat ein perfonliches Berlangen nach Baris . . . . Er scheint Belegenheit zu fuchen, um mit feinen prachtvollen Garden in bes Feindes Sauptstadt einzuruden, mahrscheinlich um in seiner Milbe und Schonung einen Contrast gegen die Debe feiner eigenen Sauptstadt bervorzurufen. Der Gedanke, eine ichnelle Unterhandlung fonne biefe Hoffnung vereiteln, steigert seine Ungeduld . . . Ich erwarte, daß sie werde beseitigt werden, und wir von feiner Ueberfturzung nichts zu leiden haben." - Weiter schreibt er: "Sie fonnen fich vorstellen, welchen Gefahren die Angelegenheiten hier ausgesett find, wenn einer ber stimmführenden Monarchen (der Kaiser von Rußland) bei ber erften Zusammenfunft, die ich mit ihm hatte, mir eröffnete, er habe fein Bertrauen zu feinem eigenen Minifter, und noch weniger ju benen feiner Berbundeten. Es ift deshalb viel Intrigue und noch mehr Furcht vorhanden. Rugland mißtraut Desterreich wegen Sachsen . . . Desterreich fürchtet Rußland wegen Polen. Bei dem Kaiser von Dester-reich ist Argwohn vorherrschend, und Metternich's Charakter liefert den Intriguanten fortwährend Nahrung, diefen ju verftarfen." (Caftlereagh VI, 181.) Lord Caftlereagh war, wie man fieht, fehr abgeneigt, das Glüd weiter zu versuchen, und er vereinigte fich mit Metternich, um Alexander vom weiteren Vordringen in Frankreich abzurathen, und Hardenberg und Reffelrobe traten ihm bei. Alexander dagegen widerlegte die Scheingrunde, womit man diese Ansicht ju beschönigen suchte, und erklärte endlich bestimmt und fest, er werde allein und ohne fremde Sulfe den Krieg fortseten, und fragte den König von Breußen, wozu er entschlossen sei? Dieser äußerte zwar feine Bedenklichkeiten, erklärte aber auch zugleich, er werde ben Raifer nicht verlaffen. \*\*)

Die englischen Staatsmänner thaten noch weitere Schritte, von der Fortsetzung des Krieges abzumahnen, wenigstens so

<sup>\*)</sup> Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein von G. H. Pert, III, 2. Aufl. S. 512 u. fg.
\*\*) Ebendaselbst.

lange bis alle Mächte fich über einen gemeinsamen politischen und militairischen Plan geeinigt hätten. Man war aber noch sehr uneinig darüber, ob Napoleon auf dem Thron von Frankreich ju belaffen, und wenn nicht, wer darauf ju seten ware. Defterreich wunschte ihn barauf ju erhalten, und bas wunschten alle Rheinbund Rurften: ber Raifer Alexander wollte ihn abseten, aber er wollte auch die Bourbons nicht, gegen welche er eine Abneigung hatte und beren weiße Fahne er im berbundeten heere nicht bulbete; bas regierende haus von England wünschte Absetung Napoleon's und Einsetung ber Bourbons; Bernadotte strebte an Napoleon's Stelle ju fommen; endlich brudte viele Staatsmänner, daß man dem Imperator in Frankfurt ja selbst Frankreich mit ber Granze des Rheins und der Alpen angeboten, bag er biefe Grundlage angenommen, und man nun ohne Grund bavon abgehe. Der englische Bevollmächtigte, General Sir Charles Stewart, reichte unterm 27. Januar ein Memorandum ein, in welchem er die Anfichten der englischen Staatsmänner darlegte. In demselben ist ausgesprochen, daß bas frühere Berfahren der Berbündeten (die Erklärung von Frankfurt) fie verpflichte, und daß von bem, was fie felbst aufgestellt, in einer schäbigen Weise abzugehen, eines großen Bun-bes unwürdig sei; daß, wenn sie so handelten, und durch unvorhergesehene ungunftige Ereigniffe verungludten, ihre Sache moralisch verloren fei, und fie vergebens nach Grunden umherspähen würden, womit fie ihr Berfahren vertheidigen fonnten . . . Die Berbundeten wurden das Ziel nicht erreichen, "fich ben Mann vom Halfe zu schaffen" . . . . und gegenseitige Borwürfe, so wie die Beschuldigung, sich von Gerechtigkeit und gutem Glauben entfernt zu haben, wurde schließlich ihr Theil sein. Könnten die Berbundeten zu einem festen Ginverständniß über die Succession in Frankreich tommen, so könnten fie Mues wagen, und erklären, daß sie nicht eher die Wassen niederlegen würden, bis die alte Regierung (die Bourbons) wieder eingesetzt wäre. Das würde, selbst wenn es mißlänge, ihnen zur Entschuldigung dienen. Ein geheimes zages Spiel sei eine uns würdige Politif . . . . Benn die Berbundeten fich hier (in Langres) nicht einigen könnten, so wurden fie bies noch viel weniger "wenn bas Ungeheuer ausgerottet sei" . . . Mes sei ungetwiß, die drei Generalstabs-Chefs, Radegth, Boltonsti, Knejebed, aber hatten fich gegen bas Borgeben erklart. \*)

<sup>\*)</sup> Caftlereagh IV, 211 u. fg.

Da trot alledem in Rußland und Preußen ber eigentliche Nerv des Krieges lag, und diese entschieden vordringen wollten, so wurden England und Desterreich gezwungen, sich ebenfalls zur Fortsetzung des Kampses zu entschließen; aber wir werden sehen, wie beibe, vorzüglich aber Desterreich, unaufhörkich

Schwierigkeiten in ben Weg warfen.

Die Ankunft bes Kaifers Alexander zu Langres am 22. Januar hatte übrigens boch einiges Leben in ben völligen Stillstand ber Kriegsunternehmungen gebracht. Auf seine Beranlaffuna befahl Kürst Schwarzenberg ein Bordringen der beiben Corps Ghulai und Kronpring von Würtemberg. Das erftere ging links ber Marne in ber Richtung auf Chaumont vor, wandte sich bann noch weiter links in der Richtung auf Bar-fur-Aube, und hatte eine Stunde von diefer Stadt, bei Fontaine, ein fehr heftiges Gefecht mit ben Garde-Truppen Mortier's, welches jedem Theil 1500 Mann außer Gefecht sette. Bortruppen bes Corps des Kronpringen von Bürtem= berg hatten schon früher Chaumont besetzt. Der Kronprinz wandte sich darauf ebenfalls auf Bar-sur-Aube. Beide commandirende Generale beabsichtigten, die Hauptstellung Mortier's bei Colombé-les-deur-Eglises geradezu aufzuheben. Der französische Marschall hielt mit Recht seine schwache Macht zwei feindlichen Corps nicht gewachsen, zog die Truppen bei Colombe in Gile, aber nicht ohne Berluft, nach Bar, räumte bann auch diese Stadt, und ging über Bendveubre nach Tropes zurück.

Durch das Borgehen von nur zwei Corps war ein so großer Raum erkämpft worden, daß das böhmische Heer sich nach Belieben ausbreiten und das schlessische sich ungehindert heranziehen konnte. Dennoch stand am 25. Januar, dem Tage, wo Napoleon bei seinen Truppen in Châlons eintraf, die Streitmacht der Berbündeten weit auseinander. Es ist nothwendig, dies zur Orientirung hier anzugeben. Am weitesten vor waren die Corps von Ghulai und Kronprinz von Mürtemberg bei Bar-sur-Aube; am weitesten links war die leichte Division Moritz Liechtenstein bei Augerre an der Jonne; das Corps von Colloredo war auf der Straße von Dijon nach Chatillon-sur-Seine; dahinter in Dijon das österreichische Keserve-Corps von Hessen; dahinter in Dijon das österreichische Keserve-Corps von Hessen; dahinter in Dijon das österreichische Keserve-Corps von Hessen; dahinter in Dijon das österreichische Keserve-Corps von Kessen; dahinter in Dijon das österreichische Keserve-Corps von Kessen; dahinter in Dijon das Sterps von Mors Liechtenstein stand vor Augonne und Besançon. Die russischen Garden und Grenadiere cantonirten um Langres. Die leichte Division Bubna stand rückwärts sehr zerstreut dis Genf. Auf dem rechten Flügel war das Corps von Werede dei Neuschädeau an der

Maas, das von Wittgenstein bei Nanch angekommen. Blücher mit dem Corps von Sacken und dem Infanterie Corps von Olsuwiës war, im Marsch zur Aube, in Joinville und Dommartin; Yord im Marsch gegen St. Mihiel an der Maas. Die Entsernung vom linken zum rechten Flügel betrug vierzig deutsche Meilen, außerdem standen die Truppen auch in der Tiefe nicht zur nahen Unterstützung. Sämmtliche Truppen benutzten, der rauben Jahreszeit wegen, so viel wie möglich Duartiere, einige lagen in völligen Cantonirungen. Nur die Borposten bivouakirten.

Rapoleon, in der Hoffnung getäuscht, daß der Krieg bis zum Frühjahr verschoben sei, mußte sehen, wie die Verbündeten Holland eroberten und in die Schweiz einrückten. Auch dann schweizete er sich noch, daß dies erst Sinleitungen zu der im Frühjahr beginnenden großen Invasion sein würden. Selbst als er den erfolgten Sinmarsch der Verbündeten erfuhr, hielt er die Gefahr noch nicht für so sehr dringend. Er schweiz das große böhmische Heer auf 180,000 Mann.\*) Davon rechnete er 20,000 Mann zum Festhalten der Schweiz, 20,000 Mann zur Belagerung von Besançon, 25,000 Mann zum Umstellen der übrigen Plätze, die zurückbleiben müßten. Es würden also nur etwas über 100,000 Mann gegen Langres in Bewegung gesetzt werden, welche seine Marschälle Mortier, Victor und Nehe einigermaßen aufzuhalten, ja gegen die sie selbst noch die Vogen zu vertheidigen im Stande sein würden. Nur wenn alle Anstrengungen vergeblich wären, sollten sie siehst noch die Vogen nach Paris führenden Straßen zurücksiehen. Um den genannten Marschällen Muth zu machen, theilte er ihnen mit, daß der Friede mit Ferdinand VII. unterzeichnet sei, daß die Artween von Soult und Suchet auf Paris marschirten, daß er in Paris 100,000 Mann versammelt habe, und daß die Rationalgarden der Vertagne, der Normandie und Picardie sich erhoben hätten, um eine Reserve von gleicher Stärke zu bilden. — Von dem schlessischen Seere glaubte er, daß es 25,000 Mann vor Mainz

<sup>\*)</sup> Rach ber von Plotho angegebenen Stärke um mehr als 40,000 Mann zu gering.

lassen müsse, und daß es, durch weitere Entsendungen geschwächt, nur mit 30,000 Mann die Saar erreichen würde. Weiter vorzückend, würde es dann bei den Moselsestungen als Masse verschwinden, indem es diese blockiren müsse. Er empsiehlt darum dem Marschall Marmont, das schlesische Heer zu beobachten, es sestuhalten und zwischen den Festungen zu manövriren. Sollte er gezwungen werden, sich in der Richtung nach Paris zurücker gezwungen werden, sich in der Richtung nach Paris zurückzuziehen, so soll er dies nur mit Benuzung sedes möglichen Bortheils thun. In dem Fall soll der Marschall Macdonald sein Corps bei Namur vereinigen und in die rechte Flanke Blücker's sallen. Wende sich Blücker gegen Macdonald, so soll dieser die Maas sesthalten und Marmont soll die linke Flanke Blücker's ansallen. — Von den Streitkräften, welche er gegen Holland gerichtet, glaubte er, daß sie Bülow und die Engländer

ausreichend beschäftigen könnten.

Indem Napoleon diese Boraussetzungen machte und demgemäß seine Befehle erließ, rechnete er auf die oft ersahrene
Langsamkeit und Methodik der coalisirten Mächte, und hoffte,
daß seine Anordnungen hinreichen würden, die Berbündeten so
lange aufzuhalten, bis er mit einer einigermaßen hinlänglichen
Streitkraft im Felde erscheinen könne. Fortwährend blieb er in
Paris, wo er die ganze erstaunliche Thätigkeit seines großen
Genies entsaltete, neue Heere zu bilden, Befehle nach allen
Seiten auszusenden und Jedermann anzuspornen. Wir können
aber darauf nicht näher eingehen. Er hatte anfangs bestimmt,
daß jedes Bataillon auf die Kriegsstärke von 840 Mann gebracht werden sollte, sah aber bald ein, daß daß zu lange aufhalten würde, und begnügte sich mit dem Etat von 400 Mann
per Bataillon, um nur gleich eine ansehnliche Zahl Bataillone
abrücken lassen zu können. So ähnlich bei den anderen Truppengattungen.

Mitten in seinen Küstungen, als bei weitem die Bildung der Truppentheile nicht vollendet, bei vielen noch nicht einmal eingeleitet war, wurde er genöthigt, den Feldzug zu eröffnen. Beide verbündete Heere konnten, wenn er nichts Ernstliches dagegen unternahm, vereint ihren Marsch auf Paris fortsetzen, und durch ihre große Ueberzahl Alles vor sich her niederwerfen. Ja, er hatte schon die Gefahr zu nahe kommen lassen und den günstigsten Augenblick versäumt. Politische Rücksichten, sich möglichst lange in Paris aufzuhalten, um glauben zu machen, es stände noch nicht so übel, auch wohl unrichtige Meldungen, hatten ihn so lange zögern lassen. Wäre er mit dem, was er nur gerade zusammendringen konnte, statt am 25. am 20. oder

auch nur am 22. in Chalons angefommen, so traf er bie Streitfrafte ber Berbundeten in großer Berftudelung, die Machte unentschlossen und in größter Friedensliebe; er hätte mit ver-hältnißmäßig wenigen Mitteln große Erfolge erringen können. Alls er nun aber den Kampf begann, war man verbundeterseits burch die Energie des Raifers Alexander aus dem schwanfenden Zustande beraus und es war eine größere Bereinigung ber Rrafte erfolgt, die ihm weit überlegen war. Much bas war für ihn ein großer Nebelstand, daß er in Folge seiner eigenen Anordnungen fein Beer nicht beifammen hatte. Gin Theil nämlich war unter bem General Maison in ben Rieberlanden; ber Marschall Macdonald war in Namur, erft im Begriff, auf Chalons ju marichiren; Marichall Mortier war, bas bohmische Heer beobachtend, in Tropes, und nur im Centrum bei Chalons waren 40,000 Mann unter ben Marschällen Victor, Ney und Marmont vereinigt. Diese verftärtte ber Raiser nach französischen Berichten um 10,000, nach Berichten ber Berbun-beten um 20,000 Mann. Zeboch war biese Streitmacht im ietigen Augenblick nicht mehr hinlänglich, ba die Berbundeten, ungeachtet der Auseinanderziehung ihrer Corps, nunmehr fo weit gefommen waren, wenigstens bas Doppelte gur Schlacht gegen ibn zu vereinigen.

Als Napoleon Paris verließ, um fich an die Spite seines Heeres zu ftellen, fühlte er, daß er einen gefährlichen und enticheibenden Gang gebe, und daß es nöthig fei, fein haus zu beftellen. Er übertrug seiner Gemahlin burch Bestätigung eines von ihm veranlaßten Senatsbeschlusses die Regentschaft des Reichs, und stellte ihr seinen ältesten Bruder Joseph, Titular-König von Spanien, als General-Lieutenant bes Raiferreichs jur Seite. Zwei Tage por seiner Abreise versuchte er einen mächtigen Eindruck auf die Bevölkerung von Paris und mittelbar auf die von ganz Frankreich hervorzubringen. Er beschied sämmtliche Chefs der Pariser Nationalgarde in die Tuilerien. Napoleon, in Begleitung ber Kaiferin und seines kleinen Sohnes, erschien bor ber Berfammlung, und mit dem tief ins Bemuth dringenden Ton, ber ihm fo fehr zu Gebote ftand, fagte er: "Der Feind hat einen Theil bes frangofischen Gebiets mit Rrieg überzogen; ich eile, mich an die Spite meines Beeres gu ftellen, und hoffe, ihn mit ber Gulfe Gottes und burch bie Tapferfeit meiner Truppen über bie Granzen zurudzutreiben." Indem er sich zur Kaiserin wandte, die ihren Sohn in den Armen hielt, fuhr er fort: "Ich gehe mit Bertrauen, benn ich laffe unter ber Obhut meiner getreuen Stadt Baris, mas mir

das Liebste auf Erben ist, die Kaiserin und meinen Sohn."— Die Abreise war wahrscheinlich durch die Meldung Mortier's über das Bordringen des böhmischen Heeres und durch den Rückzug Mortier's nach Tropes veranlaßt. Sie erfolgte den 25. Januar früh um 3 Uhr. Er sah in diesem Jahre Paris nicht mehr, Weib und Kind niemals wieder. Er wollte das Aeußerste wagen und thun, um wenigstens die Gränzen von Frankreich wieder zu erobern, die er bei seiner Thronbesteigung empfangen, die ihm die Berbündeten von Franksurt aus selbst angeboten, und er war fest entschlossen, wenn ihm dies nach Erschöpfung aller Mittel nicht gelänge, ihn die Nation in diesem Streben nicht unterstütze, die Krone niederzulegen. Don seinem Standpunkte ziemte sich nichts Geringeres: ein Napoleon mit dem Frankreich der alten Könige war eine Unmöglichseit.

Der Kaiser kam benselben Tag Abends in Chalons an. Er hoffte ben unternehmendsten seiner Gegner, Blücher, noch nicht zur Vereinigung mit dem böhmischen Heere abgerückt, wollte sich in den Raum werfen, der diesen von Schwarzenberg trennte, ihn mit aller Macht anfallen und schlagen; allein es war dazu spät. Zwar befanden sich am 25. beide Gegner nur wenige Meilen von einander, aber Napoleon bedurfte einige Zeit, das noch lose Heer zu ordnen, wie er denn ein neues Corps unter dem Marschall Oudinot bildete; auch war es nöthig, sich einigermaßen über die Stellungen und die Stärke des Feindes aufzustären. Unterdessen vollzog Blücher seine Vereinigung mit dem

böhmischen Beere.

Napoleon befahl noch in der Nacht vom 25. zum 26. Januar eine Bereinigung seines Heeres vorwärts Vitry. Am Morgen verlegte er dahin sein Hauptquartier und traf alle Anstalten,
um am folgenden Tage den bei St. Dizier stehenden Feind anzugreisen, zunächst nur, um bestimmte Aufslärungen zu erhalten.
Am 27. Januar früh bei Tagesandruch griff die Reiterei von Milhaud den russischen General Lanskoi bei St. Dizier an, welchen Blücher hier zur Verdindung mit dem Corps von York aufgestellt. Bald hinter der Reiterei erschien die Division Duchesme vom Corps von Victor. Die Russen wurden überrascht und mit Verlust in die Stadt hineingeworfen. Auch hierbei blieb es nicht; die Stadt wurde erstürmt und die Russen gezwungen, nicht, wie sie wollten, sich nach Brienne zum Feldz

<sup>\*)</sup> Schreiben Napoleon's an Caulincourt vom 19. Jan. in den Pièces justificatives zu Montholon, Notes et mélanges II, S. 305.

marschall hin, sondern nach Joinville in der Richtung nach Chau-

mont gurudgugieben.

Schon um 9 Uhr traf ber Kaiser in St. Dizier ein. Er wurde von den Einwohnern mit begeisterten Freudenbeweisen empfangen, aber so sehr ihm dies wohl thun mochte, so mußte er doch zu seinem äußersten Verdrusse erfahren, daß er zunächst einen Stoß in die Luft gethan, daß Blücher, auf den zu treffen er so sehnlich wünschte, vor zwei Tagen hier vorübermarschirt sei, daß er sich mit den Corps von Sacen und Olsuwiëf jett in Brienne besinde, von wo er auf Tropes marschiren wolle, um sich mit dem großen böhmischen Heere zu vereinigen, welches über Bar-sur-Aube heranrücke. Er erfuhr auch, daß das Corps von Jorc, von dem Feldmarschall bisher getrennt, ihm nachrücken werde.

Der Kaiser hatte die Wahl, entweder in der Richtung auf Chaumont auf das böhmische Heer zu stürzen, welches er wahrscheinlich im Marsch unvorbereitet antraf, oder Blücher auf Brienne nachzurücken. Im ersten Falle konnte er gegen den undehüllslichen, immer besorzten Schwarzenderg Vortheile erringen, allein er hatte dann zu besorzen, daß der rastlose Blücher von Brienne und Lesmont her ihm in den Rücken fallen werde. Er entschloß sich daher sogleich zu dem Zweiten, Blücher nachzumarschiren, ohne auf das Corps von Yord zu achten, um erst mit dem unternehmendsten seiner Gegner fertig zu werden. Hierbei war es vielleicht noch möglich, sich mit dem Marschall Mortier, der sich, wie wir wissen, nach Tropes gezogen, zu vereinigen.

Der Weg von St. Dizier auf Brienne und Lesmont führt burch einen bergigen und mit Walb bedeckten Landstrich — die Wasserscheide zwischen Marne und Aube — der Wald von Der genannt. Dieser Landstrich wird noch in der Richtung von Süb nach Nord durch zwei Thäler durchfurcht, die zu überschreiten waren, durch das der Blaise, die in die Marne, und durch das der Boire, die in die Aube fällt. Es führte keine Chausse hindurch und bei dem eingetretenen Thauwetter und Regen waren die Straßen, welche auch bei gutem Sommerwetter dem Marsch eines Heeres Schwierigkeiten entgegensehen, jeht grundsos; aber der Weg war der kürzeste, in zwei Tagen zurückzus

- Jegen und der Marsch war unerwartet und überraschend.

Napoleon ließ das Reiter-Corps von Doumerc und die Division Lagrange unter dem Befehl des Marschalls Marmont in St. Dizier zurück, um den Abmarsch des Heeres zu verbergen und gegen die mögliche Ankunft Yord's oder eines Theils des

böhmischen Beeres zu beden. Mit bem Beere selbst rudte ber Raiser in brei Säulen gegen die Aube. Die rechte, die Dibifionen Dufour und Riccard unter bem General Gerard \*), welche fich in Bitry befanden, marschirten über Margerie gegen Des= mont. Die beiben andern mußten von St. Dizier burch ben Wald von Der. Die mittlere, bei welcher sich der Kaiser selbst befand, ging birect über Eclaron auf bie Stadt Montier:en-Der. Die linke Saule unter bem Marschall Bictor mußte erft lanas ber Marne ben halben Weg von St. Dizier nach Joinville qurudlegen, bann burch ben Walb von Der über Bafft an ber Blaife fich mit ber mittleren in eine Sohe feten. Bei ben übergroßen Schwierigkeiten bes Weges und ber Witterung erreichte das frangofische Beer Montier : en : Der den 28. Januar erst am Abend, wo der Kaiser sein Hauptquartier nahm. Am 29. sollte dann der beschwerliche Marsch bis Brienne und Lesmont fortgesett werden. Da es dringend erforderlich war, zur Schlacht so viel Streitfräfte als möglich zu haben, so wurde die Rücken-Sicherung in St. Dizier noch sehr geschwächt, es blieb dort nur der größere Theil der Division Lagrange mit der leichten Reiterei, der Marschall Marmont selbst mit der schweren Reiterei und dem kleineren Theil der Division Lagrange wurden noch mit zum Beere berangezogen.

Wir verließen Blücher am 27. Januar zu Brienne an ber Aube, wo er feine Bereinigung mit bem bohmifchen Beere für gesichert hielt, obaleich biefes noch zurückstand, zwei Corps erst bei Bar-fur-Aube angekommen waren und das Gros sich noch bei Langres befand. Der Muth ftand ihm hoch. Ms jekt. von Schwarzenberg gefandt, ber General von Steigentesch im Schlosse von Brienne im Hauptquartier Blücher's anlangte, um beffen Gefinnung sowohl in politischer Sinficht, als seine Meinung über die Fortführung der Operationen zu erforschen, äußerte ber Feldmarschall mit Festigkeit, er ware zur Aube gekommen, um sich mit bem bohmischen Heere zu vereinigen; beide mußten ungefäumt längs ber Aube und Seine gegen Baris vordringen und Alles vor fich niederwerfen, wozu man die Rraft und bie Mittel habe. Man muffe burchaus Baris erobern und Napoleon vom Throne stoßen, denn ehe dies nicht geschehen, werde die Welt weder Frieden noch Ruhe haben. Sein ganges Sauptquartier war berfelben Meinung. General Steigentesch war

<sup>\*)</sup> Diese beiben Divisionen waren noch gar nicht militairisch bekleibet, sonbern trugen Blousen und runde Hüte. Ueberhaupt fehlte bem Heere viel an ber Ausruftung.

verwundert über die Energie und völlige Sinigkeit im schlesischen Hauptquartier und bedauerte, daß beides so wenig im großen Hauptquartier zu finden sei. Er reiste halb überzeugt und bestreundet mit dem preußischen Generalstabe wieder nach Lanares

furüd. \*)

Blücher wußte noch nichts von der Ankunft Napoleon's beim Beere. Ihm war nur bekannt, daß die Marichalle Victor, Marmont und Ney bei Chalons ftanben und daß der Marschall Mortier sich nach Tropes zurückgezogen habe. Räme nun ber Raifer mit Berftarfung, urtheilte er, und übernahme ben Befehl, fo fonne er ihm im Berein mit ben Corps bon Ghulai und Kronpring von Würtemberg immer so lange Widerstand leiften, bis das große Beer heran ware. Als er nun in ber Nacht bom 27. jum 28. Januar bom General Lansfoi bie Melbung erhielt, bag er bon überlegenen Streitfraften bei St. Dizier angefallen worden, erschraf er nicht weiter und hielt bies noch feinesweges fur ein Beichen bon ber Anfunft Napoleon's. Er ersuchte nur die Corps von Gbulai und Kronpring von Würtemberg, fich an ihn heranzuziehen, forberte ben Grafen Rablen bom Corps von Wittgenstein, ber bereits zwischen Bar-fur-Aube und Brienne ftand, auf, mit feiner Reiterei ju ihm ju ftogen, sandte felbst Reiterei gegen Tropes und Arcis vor und wollte in dieser Verfaffung bei Brienne und Lesmont die Unternehmungen des Feindes abwarten.

Wenn sich hiernach der alte Weldmarschall unerschüttert als Schirm bor bem großen Beere ben etwanigen Stofen bes Feinbes entgegenstellen wollte, fo machte bagegen bas Gefecht von St. Dizier auf bas große Sauptquartier, jest zu Chaumont, wo die Nachricht bavon in der Nacht vom 28. jum 29. Januar eintraf, einen gang andern Gindruck. hier nahm man spaleich mit Bestimmtheit an, daß Napoleon felbft bei feinem Beere eingetroffen sei, und Fürst Schwarzenberg sah nun, trot einer Streit: macht von 150,000 Mann, die Lage seines eigenen Beeres als bochst fritisch an. Er fürchtete auf einmal, da ber Rhein nicht mehr auf einer seiner Seiten rauschte, daß Rapoleon seine rechte Flanke über Joinville gegen Chaumont umgehen und die Berbindungelinie über Langres gegen Befoul gewinnen wurde. Selfamerweise war er beforgter für feine rechte Seite, als für Den Hauptförper bes Heeres felber, benn er ficherte biefelbe nach fine Art durch beinahe 50,000 Mann, die Corps von Wrede

Mus meinem Leben von Müffling, S. 99-100.

und Bittgenstein, die er nach Joinville birigirte, die also dem Hauptkörper entzogen wurden. Und als wenn es mit diesem nicht genug wäre, wies er auch noch das Corps von Yord nach Joinville, wodurch dort nahe an 70,000 Mann zusammenkommen sollten. Zur Unterstützung von Blücher bestimmte er nur die Corps Ghulai und Kronprinz von Bürtemberg jenseits Barfur-Aube. Das Corps von Colloredo sollte zwar auch an ihn anschließen, allein es war noch weit links bei Barfur-Seine und kam zu dem Kampse zu spät. Durch diese sehr unzweckmäßige Maßregel kam es, daß am 29. Januar, als Napoleon von Montier-en-Der gegen Blücher marschirte, um ihn anzugreisen, die ganze Streitmacht in zwei Theile zersiel und beide Abtheilungen einen Raum von 4—5 Meilen zwischen sich hatten, eine Anordnung, die Napoleon nicht besser wünschen sonnte.

Zur Zeit, als Fürst Schwarzenberg von Chaumont aus die genannten Anordnungen traf, befanden sich die Monarchen noch in Langres. Als sie am Morgen des 29. das entschlossene Bordringen der Franzosen über St. Dizier hinaus vernahmen, hielzten sie es für gewiß, daß Napoleon den Feldzug eröffne. Der Kaiser Alexander und der König von Preußen griffen sofort ins Commando ein, indem sie die Garden und Reserven nach Chaumont ausbrechen ließen und Colloredo besahlen, sich von Barzsur-Seine nach Barzsur-Aube zu dirigiren. Sodann versügten sie sich beide zum Oberfeldherrn, der in Barzsur-Aube einzetroffen war. Wiewohl nun diese Anordnungen der Monarchen eine Verbesserung waren, so konnten sie doch Blücker am 29.

nicht mehr zu Gute fommen.

Der alte Feldmarschall erwartete den Feind aus der Rich= tung von Chalons, von Bitry, von Arcis-fur-Aube, aber burchaus nicht burch ben Wald von Der in feiner rechten Seite. am wenigsten bachte er baran, bag ber Kaiser ihm ichon auf einen halben Marsch nabe fei. Das Corps von Saden ftand bei Lesmont, wo eine Brücke über die Aube geht, die nicht gerftort war. General Saden erhielt am 28. blos Befehl. in enge Cantonirungen jufammenzuruden. Das Infanterie-Corps von Olsuwiëf war in Brienne, wo der Feldmarschall sein Sauptquartier hatte. Es war, wie früher bemerkt, ein großer Theil ber Reiterei in ber Richtung von Arcis, Bitry und Chalons entfandt und nur eine preußische Schwadron von einem Streif: corps - die einzige preußische Truppe beim Seer ftand gegen Montier-en-Der. Nach der Ankunft der Reiterei von Bab-Ten und dem Wiedereintreffen bes Generals Lanskoi konnte bie Streitmacht bes Felbmaricalls 30,000 Mann betragen.

Nirgends wurden von der ausgesandten Reiterei Berührungen mit dem Feinde gemelbet; nur bon der preugischen Escabron fam in ber Nacht vom 28. jum 29. im Sauptquartier die Nachricht an, daß sie am Abend aus Longeville, eine Meile por Montier en Der, burch überlegene Streitfrafte vertrieben worden fei. Früh am Morgen wurde von der Escadron noch einmal gemelbet, daß ber Feind von Longeville gegen Brienne in fehr beträchtlicher Bahl weiter vordringe. Diefe Rachricht forberte boch jur Borficht auf, und fo erging an Saden ber Befehl, von Lesmont auf Brienne zu marschiren. Es wurde auch bie ausgefandte Reiterei zuruckgerufen, um wenigstens alle Streitmacht beisammen zu haben. Bier Kofafen Bulle, etwa 900 Pferde, unter bem General Tscherbatof, eine Partisantruppe, wurden in der Richtung der preußischen Escadron entfandt, um noch nähere Nachrichten vom Feinde zu erhalten.

Rach biefen Anordnungen wurde ein von Streifvarthien gefangener frangofischer Generalftabs-Offizier ins Saubtquartier eingebracht. Diefer fagte nicht nur aus, daß ber frangofische Raifer felbst sein Beer befehlige und gegen Blücher in nahem Unmarsch sei, sondern er hatte auch Depeschen, datirt Bitry, ben 28., an den Marschall Mortier in Tropes ju überbringen, schleunigst sich Napoleon's rechtem Flügel anzuschließen und mit

ihm pereint zu operiren.

Aller Zweifel hörte nun auf, die Berhältniffe wurden fehr ernft und es galt, einen entscheibenden Entschluß zu faffen. Ueber die Aube auszuweichen, ging nicht mehr, weil Napoleon viel früher ankommen mußte, ehe ber Uebergang vollendet war. Sich auf die beiden Corps hinter fich gurudgiehen wollte Blücher nicht, weil eine Rudjugsbewegung feinerseits bis Bar-fur-Aube Schwarzenberg gewiß in Befturzung versett haben wurde, diefe auch in fo großer Nabe bes Feindes immer ihre Schwierigkeiten hat. Er entschloß sich daher, stehen zu bleiben und allenfalls ein Gefecht anzunehmen. Er hatte Grunde, ju bermuthen, daß am heutigen Tage Napoleon seine ganze Kraft noch nicht werde entwideln fonnen. Sielt er (Blucher) Stand, fo war Schwarzenberg und bas große Sauptquartier gleichsam gezwungen, eine Borwartsbewegung ju machen und ihm zu Gulfe zu eilen. Daraus mußten sich bann noch weitere Erfolge ergeben. Der Feldmazschall befahl baher bem General Olsuwief, mit seinem Infanterie-Corps von etwa 6000 Mann und 24 Kanonen bie Stadt Brienne militairifch ju besethen, und ben General Saden wies er an, fich in geschloffenen Beerfaulen hinter ber Stadt auf ber Strafe nach Bar fur Aube als Rudhalt aufzuftellen.

## Schlacht bei Brienne am 29. Januar.

Wenn Napoleon mit überlegener Macht aus dem bergigen Balde von Der auf Blücher vorbrach, welchen er wenigstens einen Marich vorwärts vom böhmischen Seere bei Brienne und Lesmont wußte, fo fette er voraus, daß dieser ihm über die Aube bei Lesmont ausweichen werde. Bon der Brücke bei Lesmont glaubte er nicht anders, als daß sie durch den Marschall Mortier zerstört worden sein würde, als dieser sich nach Tropes gurudgog, daß Blücher durch Wiederherstellung berfelben Zeit verlieren und er den Feldmarschall, im Uebergeben begriffen, in bie nachtheiligste Lage bringen wurde. Daß Blücher mit verhältnißmäßig so geringer Macht Stand halten wurde, fiel ihm nicht ein; wenn es aber geschah, so konnte ihm dies auch recht fein. — Schon mit bem erften Unbruch bes Tages fette er von Montier-en-Der sein Heer, beträchtliche Reiterei an der Spite, in Marsch nach Brienne. Bei dem sehr schlechten Wege ging Die Bewegung nur langfam und er ließ unaufborlich zur Gile antreiben.

Das rechte Ufer der Aube bildet halbweges von Barsqus-Aube bis Brienne, von Trannes an, eine meilenbreite vollkommene Sbene, indem die Berge und Hügel des Waldes von Der den Fluß nicht mehr erreichen. In derfelben liegt Brienne, jedoch 2000 Schritt vom Flusse entsernt. Unmittelbar westlich von der Stadt erhebt sich, isolirt aus der Sbene, eine Höhe von vielleicht 100 Fuß Erhebung, worauf das Schloß steht, in welchem die Kriegsschule war, auf der Napoleon seine erste kriegerische Bildung erhalten hatte. Sinter dem Schlosse auf dem Berge liegt ein Park und den Raum bis zur Aube füllte ein Gehölz aus. Die Stadt Brienne ist nur klein, wiewohl regelmäßig gebaut; sie ist offen und es gehen von ihr sast nach allen Nichtungen Straßen und Chausseen aus. Begreislich hat man vom Schloßberge einen weiten Blick über die Gegend.

Der kurze trübe Vormittag ging hin mit Ausführung der Befehle des Feldmarschalls. Das Infanteries Corps von Olstwief besetzte die Stadt und das Corps von Sacen bemühte sich, von Lesmont her heranzukommen, doch ist der Marsch eines ganzen Corps von mehr als 20,000 Mann, wenn dieser auch nur wie hier <sup>8</sup>/<sub>4</sub> Meilen beträgt und eine Chaussee zu Gebote steht, nicht so leicht ausgeführt, und gegen 1 Uhr hatte die Spite desselben Brienne noch nicht erreicht. Damit das Heer nicht in Verlegenheit kam, war es nöthig, den Feind durch die Reiterei so lange als möglich abzuhalten. Gegen die Seite von Montiers

en-Der, wo Napoleon herkam, bei dem Dorf Maiziere, wurden daher die Reiterei von Pahlen, 2500 Pferde, die 900 Kosaken von Tscherbatof und die preußische Escadron verwandt. Die Reiterei von Sacken unter Wassiltschikof wollte man nicht von der Voire\*) auf der Straße nach Vitry wegnehmen, weil man von daher noch immer eine feindliche Unternehmung fürchtete; auch mußte der Marsch des Sacken'schen Corps auf der Chausse von Lesmont gedeckt werden. Endlich bedurfte das Corps von Sacken selbst einer Nachhut von Reiterei unter dem General

Pandschulitschef bei Lesmont.

Bei dem bodenlosen Wege von Montier her wurde es 1 Uhr Nachmittags, ehe sich nur die französische Reiterei in größerer Stärke zeigte. Es kam zu Kanonaden und Attaken, und Graf Pahlen bemühte sich nach Kräften, den Andrang derselben abzuwehren. Borzüglich suchte die keindliche Neiterei seinen linken Flügel zu kassen, und es gelang ihr, sich hier der Höhen beim Dorf Perthes zu bemächtigen. So wie dies geschen war, sah Graf Pahlen das Reiters-Corps von Milhaud links aufmarschiren und dei Perthes auf dem rechten (feindlichen) Flügel die Reiterei der Garde unter Lesebvres Desnouettes in zweiter Linie Plat nehmen. Auf allen Punkten erhob dann der Feind eine mächtige Kanonade und ging mit seinen zahlzreichen Geschwadern vorwärts. Vor dieser Uebermacht zog sich General Pahlen langsam gegen Brienne zurück.

Es war halb 3 Uhr vorüber, als die französischen Reitermassen in Kanonenschusweite vor der Stadt angekommen waren. Zu dieser Zeit war erst der größere Theil des Corps von Sacken Brienne passirt und die Truppen waren dicht gedrängt in eiligem Durchmarsch begriffen. Der Feind fuhr von seiner reitenden Artillerie zahlreiches Geschütz auf und suchte theils Brienne durch Granaten in Brand zu stecken, theils durch Bewersen mit denselben die marschirenden Säulen in Schrecken und Unordnung zu bringen. Hiermit begnügte er sich nicht, sondern in der Absicht, den Theil des Corps von Sacken abzuschneiden, der Brienne noch nicht erreicht hatte, machte er dahin eine kräftige Attake. Diese wurde indes durch die Reiterei Pahlen's und einiger anderer Abtheilungen glücklich zurückgeschlagen und sogar drei seindliche Geschütze erbeutet.

Bahrend nun ein Stehen bes Gefechts eintrat — wie mili-

Die Boire fällt in westlicher Richtung unterhalb Lesmont in bie

tairisch die Lage desselben genannt wird, in der man Vorbereiztungen zu einem neuen Angriff trifft und sich gegenseitig nur durch Geschütz in Respect hält — benutzte das Corps von Sacken die Zeit, um Brienne völlig zu passiren. Eben war auch die Nachhut unter Pandschulitsches heran, um gleichfalls durch die

Stadt zu ruden.

Es war 3 Uhr vorüber, als auch das seindliche Fußvolk sich der Stadt näherte. Die Division Duhesme vom Corps von Victor erreichte den südöstlichen Theil derselben, drang, von einem furchtbaren Artillerieseuer unterstützt, vorwärts, und indem sie sich dieses Theils der Stadt bemächtigte, wurde das Corps von Olsuwief in dem kleinen Ort gewaltig eingeengt. Es gab die heftigsten Straßengesechte, und da der Nachtrab von Sacken noch nicht durch war, so entstand Gesahr, daß er abgeschnitten würde. Dieser Schimpf wäre zu groß gewesen. Die Russen, beschämt und erbittert, daß ihnen ein Theil der Stadt entrissen worden, wandten alle Kraft an und in heftigem Sturm wurden die Franzosen aus der Stadt und ins freie Feld hinausgeworfen, wobei zwei Geschütze, welche sie beim Eindringen erobert hatten, ihnen wieder verloren gingen. — Die Nachhut von Sacken und die Keiterei konnten nun ungehindert die Stadt passiren.

Erst nach 4 Uhr, bei bereits einbrechender Dämmerung, trasen das übrige Fußvolk von Victor und die Garde-Truppen des Marschalls Neh ein. Der Kaiser befahl nun, Brienne von drei verschiedenen Seiten anzugreisen. Sine Säule zu Fuß unter dem General Chateau, schon früher rechts geschoben, mußte die Stadt von der Seite von Lesmont her umgehen und sollte sich im Rücken Blücher's des Schlosses bemächtigen, Marschall Nehsollte von der Seite von Montier eindringen und die Division Duhesme, vorher verstärkt, sollte ihren Angriff auf der Südosteseite erneuern. Der Besehl war kaum ertheilt, so rücken die beiden letzteren Säulen mit größter Entchlossendeit und unter

erneuertem heftigen Kanonen- und Granatenfeuer bor.

Jest wurde die Gefahr dringend, aber schnell wußte der heldenmüthige Feldmarschall sich zu helfen. Seine gesammte Reiterei: Wassiltschikof, Pahlen, Lanskoi, Tscherbatof, zusammen vielleicht 6000 Pferde, befanden sich auf dem rechten Flügel südöstlich der Stadt. Er gab ihr Befehl, mit aller Macht den linken Flügel der Franzosen anzusallen und rücksichtslos Alles über den Haufen zu werfen. Die Attake wurde schon bei eintretender Dunkelheit ausgeführt, aber sie hatte einen großen Erfolg. Die Division Duhesme wurde ganz übergeritten, gesprengt und ihre Geschütze erobert, von welchen jedoch nur acht in

Sicherheit gebracht werden konnten. Auch die Garde Divisionen Rey's, durch mehrere vom Corps von Sacken vorgezogene Batterien erschüttert und von der Reiterei attakirt, wankten und und wurden zurückgeschlagen. Das Feuer mit Granaten, durch welches die Stadt an mehreren Orten in Brand gesteckt war, hörte auf. Der Feind zog sich zurück. Das blutige Gesecht schien bei der eingetretenen Dunkelheit zum Vortheile des preu-

nischen Feldherrn entschieden.

Die Schlacht für beendigt ansehend, ritt der Feldmarschall mit feinem Gefolge nach dem Schloffe, feinem Sauptquartier, gurud. Auf bem Schloghofe angefommen, befahl er, fein Pferd und die Bferde seines Gefolges in nabe gelegenen Ställen unten in ber Stadt unterzubringen. Er hatte Die Abficht, ben oberen Theil des Schloffes zu ersteigen, um bor Ginbruch völliger Dunfelheit von dort eine Ueberficht der feindlichen Streitfrafte ju gewinnen. Er und Gneisenau hatten fo eben die Treppen qu ben oberen Theilen bes Schloffes erftiegen, als fie in ben binteren Raumen und unter fich aus ben Souterrains einzelne Schuffe hörten. In der Meinung, daß ein Ueberfall ftattgefunden, begaben fie fich eiligft nach dem vorderen Schlofihofe, wo fie ben eingedrungenen Reind erfannten, der aus bem Garten, aus den Kellern und aus den Souterrains herborbrach. Glücklicherweise hatten die Abjutanten, die Majors Graf Rostit und Graf Golt, die Pferde noch nicht weggebracht und hielten im Shloghofe, wo sich die Stabswache mit dem Reinde herumichoft. Bluder und Gneifenau fagen auf und eilten jur Stadt hinab. Die an verschiedenen Orten brannte, fo daß hier eine ziemliche helle verbreitet war. Der Commandant der preufischen Stabiswache. Hauptmann v. d. Senden, war schon früher auf dem Schlofibofe burch eine Ranonenfugel getödtet worden, indem die feindlichen Geschoffe häufig bas Schloß erreichten. Dadurch war vermuthlich theilweise Berwirrung in diese wichtige Bedeckung gefommen, fo daß es mit Einverständnig des Raftellans hatte gefcheben fonnen, feindliches Rugvolf in die Souterrains einzulaffen.

Alls der Feldmarschall unten in der Stadt angekommen war, sprengte eine Abtheilung französischer Garde Cavallerie, durch den Eingang von Lesmont eingedrungen, durch die Strassen. Durch alles Borgefallene in hohem Grade aufgebracht, wollte der Feldmarschall sich mit dem Säbel in der Faust dem Feinde entgegenwersen, wovon ihn Gneisenau nur mit Mühe abhalten konnte, der ihm zurief: er möge doch nicht freiwillig den Franzosen den Triumph gewähren, ihn als Gefangenen nach

Paris zu führen. Durch bieselbe seindliche Reiterei war auch General Sacken in Gesahr gerathen, gesangen zu werden. Im ersten Augenblick mit fortgerissen, wobei sein Abjutant, Oberst Graf Rochechouart, getöbtet wurde, gewann er eine Seitengasse und gelangte, bei großem Glück, wieder zu seinen Truppen.

Der Feldmarschall war ergrimmt, daß ihm Napoleon ben Sieg noch entreißen wollte. "Nun darf « der Kerl » nicht in Brienne schlafen!" rief er aus \*), und sogleich befahl er, Brienne und das Schloß wieder zu nehmen. Die französische Reiterei, welche sich in der brennenden und von dem Infanterie-Corps von Olsuwiës vertheidigten Stadt nicht halten konnte, wurde bald hinausgewiesen. Während dann das Corps von Olsuwiës von mehreren Seiten das Schloß und den Schloßberg angriff, wurden Theile des Corps von Sacken verwandt, die Stadt fest zuhalten, da bestimmt zu erwarten war, daß der Feind seine Angriffe gegen die Stadt mit Fußvolf und Geschüß sogleich erzneuern würde.

Es erhob sich also ein neuer erbitterter Kampf um bas Schloß und den Schloßberg. Bei biefem waren die Ruffen im Nachtheil, weil die Frangosen sich dort bedeutend verstärkt batten, dann, weil man bon oben wegen des Feuers unten in der Stadt alle Anstalten wahrnehmen konnte, wohingegen das Schloß im Dunkel lag. Ameimal versuchten es die Ruffen, auf berschiedenen Seiten das Schloß zu ersteigen. Man focht auf den Bofen, auf den Treppen, besonders auf der Seite des Parts, Mann gegen Mann mit großer Erbitterung; die Ruffen fetten eine Shre barein, ben einmal inne gehabten Boften wieder au erobern, es war aber Alles vergebens. Während bes Kampfes um das Schloß rudte Marschall New mit den beiden Barde-Divisionen Decous und Meunier von der Seite von Montieren-Der von Neuem gegen bie Stadt und es koftete bie größte Anstrengung, sich zu behaupten. So dauerte der Kampf mit großer Sartnädigkeit bis Mitternacht fort, 3000 Mann von jeder Seite waren schon gefallen, von frangofischer Seite war ber Brigade General Bafte todt, die Divifions Generale Decouz und Lefebore Desnouettes waren schwer verwundet, und es war noch immer kein Ergebniß abzusehen. Aber beide Theile waren aufs Aeußerste ermattet.

Der Feldmarschall überzeugte sich endlich, daß nichts weiter zu thun sei, und entschloß sich nach Mitternacht zum Rückzuge.

<sup>\*)</sup> Müffling , Mus meinem Leben."

Er erfolgte auf ber Strafe nach Bar-fur-Aube, junachst andertbalb Meilen rudwarts, bis auf bie Soben von Trannes. und wurde noch während der Nacht, bom Feinde nicht gestört, ausgeführt. Das frangofische Seer lagerte größtentheils ju beiden Seiten ber Strafe von Montier-en-Der. Das Saubtquartier bes Raifers war in Perthes, er hatte wirklich nicht im Schloffe von Brienne ichlafen burfen. Go wie auf berbundeter Seite Die Keldherren in diesem erbitterten Kampfe in verfonlicher Gefahr sich befunden hatten, so war es zwei Mal auch Navoleon gewesen: das erfte Mal, um 3 Uhr, ware er bei Maizière bei: nabe in die Sande ber ihm nachsetenden ruffischen Reiter gefallen, und fpat am Abend, als er nach feinem Sauptquartier gurudritt, hatten in ber Dunkelheit Rofaken bie ungeheure Dreistigkeit, sich in sein Gefolge zu mischen. Einem derselben war es schon gelungen, sich auf ihn zu werfen. Generale und hobe Offiziere. Napoleon selbst, mußten den Degen ziehen und bie Biftolen ergreifen, um die ungebetenen Gafte ju berfcheu-Much ber Major-General Berthier hatte in Brienne einen Langenftich am Ropf erhalten, und war in Gefahr gewefen, gefangen zu werben.

So endete das erste heftige Zusammentressen in diesem Feldzuge. Eigentlich war Blücher sehr gut weggekommen. Hätte Rapoleon nur zwei Stunden früher seine Macht entwickeln können, so würde Blücher, da Sacken noch nicht heran und die Brücke bei Lesmont durch diesen zerstört war, bei dem Mangel anderer Uebergänge in der Nähe, wahrscheinlich an die Aube herangepreßt worden sein, wo er in eine gefährliche Lage kommen konnte. So aber war noch nichts verloren oder entschieden; Blücher zog sich auf das böhmische Heer zurück und die eigentliche Schlacht mußte erst noch geschlagen werden. Für Napoleon war der Ansang seiner Unternehmungen nicht glücklich. Seine Absicht, sich zwischen die seindlichen Heere zu werfen, hatte er nicht ausstühren können, der größte Theil der verbündeten Streitmacht konnte jetzt vereinigt werden, und er war, wie entschlossen er auch darauf losgehen mochte, viel zu schwach, um

es zu hindern.

Rach dem überaus fräftigen Widerstande Blücher's glaubte Rapoleon schließen zu muffen, daß er in geringer Entfernung von Brienne Halt gemacht haben und, durch Theile des böhmisschen Heeres verstärft, den Kampf erneuern wurde. Der Ans

bruch des Tages zeigte ihm, daß Blücher abgezogen sei. Er ordnete daher um 9 Uhr die Verfolgung an. Das ReitersCorps von Milhaud, so wie die gesammte Reiterei der Gaxde, wurde unter den Oberbesehl des Generals Grouchy — der schon im russischen Feldzuge ein Reiters Corps commandirt hatte — gestellt und ihm aufgegeben, auf der Straße von Bar Blücher nachzurücken. Dieser Reiterei folgte das Corps von Victor. Der Marsch war aufs Aeußerste beschwerlich, weil der Boden ganz aufgeweicht und der Tag so trübe war, daß man nur auf kurze Entsernung um sich sehen konnte. Als die Reiterei 3/4 Meislen dies La Rothière vorgerückt war, siel ein so dieser Rebel, daß er alle weiteren Bewegungen unmöglich machte. Erst als dieser sich um 11 Uhr verzog, konnte weiter vorgegangen werden, und da entdeckte man zwischen La Rothière und Trannes die Reiterei des schlessischen Geeres.

Es war nicht die Absicht des französischen Kaisers, am heutigen Tage zu schlagen, wiewohl es für ihn am günstigsten sein mußte, wenn er mit Macht auf die Verbündeten eindringen konnte, ehe sie im Stande waren, ihre zerstreuten Massen zu vereinigen. Er hielt sich aber zu einem erneuten Angriff zu schwach, wollte erst mehr Streitkräfte an sich ziehen, das Corps von Gérard, die Reiter-Brigade Piquet, das Corps von Marmont und selbst das von Mortier. Um aber auf alle Fälle gefaßt zu sein und sich im Nothfall nach Tropes auf Mortier zurückziehen zu können, gab der Kaiser Besehl, die Brücke bei Lesmont wieder herzustellen, und entsandte dahn die Reiter-Brigade Defrance. Erst heute konnte er sein Hauptquartier nach dem Schloß von Brienne verlegen, wo ihn bei dem smeteors gleichen Fluge seines Lebens, der hier begonnen und nun seinem Ende nahe war, mächtige, aber sehr getheilte Gefühle ergreisen

mußten.

Bom schlesischen Heere hatte am 30. Januar Morgens das Corps von Sacken auf den Höhen von Trannes Stellung genommen, diesen Ort auf dem linken und das Dorf Eclance auf dem rechten Flügel. Zur Sicherung der Stellung waren 100 Geschütze an geeigneten Punkten aufgesahren. Hinter ihm stand das Infanterie-Corps von Olsuwies. Bor dem Corps von Sacken unter den Höhen in der Ebene hielt die gesammte Reisterei, links die von Pahlen III., rechts die von Wassilltschikos. Weiter rechts vorwärts im Walde von Beaulieu und in den Gehölzen bei La Gibrie und bei Chaumesnil waren die Kosaken von Karpof, Tscherbatof 2c. Als die französische Reiterei sich der russischen näherte, erhob diese mit ihrer reitenden Artillerie

ein lebhaftes Feuer. Die französische hielt dann, marschirte rechts und links auf, zog ebenfalls Batterien vor und erwiderte das Feuer. Der grundlose Boden verbot alle Reiterbewegungen und der kurze Wintertag verging mit gegenseitigen Kanonaden, welche auf beiden Seiten nicht unbeträchtliche Berluste herbeiführten. Während dieser Zeit stellte sich auch das französische Fußvolk hinter seiner Reiterei in Schlachtordnung, mit dem rechten Flügel an der Aube bei Dienville, das Centrum bei La Rothière, der linke Flügel gegen Petit Mesnil und Chaumesnil bin.

Als der Feldmarschall in seinem Hauptquartier Arconval, eine halbe Meile binter Trannes und nur noch eine Biertel-Reile von Bar-fur-Aube, angefommen war, empfing er einen Befuch vom Kronpringen von Würtemberg. Diefer war mit feinem Corps icon Tags jubor vorwärts Bar angekommen und mit seinen Vortruppen bis Trannes gegangen, um mit Blücher in nähere Berbindung zu treten. \*) Bei dieser Gelegenheit hatte der Kronpring den Höhenzug von Trannes genau besichtigt und jur Annahme einer Schlacht febr geeignet gefunden. Er tam jum Reldmarichall, um ihm bies auseinander ju feten. Blucher hatte schon Befehl zum Rudmarsch nach Bar gegeben und erflärte: er fühle sich außer Stande, an diesem Tage (ben 30.) eine Schlacht anzunehmen, weil ihm der Feind fehr überlegen fei. Der Kronpring, beffer unterrichtet von den Berhaltniffen beim böhmischen Heere, welches für jetzt noch zu zerstreut war, machte ihn überdies aufmerksam auf die Nachtheile des bergigen und durchschnittenen Terrains bei und hinter Bar-fur-Aube, und bob aufs Neue die Vortheile der Stellung von Trannes hervor, ju beffen Behauptung ihm ja jest zwei neue Corps, das des Kronprinzen und das von Ghulai, zu Gebote ständen. Blücher und sein Hauptquartier fanden seine Grunde ausreichenb. Befehl zum Rückmarsch wurde widerrufen. Es wurde beschloffen, bei Trannes Stand ju halten und es auf eine neue Schlacht ankommen zu laffen, wurde badurch auch nur bewirkt, daß das bohmische Beer Zeit erhalte, sich zu sammeln, um dann bie lette Enticheidung berbeizuführen. \*\*) Das Corps des Kron-

<sup>\*)</sup> Rach der österreichischen militairischen Zeitschrift vom Jahre 1837, III. hest, S. 269, ist der Kronprinz von Würtemberg schon den 28. im Schlosse bei Brienne bei Blücher eingetrossen, was wohl ein Frethum sein dürste, da Müffling nichts davon erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Rach dem Werk des öfterreichischen Majors a. D. Thielen, S. 59 und 60, wären beide Corps-Besehlshaber, der Kronprinz von Mürtemberg und der Feldzeugmeister Graf Ghulai, im Hauptquartier Blücher's

prinzen setzte sich hierauf auf ben rechten Flügel Blücher's, das von Gyulai wollte auf der Straße von Bar den sinken Flügel einnehmen. Auf diese Weise waren 55,000 Mann beisammen, die einen nachhaltigen Widerstand leisten und noch verstärkt wers den konnten.

Der Zufall wollte es, baß im großen Hauptquartier zu Chaumont über Blücher's Kampf bei Brienne die nachtheiligsten Melbungen eingingen. \*) In Folge derselben hielt man Blücher für völlig geschlagen, vielleicht für aufgerieben und man verwünschte seine Tollfühnheit. Man erwartete nun nichts gewisser, als daß Napoleon am 30. mit verstärkten Kräften und vermehretem Nachbruck den Angriff wiederholen würde, zu einer Zeit, wo das böhmische Heer noch auseinander, nichts fertig und nichts eingerichtet war. Diese Besürchtungen wurden auch nicht völlig durch spätere amtliche Meldungen zerstreut, denn mochte sich Blücher noch so grimmig gewehrt haben, so hatte er doch weise

chen muffen.

Das Uebelste war, daß Fürst Schwarzenberg, trot des heftigen Angriffs bei Brienne, burchaus zweifelhaft blieb, wohin der Hauptstoß Napoleon's gerichtet sei. Immer noch hielt er an der Meinung fest, der Angriff von Brienne sei nur nebenfächlich und der Hauptstoß unter Napoleon felbst geschehe über Joinville, die Marne aufwärts gegen das bohmische Beer. er dieses nun in zwei große Massen zertheilt hatte, die eine bei Joinville, die andere um Bar, welche beibe 4-5 Meilen von einander entfernt waren, und er felbft fich weitab bom Schauplat, ju Chaumont, aufhielt, fo wußte er nicht, was er thun follte. In seiner Berlegenheit fandte er ftarte Reiter-Abtheilungen aus, um fich erft aufzuklaren; im Befentlichen blieben die Corps in ihren Stellungen, nur jog er links bas Corps bon Colloredo näher an Chaumont beran bis Chateau-Bilain, wo es ju weit vom Schauplat abkam, und die Garben und Referven rudten bis auf die Halfte des Weges von Chaumont nach Bar-fur-Mube, wo fie erforderlichenfalls nach beiben Richtungen längs ber Aube und in ber Richtung der Marne thatig fein konnten. Erft am Abend mußte fich dann ber Oberfeldherr gufolge eingegangener Meldungen nothwendig überzeugen, daß Napoleon

in Arçonval gewesen, um ihn zu bewegen, die Stellung von Trannes zu halten und den weiteren Rückzug aufzugeben. Es wird angeführt, sie hätten sich "erschöpfen" müssen, Blücker zum Standhalten zu bewegen.

— Nach Blücker's Natur wird dies wohl nicht nöthig gewesen sein.

\*) E. v. B. (Müsseling) Betrachtungen, S. 218. Damis I, S. 444.

und seine Hauptmacht Blücher gegenüberstehe. Nunmehr erst wies er die Corps von Wrede und Wittgenstein aus der Gegend von Joinville links in der Richtung von Montiersens Der und Soulaines, um den linken Flügel Rapoleon's zu umgehen. Bei diesem Marsch am 31. Januar wurden von den Vortruppen beider Corps 150 Mann Reiterei gefangen und durch russische Reiterei in Montiersens Der vom Corps von Marmont 1 Genestal, 2 Stabsoffiziere, 2 Kanonen und 40 Pulverwagen aufgeschoben.

Obwohl hierdurch Napoleon bei La Rothière mit weit überlegenen Kräften ganz umftellt wurde und man verbündeterseits nur mit einem allgemeinen Surrah barauf losgehen burfte, um eines großen Erfolges gewiß zu sein, so hatte man am Morgen des 31. Januar im großen Saubtquartier der Monarden und des Oberfeldherrn zu Chaumont noch keinen bestimmten Entschluß jum Angriff gefaßt. Die Monarchen blieben bier, nur ber Fürst Schwarzenberg verfügte fich auf ben halben Weg nach Bar nach Colombe-les-deur-Califes, wo die Garden und Referven icon ftanden und wo der Befehlshaber berfelben. General Barclan. fein Sauptquartier hatte. Da nun der Stand der Sache aufgeflart war, fo hatte man glauben follen, er wurde, was er bon Streitmacht heranziehen könnte, vorwärts Bar-fur-Aube vereinigen, felbst ben Befehl in die Sand nehmen und Napoleon mit aller Macht angreifen. Das that er aber nicht. blieb in Colombé und fandte Blücher nur 2 Ruraffier-Divifionen und das Grenadier-Corps von Rajewski zur Unterstützung nach Ja, zufolge seiner ersten Anficht, wo er eine Umgehung seines rechten Mügels fürchtete, hielt er bas bei Roinville angekommene Corps von Dord nicht für hinreichend, eine mögliche Umgehung zu verhindern, er nahm noch das Corps von Wittgenftein aus ber unmittelbaren linken Flanke Napoleon's bei Baffy fort, ließ biefes umfehren, fich mit Pord vereinigen und befahl beiden, sich auf Bitry zu richten. Auch bom Marschall Mortier bei Tropes fürchtete er, daß er auf seinen linken Flügel bringen fonne, und wies daber bas Corps von Colloredo an, jum 1. Februar von Bilain nach Bendoeuvre ju ruden. um den feindlichen Marschall abzuhalten.

Trot ber Entsendungen Schwarzenberg's war das verbünbete Heer so zahlreich, daß gegen Napoleon noch immer eine sehr überlegene Macht übrig blieb. Es waren nämlich in der Stellung von Trannes: das Corps von Ghulai, das Corps von Saden, das Infanterie-Corps von Olsuwiëf, das Corps des Kronprinzen von Würtemberg, die Reiterei, verstärkt durch die

The Mark of the State of the St

bes Corps von Wittgenstein unter Graf Pahlen III. Auf der linken Flanke Napoleon's das Corps von Wrede. Als nächste Unterstützung das Grenadier-Corps von Rajewski und 2 Kürassier-Divisionen bei Bar-sur-Aube; als fernere Unterstützung die Garden bei Colombé-les-deux-Cglises. Ohne die Grenadiere und Garden betrug die Streitmacht am 1. Februar 85,000 Mann, mit denselben 138,000 Mann, das Dreisache dessen, was Napoleon dagegen aufbringen konnte. Obgleich die Umstände so sehr vortheilhaft für die Berbündeten standen, so wurde im großen Hauptquartier doch kein allgemeiner Angriss beschlossen, wobei der Oberseldherr den Degen gezogen hätte, sondern es wurde Blücher beinahe nur erlaubt, von einem Theile der Reserven unterstützt, den Feind bei La Rothière anzugreisen. Aber auch dieser Beschluß mußte schon für Napoleon sehr ver-

derblich werden.

Babrend fich über biefen ein schweres Gewitter ausammenballte, ftand er am 30. und 31. Januar unberrudt in feiner Stellung bei La Rothière. Am 30. hatte er feine Kräfte noch nicht beisammen, es fehlten noch bie Corps von Gerard und von Marmont; aber es ist ihm von Kriegsfundigen allgemein jum Borwurf gemacht worden, daß er am 31. feine enticheidende Magregel traf, entweder zurudging, um rudwärts seine Streitfraft jusammenzuziehen, ober felbst angriff, um bie Berbundeten bor ihrer Bereinigung zu faffen. Es beißt. Rapoleon wurde burch die ftarken Entfendungen an Reiterei, Die Fürst Schwarzenberg am 30. vornehmen ließ, irre geleitet und empfing unrichtige Meldungen, in Folge deren er nicht flar feben Die falichen Boraussetzungen brachten dann bas für ihn fo nachtheilige Ergebniß, daß er das Corps von Mortier von Tropes nicht an sich zog. Dieses Corps marschirte, zufolge erhaltener Befehle, am 30. nach Arcis und nicht nach Lesmont. dann aber rief es ber Kaifer am 31. wieder nach Tropes gurud; es leistete baber in ber wichtigften Entscheidung feine Dienste. Daß Napoleon am 31. noch feinen Entschluß faßte, mag in ber Meinung gelegen haben, bon bem Fürsten Schwarzenberg fei fein irgend energischer Entschluß und darum fein Angriff gu erwarten, bagegen aber sei jeder Tag, wo die Berbundeten nicht vorrückten; ein Gewinn für ihn, da jeder Tag ihm Zuzug brachte. Auch muß in Betracht gezogen werden, daß Napoleon ben übeln Gindrud fürchtete, ben es hervorbringen mußte, wenn er seine erste große Unternehmung mit einem Ruckzug begann. Er blieb also und erfuhr nun das Schickfal, in febr nachtheis liger Lage felbst angegriffen zu werden.

## Schlacht bei La Rothière am 1. Februar.

Ehe wir das Bild der Schlacht entrollen, die sich nun entwickelte, ist es nöthig, einen Blick auf die Gegend zu werfen; doch können wir uns kurz fassen, da wir den Charakter derselben schon bei Darstellung der Schlacht von Brienne angegeben

javen.

Die Aube tritt bei Trannes  $1^{1}/_{2}$  Meilen abwärts von Bar aus dem begleitenden Berglande heraus. Bei diesem Dorfe ist noch ein höhenzug, der fast das User des Flusses erreicht und ostwärts mit dem Berglande zusammenhängt, welcher der Wald von Der genannt wird. Auf diesem höhenzuge, theilweise mit Wein bewachsen, hatte das heer Blücher's Stellung genommen. Vor dem rechten Flügel befand sich der nicht sehr ausgedehnte Wald von Beaulieu, welchen der Kronprinz von Würtemberg mit leichten Truppen besetzt hatte; doch hatten auch einen Theil

babon Frangofen in Besitz genommen.

Borwarts der Stellung Blücher's oder nordwärts des Höhenzuges von Trannes bildet fich eine völlig waagrechte Thalfläche am rechten Aube-Ufer, anfangs eine halbe, später in ber Sohe von Brienne dreiviertel deutsche Meilen breit. Gie ift gang offen, mit alleiniger Ausnahme des nordöftlichen Theils, wo fich in der Bobe von Brienne und des Fleckens Alt-Brienne ber eine halbe Meile von Gub nach Nord lange und eine achtel Meile breite Bald von Mion an den Fuß ber öftlichen Berge leat. Un ber öftlichen Seite biefer Chene fteigen nämlich bie Berge auf, welche zu dem mehrgenannten Walde von Der aebören und welche theilweise mit Holzgruppen bedeckt find. — Bei dem anhaltend feuchten Winterwetter war der Boden der Thalebene unglaublich aufgeweicht, durch den in der Nacht vom 31. Januar jum 1. Februar eingetretenen gelinden Frost war bie Baffage noch schwieriger geworden, da der Boden unter bem Fußtritt brach. Unter biefen Umftanden waren drei Chauffeen bon dem größten Werth, die aber fast nur den Frangofen gu Bute kamen. Die eine führt von Brienne gerade füdlich über Alt : Brienne nach bem Städtchen Dienville an der Aube, hört bier aber nach einer halben Meile auf. Die zweite geht von Brienne westlich hart an La Rothière vorüber, schnurgerade gegen die Sohen bon Trannes, erreicht diese aber nicht gang. Die britte wendet sich von Brienne füboftlich, den Bald von Ajou fast berührend, schnurgerade auf das Dorf Chaumesnil, welches am Ruß ber Berge liegt. Diefe Straße fett fich noch eine

Strecke als Chauffee fort, hört bann aber als solche auf und führt über La Chaise 2c. auf Doulevent. Auf biesem Wege

rudte das Corps von Wrede heran.

Napoleon batte am Morgen bes 1. Februar noch bie Stellung inne, welche er am 30. Januar genommen und am 31. vervollständigt hatte. Sie befand fich in der Thalebene ju beiben Seiten bon La Rothière, welches große Dorf gerade auf ber Hälfte bes Weges von Brienne nach Trannes, breiviertel Meile von jedem Orte entfernt, liegt. Der rechte Flügel, bas Corps von Gerard, 2 schwache Divisionen (Dufour und Riccard) und eine Reiter-Brigade, jufammen faum 8000 Mann ftark, lehnte fich an die Aube bei bem fleinen Städtchen Dien-Das Centrum bilbete das Corps des Marschalls Bictor in und ju beiben Seiten von La Rothière, es bestand aber nur an Fugvolk aus der Division Duhesme, nicht ganz 7000 Mann ftark.\*) Bon diesem Fußvolk war auch noch weiter links das Dorf Betit-Mesnil, vorwärts beffelben das Dorf La Gibrie und fogar ber Wald von Beaulieu besett. Bon Dienville über La Nothiere bis Betit-Mesniel ist eine halbe beutsche Meile, und gur Bertheidigung biefes Raumes waren nur 15,000 Mann Fugvolf zu verwenden, was fehr ungenügend sein mußte. Zwischen La Rothière und Betit-Mesnil war sogar eine völlige Lücke, welche durch die 23 Schwadronen der Reiterei ber Garbe unter Nansouth ausgefüllt war. Den linken Flügel bilbete bas Corps von Marmont, welches aber nur aus ber Divifion Lagrange, 5000 Mann, und dem Reiter-Corps von Doumerc, 1800 Bferde, bestand. Dieser Flügel war weit zurückgebogen und ftand beinahe fentrecht auf ber übrigen Schlachtordnung. Er nahm ichon bie Berge des Thalrandes ein bei Chaumesnil und Morvilliers. Biel zu schwach, ein so weitläuftiges Terrain zu vertheidigen, war er mehr zur Bevbachtung bei ber Annäherung bes Corps von Wrede aufgestellt. Bur Unterstützung der ganzen luftigen Linie standen die 3 Garde Divisionen Rothenburg, Decous und Meunier, 10-12,000 Mann, unter bem Marschall Neb hinter La Rothière und eine Reiter-Reserve von 36 Schwadronen unter dem General Groucht am Rande des Waldes von Ajou. Andere Reiterei befand sich vorwärts gegen den Feind. Man fieht, das frangofische Beer hatte feine Mebenlichfeit mit bem

<sup>\*)</sup> In dem Werk von Damit I, S. 484 ist unbestimmt noch von einer zweiten Division die Rede, sie wird aber nicht weiter benannt; vielleicht war es noch ein Embryo einer neuen Division.

Bustande früherer Zeiten. Ruhmgefrönte Marschälle mußten sich herablassen, Häuslein von Truppen zu besehligen, die kaum den fünften Theil von der Stärke ausmachten, mit welcher sie sonst ins Feld gezogen waren. Das Ganze der Streitmacht Napoleon's wird nach französischen Quellen (Koch) auf 27,000 Mann Fußvolk, 9000 Reiter und 128 Geschütze, zusammen etwas über 36,000 Mann, angegeben, ungefähr die Stärke eines Corps, wie es in den glänzenden Zeiten des Kaiserreichs ein Marschall geführt hatte. Schriften verbündeter Schriftsteller wollen diese geringe Stärke nicht gelten lassen und steigern sie dis zu 50,000 Mann, was vielleicht wieder zu

hoch sein möchte.\*)

Als am 1. Februar ber Tag anbrach und Blücher noch immer ruhig und fest auf den Höhen von Trannes und Eclance lagerte, auch Napoleon die Melbung von der Annäherung eines feindlichen Corps (Wrede) auf seinem linken Flügel erhielt, hielt er es nun boch für bas Sicherste, fich über Lesmont nach Tropes zurudzugiehen, um fich mit dem Marschall Mortier gu vereinigen und um feinen Gulfsquellen naber gu fein. Er gab den Befehl zum Ruckzuge, und die brei Garde Divisionen bes Marschalls Rey waren bereits im vollen Marsch auf Lesmont, als er von den Borpoften die Meldung erhielt: im Lager des Keindes geschehe ein allgemeiner Aufbruch, der auf einen nahen Angriff schließen laffe. Sogleich ließ er bie Pferbe vorführen und ritt felbst zu ben Borposten, um fich über die Bewegungen bes Keindes Kenntniß zu verschaffen; der Tag war aber so trübe und es fiel gerade jett ein fo bichter Schnee bom Simmel, daß jede Umficht unmöglich wurde. Gleichwohl wurde bas Borruden Blücher's bald fühlbar, und die Absicht eines ernsten Angriffes wurde flar. Napoleon sah sich nun wider Willen genöthigt, Stand zu halten und den Rampf anzunehmen. Er rief die Garbe-Divifionen Ney's jurud und bestimmte die am wenigsten entfernte Division Rothenburg sogleich jur Berftarfung ber Schlachtlinie.

Berbündeterseits war der Beginn des wirklichen Angriffes um Mittag bestimmt. Das große Hauptquartier besand sich jedoch 5½ deutsche Meilen von Trannes zu Chaumont. Fürst Schwarzenberg, so wie die anderen hohen Häupter mußten erst

<sup>\*)</sup> Es ist schwer, hierüber etwas Gewisses zu bestimmen, da die Franzofen als Geschlagene ein Bestreben haben, ihre Stärke zu verkleinern, und die Berbündeten, diese höher erscheinen zu lassen, da es ein geringerer Ruhm wäre, über eine so kleine Zahl zu siegen.

eine gange Reise gurudlegen, um auf den Rampfplat ju fommen. Der Oberfeldberr langte gegen Mittag zu Trannes an, wo sich bei ihm General Barclay einfand. Bald hernach trafen ber Raifer von Rugland, ber König von Preußen, nebst dem Kronprinzen und bem Bringen Wilhelm von Breufen ein. Gin gablreiches Gefolge begleitete diese hohen Berrschaften. Auf der Bobe bei Trannes wurden von ihnen dann die letten Berabredungen getroffen. Alles ftand gunftig. Der gewaltige Schlachtenfürft ichien seine bisherige Natur abgelegt zu haben, indem er drei Tage unthätig vor der Front der Verbundeten zubrachte, um seinen Feinden recht gefliffentlich Zeit zu laffen, ihre weit überlegenen Krafte

zu versammeln und ihm im Angriff zuvorzukommen. Es ist kaum jemals geschehen, daß ein Oberfeldherr, wenn er fast seine ganze Macht beisammen hat und es nun zu einer großen Schlacht fommen foll, die über das Schickfal vieler Reiche entscheidet, den Oberbefehl an einen ihm untergeordneten Weldherrn abtritt und ein mußiger Zuschauer dieser Schlacht wird. Fürst Schwarzenberg that dies, indem er Blücher Die Führung ber Schlacht überließ. Blücher war nur mit einem Corps feines Beeres anwesend, und biefes war ein ruffisches; es war feine Compagnie Preugen unter feinem Befehl, man mußte benn seine Stabswache rechnen. Dagegen waren bom Beere Schwarzenberg's brei Corps und die Garden und Grenabiere zugegen. Freilich war Schwarzenberg bisher nie glücklich gewesen. Sein erftes Debut bei Dresben miggludte beflagenswerth: später hätte er burch Theilung seiner Kräfte Napoleon beinahe das Eindringen in Böhmen möglich gemacht; seine Unternehmungen bis jur Schlacht bei Leipzig waren nicht empfehlenswerth; in der Leipziger Schlacht erlitt er, wo er felbst befehligte, nur Niederlagen oder erstritt doch feine Vortheile; durch seine mehr als matte Berfolgung entkam Napoleon und war im Stande, Wrede bei Hanau beinahe zu vernichten. Fürst Schwarzenberg mußte darum gerechtes Mißtrauen in feine eigenen Fähigkeiten setzen; aber es muß unentschieden bleiben, ob diese Uneigenütigkeit Lob, ob dieser feltene Mangel an Chraeiz Tadel verdient.\*)

<sup>\*)</sup> Defterreichische Schriftsteller suchen das Abtreten des Oberbesehls an Blücher von Seiten Schwarzenberg's — was, nebenbei gesagt, nach dem Willen der Monarchen geschah — dadurch in ein Schwarzenberg Licht zu stellen, daß sie ansühren: es habe dem Fürsten Schwarzenberg daran gelegen, seinem tresslichen Mitseldherrn Blücher die Unfälle von Brienne durch einen Sieg bei Brienne (La Rothière) vergessen zu machen. — Sie sprechen von Hochberzigkeit des Fürs

Es war 12 Uhr Mittags, als zufolge der von Blücher, als Oberbefehlshaber in der Schlacht, gegebenen Gefechtsanord-nung die Truppen sich in Bewegung setzten und von den Höhen von Trannes in die Ebene hinabstiegen. Im Centrum ruckte das Fußvolk von Sacken in zwei großen Angriffsfäulen, die in gleicher Sohe im Bormarsch waren, gegen La Rothière bor. Links vom Corps von Sacken brang bas öfterreichische Corps von Ghulai, den linken Flügel an die Aube lehnend, gegen bas Städtchen Dienville. Rechts von Sacken ging das würtembergische Corps des Kronprinzen von Eclance durch den vorliegenden Wald von Beaulieu, um sich des Dorfes La Gibrie Bu bemächtigen, welches einen borgeschobenen Boften ber frangosischen Schlachtordnung bilbete. Als erste Unterstützung folgte bem Corps von Saden das Infanterie-Corps von Olsuwief und Die Reiterei von Wassiltschifof und von Bablen III. Als letter Heer-Rudhalt blieben zwei ruffische Ruraffier-Divifionen und bas Grenadier Corps von Rajewski auf ber Höhe von Trannes fteben. Auf bem äußersten rechten Flügel in die linke Seite der frangofischen Aufstellung bewegte fich das bairifche Corps von Wrede. Nicht weniger als 85,000 Mann, das Doppelte der frangösischen Macht, ohne die Heer-Reserve, drangen umfaffend in feuriger Umarmung auf Napoleon ein, dem es nicht möglich wurde, nur das Feld zu halten.

Gleich im Anfang des Bormarsches war der Himmel versfinstert und ein dichtes Schneegestöber verbot alle Umsicht; doch blied Alles im Marsch. Es zeigte sich dann die große Schwiesrigkeit des Bodens besonders für das Geschütz, das mit der gewöhnlichen Bespannung nicht durchzubringen war. Der rus-

sten. In rein menschlichem Sinne war es allerdings hochherzig, einem Befähigteren den Befehl abzutreten, — aber ein Oberfeldherr wird unter allen Umständen gebieterische Pflichten für seinen eigenen Ruf haben. — Nach der Biographie des Fürsten Schwarzenberg von Prokesh von Osten, S. 247 Anmerk, hätte gerade jeht Blücher in einer Unterredung mit dem Oberfeldherrn wenig Bertrauen auf den Sieg gezeigt und Schwarzenberg hätte ihn sogar erst ermuthigen müssen. Wir brauchen kaum anzusühren, daß dies nach dem Charakter und der Art Blücher's durchaus unwahrscheinlich ist. Es kaun aber doch sein, daß ein der gleichen Gespräch stattgesunden, aber in einer ganz anderen Absiedt, der Oberfeldherr nicht durchschaut hat. Blücher war über die surchtziame, Use Kriegsührung Schwarzenberg's gewiß vielsach unzufrieden gewesen und achtete ihn "als Feldherrn" ohne Zweisel sehr wenig. Mit der ihm eigenen Husenschen Zweischlagenheit sia Verschwitzlicht äußerte er — wie es scheint — seine Zweisch, um — wie man sich im gewöhnslichen Leben ausdrückt — Schwarzenberg bange zu machen.

fifde Artillerie: General bom Corps bon Saden, Rifitin, mußte jedoch Rath; er ließ die Sälfte feines Geschützes auf den Söben von Trannes stehen und legte vor die andere Balfte dop= pelte Bespannung. Siernächst suchte er mit aller Anstrengung ben marschirenden Säulen des Fußvolks vorzukommen, nahm rechts und links der Chaussee nach La Rothière Aufstellung und eröffnete bas Feuer. Im Gifer, an ben Feind zu kommen, um bann auch die andere Sälfte ber Geschütze berbeizuholen, war General Nikitin dem Jugvolk zu weit vorauf gekommen und bie russische Artillerie befand sich einige Zeit ohne Bedeckung. Die französische Reiterei der Garde unter General Nansouth bemerkte es und setzte sich in Bewegung. Die russische Artillerie, die sich aar nicht bewegen konnte, war in großer Gefahr, vor ihrem anmarschirenden und noch nicht entwickelten Fußvolk weggenommen zu werden. In der Berzweiflung erhob fie ein wuthendes. ununterbrochenes Weuer mit Rugel und Kartatschen. Das beftige Feuer, ber Verluft, das Aufspriten des Kothes von ben zahlreichen Gifenballen und die trübe Witterung muffen der frangösischen Reiterei nicht ihren großen Vortheil haben erkennen laffen. Sie machte mehrere erneuerte Bersuche zur Wegnahme ber Geschüte, konnte aber boch nicht ben Muth finden ober bie Gelegenheit erspähen, sich darauf zu werfen, und ftand zulett bavon ab. Der gunftige Moment ging vorüber, benn bas Fußvolk kam heran und begann dem Aufmarsch. Zudem trat das Schneegestöber, welches eine Zeit lang aufgehört hatte, mit erneuter Heftigkeit wieder ein, so daß man nichts unterscheiben fonnte, und felbst das Feuer ber Geschütze einige Minuten ganz aufhören mußte.

So wie man wieder etwas sehen konnte, ließ General Nansouty, da ihm die Geschütze entgangen waren, eine Masse von mehr als 2500 Pferden mit zahlreicher reitender Artisserie vorrücken, um wenigstens den Ausmarsch des russischen Fußvolks zu hindern. Doch kam dieser Versuch nicht unerwartet und es war, ihm zu begegnen, eine Neitere Division des Generals Lanskoi herbeigeholt worden. Sie ging der seindlichen Reiterei entgegen, hatte aber das Unglück, geworsen zu werden, und der Ausmarsch des Fußvolks kam auß Neue in Gesahr. Inzwischen war aber auch General Wassiltschikos mit der andern Division seiner Reiterei herangekommen. Er stürzte sich in Front und Seite aus die französische Reiterei, durchbrach und warf sie mit Verlust von 28 Geschützen ihrer reitenden Artisserie ganz aus der Schlachtsinie heraus und gegen Alt-Brienne zurück. Vergebens bemühte sich General Nansouth mit der im Rückbalt aebliedenen Reiterei,

vergebens auch General Groucht mit einer Reiter-Dibifion aus ber Referve, ber allgemeinen Berwirrung Ginhalt zu thun.

Der Feldmarschall war noch am Fuß ber Höhe von Trannes halten geblieben und bas Wetter blieb fortwährend ungeftum, sonft wurde biefer glanzende Reiterangriff nicht unbenutt geblieben fein. Go aber wurde nur fo viel erlangt, daß ber Aufmarich bes Fugvolks ungehindert geschehen, bie andere Salfte des Geschützes herbeigebracht und der Angriff auf bas Dorf La Rothière felbst eröffnet werben fonnte. Das Dorf wurde eine Zeit lang mit weit überlegenem Gefchut befcoffen, barauf brang bas Fugvolt auf Gewehrschusweite heran, und als bie Gewehre wegen ber naffen Witterung verfagten, befahl General Sacken einen allgemeinen Sturm. Der Bucht des Fugvolts eines ganzen Corps vermochte die Division Duhesme nicht zu widerstehen. Gie wurde in wenig Minuten mit Berluft von 8 Geschützen und mehreren hundert Gefangenen mit Macht aus bem Dorfe hinausgestoßen, und nur einzelne Abtheilungen versuchten noch mit großer hartnäckigkeit in ein-

zelnen Säufern sich zu behaupten.

Bahrend das Corps von Saden biefe Erfolge erkampfte, war das öfterreichische Corps von Gyulai an beiden Seiten ber Aube gegen Dienville vorgerudt. Der Feldzeugmeister Ghulai hatte eine halbe Stunde vor Dienville die Brude beim Dorf Unienville nicht zerftort und nur fcwach befett gefunden; er ließ barum hier 4 Bataillone, 2 Escabrons und 4 Geschütze unter dem General Pflüger auf das linke Aube-Ufer übergeben, um Dienville auch von biefer Seite anzugreifen. Das linke Ufer ber Aube, von Weinbergen befett, überragt bas rechte merklich, und es fonnte nur vortheilhaft fein, ben Feind von ber Bobe berab zu beschießen und feinen rechten Flügel zu umfaffen. Feldzeugmeifter Gyulai hielt die Umfaffung biefes Flugels für fo wichtig, daß er ben genannten Truppen noch bie Brigade Czollich, 6 Bataillone, mehrere Escadrons und noch 6 Geschütze unter ber Oberleitung des Feldmarschall-Lieutenants Fresnel folgen ließ, so daß auf diesem Ufer 10 Bataillone verwandt wurden, und zum Frontalangriff nur 16 Bataillone übrig blieben. Wenn nun auch bas Corps von Gyulai bas frangofifche von Berard von zwei Seiten angriff und bas erftere bem letteren um 6000 Mann und besonders an Geschüt überlegen war, so wollte es dem Banus von Kroatien doch nicht gelingen, gegen bie frangösischen Bloufen- und Rittelmanner irgend welche Erfolge herbeizuführen. General Gerard, einer ber hervorragenoften Generale bes frangofifchen Raiferreichs, hatte,

in der Ueberzeugung der großen Wichtigkeit des Stütpunktes bes rechten Flügels, Dienville, feine Unstalten fo umfichtig getroffen und vertheidigte sich mit foldem Nachdruck, daß es felbst ben Truppen auf bem linken Aube-Ufer lange Zeit nicht einmal gelang, gegen ben hohen Rand ber Weinberge, viel weniger

gegen die Brude über die Aube vorzudringen.

Auch bem Kronprinzen von Würtemberg, ber rechts vom Corps von Saden vorging, wollte es lange Zeit nicht gelingen, einen Erfola zu gewinnen. Er hatte große Schwierigkeiten, durch den vorliegenden Wald von Beaulieu zu kommen, wiewohl österreichische Pionniere einen Weg gelegt hatten. Ein feindliches Bataillon im Walde wurde leicht vertrieben und 20a sich nach bem Dorfe La Gibrie gurudt. Der Wald von Beaulieu fenkt fich zu einem feuchten Grunde hinab, und auch noch weiterhin auf eine Viertelmeile ist das Land tief und eben, bis bann ber Höhenzug zu ersteigen ist, worauf bas Dorf La Gibrie liegt. Diese Niederung nun war für alle Truppen, besonders aber für das Gefchut, bei dem jetigen Bodenzuftande überaus

schwierig zurückzulegen und kostete viel Zeitverlust. Mit dem aus dem Walde von Beaulieu zurückgekehrten Bataillon war La Gibrie mit 3 Bataillonen und einigen Geschützen besett. Vor dem Dorfe nach dem würtembergischen Corps ju war ein vortheilhafter Bergrücken, welchen die Franzosen besetzt hatten und welcher an beiden Seiten durch Anlehnung an Waldgruppen Schutz für die Vertheidigung bot. Die Vorhut des würtembergischen Corps, ein Regiment Reiter, 2 leichte und 4 Linienbataillone, bei welchen fich ber Kronpring felbst befand. suchte möglichst schnell an den Höhenzug zu kommen. Kronpring, tampfluftig, griff biefen fogleich an, obgleich erft bas Reiter=Regiment und 2 leichte Bataillone heran waren. Die Franzosen wehrten sich eine Zeit lang muthig, als fie aber eine so überlegene Macht auf sich zukommen sahen, verließen sie Borhöhe und zogen sich ins Dorf La Gibrie zurück. Hier vertheidigten sie sich nach Rräften, und es wollte längere Zeit nicht gelingen, Fortschritte zu machen. Als dann immer mehr Truppen des Kronprinzen ankamen, mochte ihnen die fernere Bertheidigung doch zu gefährlich scheinen, benn fie räumten bas Dorf, welches die Würtemberger besetzten. Kaum war dieses geschehen, so erhielten sie mehrere Bataillone und zwei Batterien von Betit-Mesnil zur Unterstützung, weil der Berluft von La Gibrie zu gefährlich ichien, indem er die Berbindung awischen ben Corps von Victor und Marmont burchschnitt. Go berftärft, brangen die Frangofen wieder im Sturmschritt vor und es gelang ihnen, die Salfte des Dorfes wieder zu erobern; um die andere rangen sie nach Kräften. Dem Kronprinzen muffen bieser Angriff und die Anstalten des Feindes sehr drohend erschienen sein, benn obgleich er im Ganzen über 13 Bataillone, 12 Escatrons und 5 Batterien (14,000 Mann) zu verfügen hatte, so hielt er sich boch nicht für ftark genug und sandte ju Blücher um Unterstützung. Der Kronprinz mochte wohl in ben . Fehler der meisten berbündeten Befehlshaber in diesem Kriege verfallen fein, zu wenig Streitfrafte ju bem eigentlichen Rampf gu berwenden, benn der Feldmarfchall ließ ihm fagen: "Die Entscheidung liege bei La Rothière und nicht bei La Gibrie, barum fonne er ihm feine Unterftugung fenden; ftatt mit zwei Bataillonen, sollte er nur mit zwölf Bataillonen angreifen, dann werde fich die Entscheidung schon finden." Den: noch erhielt der Kronpring auf Befehl des Kaifers Alexander ju fehr ungelegner Beit die gewünschte Unterftützung. Es fam nämlich ber ruffische General Toll, Abjutant bes Kaifers, aus dem russischen Feldzuge als ein zwar fähiger, aber auch sehr heftiger und leidenschaftlicher Mann bekannt, nachdem er borber bem Gefecht bei La Gibrie beigetwohnt, zum Feldmarschall und rief ihm schon aus ber Ferne, wie im gebietenden Tone, auf Deutsch zu: "Der Kronpring muß Berftarfung erhalten!" Auf diesen unpassenden und gegen "den Oberfeldherrn in der Schlacht" wenig ehrerbietigen Buruf erwiderte ber Feldmarichall fein Wort. General Toll wiederholte nun feinen Buruf mit erhöhter Stimme; ba bemerkte Gneisenau, ber hinter bem Felbmarichall hielt, innerlich ergrimmt: "Es wird hier an Alles gedacht, und vom Feldmarschall beforgt, was Noth thut." General Toll schrie nun mit einer Stentorstimme: "Wer bie höhen hat, hat die Thaler!" und da er feine Untwort erhielt, wiederholte er biefen Sat unaufhörlich. Entruftet über fein impertinentes Betragen, rief ihm Oberft Muffling gu: "Wer in einer Schlacht bie Entscheibung auf einem falfchen Buntte fucht, verdient es nicht beffer, als geschlagen zu werden!" General Toll riß wuthend sein Pferd herum und jagte jum Raifer Alexander. Dieser mischte sich hier, wie schon so oft und meist nicht gludlich, in ben Beerbefehl auf bem Schlachtfelbe: er wies eine der Divisionen des Grenadier-Corps von Rajewski und eine Kuraffier Division aus der Heer Referve gur Unterftutjung bes Konprinzen an. Es konnte dies nur nachtheilig wirken, benn der Kronprinz war mehr als hinlänglich stark und die Entscheidung lag in der That nicht bei La Gibrie, sondern bei La Rothière. Auch erreichte biese Unterftützung La Gibrie zu

address of the

spät und kam darum nirgends zur Berwendung. Dagegen wurde sie schwerzlich bei La Rothière entbehrt und die Entscheidung hier siel darum nicht ganz so glänzend aus, als es hätte geschehen können. Damit aber der Kaiser Alexander, durch einen falschen Bortrag irre geleitet, nicht fortsahre, die Entscheidung auf einem falschen Punkte zu suchen, und nicht noch mehr Entsendungen aus der Reserve vornehme, fand es Blücher für nöthig, den Obersten Müffling an den Kaiser zu senden,

um ihn über die eigentliche Sachlage aufzuklären.\*) Das Corps von Wrede war, wie mehr erwähnt, bestimmt, ben linken Flügel bes Feindes umfassend anzugreifen. Es war das stärkste von allen, benn obwohl es gegen 20,000 Mann im Elsaß zurückgelassen, bestand es doch noch aus 4 Divisionen (La Motte, Rechberg, Harbegg und Spleny) und aus mehr als 25,000 Mann, und war bem entgegenstehenden Corps bon Marmont vierfach überlegen. Es hatte weiter auf das Schlachtfeld, als alle übrigen Corps, und es brach barum 2 Stunden früher von Soulaines auf, konnte aber bes tiefen Bobens wegen doch nur erst um 1 Uhr an den Feind kommen. Nachdem die Truppen Brede's fich muhevoll durch ben Bald von Soulaines (einen Theil des von Der) Bahn gemacht, traf die Spike des Corps auf Vortruppen von Marmont bei La Chaise. Sie waren viel zu schwach und die errichteten Berhaue wurden leicht überwältigt. Die Maffen entwickelten fich bann weiter vorwärts. Die öfterreichische Division Barbega mandte fich rechts gegen Morvilliers, die bairische Division La Motte links in ber Richtung auf Chaumesnil, ber Reft und die Reiterei folgten als Referve.

Als der Marschall Marmont so gewaltige Truppenzüge gegen sich im Anmarsch sah, gab er, in der richtigen Beurtheilung, daß sein schwaches Corps einen viel zu weiten Raum einnehme, Befehl, alle seine Streitkräfte auf den Bergen östlich oder vorwärts von Chaumesnil bei der Ferme Beauvoir zu concentriren. Das Schneegestöber und das dunkle Wetter hatten jedoch verhindert, den Feind rechtzeitig zu erkennen und den Befehl früh genug zu ertheilen, daher wurde der Vereinigungspunkt nur von wenigen Abtheilungen erreicht. Seinerseits hatte auch General Wrede die Zusammenziehung des Feindes auf den Höhen bei der Ferme Beauvoir bemerkt und richtete dahin noch die Divisionen Splenh und Nechberg. — Die Division Hardegg traf auf ihrem Wege nach Morvilliers zuerst auf den Weiler

<sup>\*)</sup> Müffling: Aus meinem Leben. S. 108.

Petit-Morvilliers, wo der Feind Widerstand versuchte. Er wurde burch die Uebermacht geworfen und nach einem Berluft bon 6 Kanonen genöthigt, ichnell ben Rudzug auf (Grand:) Morvilliers zu suchen, wobei ber Reiterei ber Berbündeten noch viele Gefangene in die Banbe fielen. Auch Grand : Morvilliers wurde bann genommen und ber Feind bie Bohen hinab in großer Berwirrung gegen den Wald von Ajou in die Thalebene zurückgeworfen. Die feindliche Reiterei von Doumerc schützte diesen eiligen Ruckzug durch mehrmalige, jedoch erfolg-lose Attaken. — Wenn gegen Morvilliers schon eine Division genügte, um den Feind ganz aus dem Felde zu schlagen, so läßt sich ermessen, daß die Wegnahme der Höhe Beaumanoir feine Schwierigkeiten haben fonnte, bie nur bon ber Brigabe Joubert befett war und gegen die brei Divisionen anrudten. Wirklich machte die Brigade Joubert keinen Anspruch, diese ernstlich zu vertheibigen, sondern suchte nur unten eine neue Ferme zu erreichen, welche ben Zugang auf Chaumesnil von dieser Seite beckt. Wiewohl sie auf das Heftigste von ber bairischen Reiterei verfolgt wurde, so gelang es ihr boch, sich hier zu setzen, und sie versuchte eine ernstliche Vertheidigung, Die jedoch bei der großen Uebermacht nicht lange dauern konnte. Die Division Rechberg stieg von ber Sohe herab und griff biefe Ferme an, und fast zu gleicher Zeit rückte die Division La Motte gerade aus auf das Dorf Chaumesnil los; ber Erfolg konnte baher nicht zweifelhaft bleiben. — Bu diefer Zeit kampfte ber Kronpring von Würtemberg noch immer um ben Besitz von La Gibrie, und es mußte für biefen von großem Berthe fein, wenn Chaumesnil erobert wurde, welches fast im Rücken der Franzosen lag, welche La Sibrie so hartnäckig vertheidigten.
Es war 4 Uhr, als auf die beschriebene Art die Schlacht stand. Noch etwa eine Stunde war dis zur Entscheidung, die

nicht mehr zweifelhaft fein konnte. Wir handeln ben weitern Berlauf ab, indem wir vom linken Flügel ber Berbundeten beginnen.

Feldmarschall-Lieutenant Fresnel auf dem linken Aube-Ufer warf zwar durch ein mörderisches Geschützfeuer und durch sein Fugwolk die auf biefer Seite aufgestellten Streitkräfte des Generals Gerard über die Aube auf Dienville gurud, und er hatte ben Bortheil, auf nahe Entfernung von ber Sohe herab seine 10 Geschütze spielen zu lassen, wohingegen die unmittelbare Lage des Städtchens am Flusse den Franzosen nicht gestattete, auch nur ein einziges Geschütz aufzupflanzen; gber es wollte mit den Desterreichern dennoch nicht fort. Die Fran-zosen, Meister in der Runft, sich in Gebäuden, hinter Gartenmauern, Erdauswürsen 2c. einzurichten, unterhielten ein so wohl gezieltes, verheerendes Gewehrseuer, daß jedesmal, wenn die Desterreicher die Weinberge hinab zur AubesBrücke dringen wollten, dieselber so empfangen wurden, daß sie wieder umkehrten. Ebenso wagte der Feldzeugmeister Ghulai auf dem rechten AubesUfer nicht, Dienville selbst anzugreisen, und es blieb nur bei Schwärmerseuer und bei einer fast ununterbrochenen Kanonade.

Im Centrum hatte der Feldmarschall, sobald er die großen Erfolge der Reiterei von Sacken vernommen, sich mit seinem Hauptquartiere nach La Rothière begeben. Er langte hier an, als das Corps von Sacken dieses Dorf eben mit stürmender Hand nahm. Da nun seindliche Abtheilungen sich in einzelnen Häusern und Gehöften noch hielten und sich mit äußerster Wuth und Erbitterung darin vertheidigten, so befahl er, ohne Verzug diese Sehöfte mit Gewalt zu nehmen. Das Infanterie Corps von Olsuwiëf mußte sich hinter dem Dorf als Reserve ausstellen. Nachdem die einzelnen seindlichen Posten in La Rothière nicht ohne blutige Opfer überwältigt wurden, sollte

aus dem Dorfe weiter vorgebrochen werden.

Napoleon war bisher im Centrum gang ohne Referbe gewesen, indem die Garde-Divisionen von New ihren Rudmarich noch nicht hatten vollenden können. Er hatte sich nebst seinen Generalen auf das Aeußerste bemüht, seine geschlagene Reiterei wieder zu sammeln und zu ordnen. Es war dies gelungen, und so hatte fich eine beträchtliche Masse Reiterei gegenüber von La Rothière aufgestellt, um das Borbrechen der Ruffen aus diesem Dorfe zu verhindern. So wie das ruffische Fuß-volk vorkam, wurde es aufs Heftigste von dieser Reiterei angefallen und genöthigt, zurudzukehren. Die Franzosen hätten das Gefecht in dieser Art nicht lange halten können, weil nur die Division Dubesme und die Reiterei vorhanden war, es zu nähren, wenn nicht jett, etwa um halb 5 Uhr, die Garde-Division Rothenburg, 5000 Mann, jum Kampf geordnet, berangerudt ware, bie der Raifer unter ben Befehl des erfahrnen und tapfern Marschalls Dubinot gestellt hatte. Mit einer Brigade im Rudhalt, ließ der Marschall die andere Brigade an drei Orten im Sturm auf das Dorf losgeben, unterstützt von der Reiterei, von der Division Duhesme und von verstärkter Artillerie. Wiewohl die Franzosen mit dem verheerendsten Feuer empfangen wurden, so verdient es die größte Anerkennung, daß fie nichts erschüttern konnte. Es gelang ihnen, bis in die Mitte des Dorfes zu kommen, 4 Geschütze im Dorf aufzufahren und heftig mit Kartatschen zu feuern, ja an einem Theile bes

Dorfes brach französische Reiterei ein und hätte ben commans birenden General Sacken, ber hier mit Anordnungen beschäftigt war, ohne seine Geistesgegenwart um ein haar gefangen genommen. Die hereinbrechende Dammerung vermehrte Die

Berwirrung des Kampfes.

Miewohl das ganze Fußvolk des Corps von Sacken im Gefecht war, so schien dies doch nicht hinlänglich und das in Reserve gehaltene Infanterie Corps von Olsuwiëf erhielt Befehl, ben Feind mit gefälltem Bajonnet aus La Rothière zu bertreiben. Der Feldmarschall, der sich trot der Gefahr in der Mitte des Dorfes nahe an einem der hier befindlichen großen Säufer aufhielt, rief ben anfturmenden Ruffen fein wiederholtes fräftiges "Borwärts!" zu. Es gelang auch, den Feind bis an den Rand des Dorfes zurück zu treiben, aber Marschall Dudinot führte die zweite Brigade der Division Rothenburg in den Rampf, und vermuthlich waren Theile einer andern Garde-Division angekommen, wozu die Reste der Division Duhesme stießen. Die Franzosen, bei ihrer großen Geschicklickeit im Dorfgefecht — die wir in unserer Darstellung wiederholt haben anerkennen muffen — gewannen wieder Boden und der hart-näckigste, verworrenfte Straßenkampf wuthete und wurde bei der eingetretenen Dunkelheit, unter bem Schein des an mehreren Stellen brennenden Dorfes, erbittert fortgesetzt. Noch immer ftand die Entscheidung und es mußten aufs Neue frische Truppen daran gesetzt werden.

Hajewski und die beiden Kürassier-Divisionen, welche ihm als Heers Referve überwiesen worden, zur Verfügung gehabt, so wäre das frangofifche Centrum gang auseinander gefprengt worden; aber es hatten — wie wir gesehen — eine Grenadier-Divifion und die beiben Küraffier-Divifionen dem Kronpringen von Würtemberg zu Gülfe gefandt werden muffen, und es blieb von der gangen Reserve nur allein die Grenadier-Division Bastewitsch, aus 7 Bataillonen beftehend, übrig. In Folge früher ertheilter Befehle nahe an La Rothière berangerückt, erhielt fie Befehl zum Sturm, zu bem auch vom Corps von Gyulai noch die zunächst stehende Brigade Grimmer herangezogen wurde. Solchen vereinten Kräften vermochten die um ein Beträchtliches schwächeren Frangofen nicht langer ju widerstehen. Sie wurden mit folder Gewalt aus dem Dorfe geworfen, daß ihre Generale fie erft in weiter Entfernung gu

fammeln vermochten.

Zu dieser Zeit war auch der Kampf um La Gibrie ent-schieden. Als das Corps von Wrede Chaumesnil wegnahm,

100

zog sich die Besatzung von La Gibrie fechtend auf Petit-Mesnil zurück. Der Kronprinz von Würtemberg rückte eifrig nach, und da nun auch seine letzten Streitkräfte angekommen waren, so ging er auch auf Petit-Mesnil los, eroberte und

behauptete es.

Marschall Marmont, wiewohl umsichtig und thatkräftig, erkannte, daß gegen solche Uebermacht, wie der Kronprinz von Würtemberg und Wrede gegen ihn entwickelten — ihre Truppen betrugen zusammen fast 40,000 Mann — kein Standhalten möglich sei, und daß er nur Bedacht nehmen müsse, sich mit guter Manier zurückzuziehen, um nicht ganze Truppentheile zu verlieren. Er räumte also Chaumesnil; aber durch die Besitznahme von Chaumesnil und Betit-Mesnil war der ganze linke Flügel der französischen Schlachtordnung umfast und ein übermächtiger

Feind konnte fie nun im Ruden faffen.

Die Wegnahme von Chanmesnil durch das Corps von Brede war erfolgt, während die Sarde-Division Rothenbura im heftigsten Kampf um La Rothière war. Als fie dem Raifer gemeldet wurde, hatte er die darauf folgende Garde-Division Meunier gegen Chaumesnil in Marsch gesetzt, um es wo möglich wieder zu erobern. In der That machte diese Division, mit den Resten der Division Lagrange, mit rühmlichem Muthe alle möglichen Bersuche, fich bes Dorfes wieder zu bemächtigen. es blieben indeß alle ihre Anstrengungen fruchtlos. Niedergeschmettert von weit überlegenem Geschüt, ermatteten bie Franzosen bald, ja sie mußten es mit ansehen, daß 12 Esca-brons der verbündeten Reiterei vorbrachen und 16 feindliche Geschütze eroberten. General Wrede rüdte nun aus Chaumesnil weiter vor. Bergebens fuchte Marschall Marmont sein Fugvolf ju ermuntern, Stand ju halten, vergebens eilte General Groucht mit einem Theil der im Rückhalt gebliebenen Reiterei herbei; es ging unaufhaltsam rudwärts. Die Verwirrung stieg noch, als zwischen Chaumesnil und Betit-Mesnil 12 wurtembergische Escadrons und zwischen Petit-Mesnil und La Rothière Die Freischaar bes Bringen Biron von Curland, 2000 Pferbe und 4 Kanonen (wobei 6 preußische Escadrons, etwa 900 Pferde, die einzigen preußischen Truppen in der Schlacht), durchbrachen und sich auf den fliehenden Feind stürzten. Es wurde jetzt die letzte in Reserve gehaltene französische Reiterei vom General Grouchy herbeigezogen, zugleich stellte der Kaiser selbst eine starke Batterie an der Ede des Waldes von Ujou auf, welche bas Land gegen Chaumesnil und Petit-Mesnil wirksam bestrich. Aber auch bies hatte feinen Erfola: Die Batterie wurde burch

bairische und würtembergische Reiterei genommen, der Feind wich überall in Verwirrung, die verbündete Reiterei setze ihm nach und trieb ihn in völliger Auflösung gegen Brienne zurück. Diese letzen Acte geschahen schon bei völliger Dunkelheit.

Im Centrum bei La Rothière suchte der französische Kaiser ansangs seinen Ubzug durch Auffahren einer starken Haubitsbatterie zu verbergen, welche La Rothière mit Granaten bewarf, um dieses schon brennende Dorf völlig anzuzünden, zugleich mußte die Garde-Reiterei unter Nansouth alle Kraft anwenden, um das weitere Bordringen der Verbündeten aufzuhalten; es wurde aber jeht die ganze gesammelte Reiterei von Wassiltschiftsvorgesandt, und dies hatte den Erfolg, daß auch hier der Feind

in bolliger Auflösung gegen Brienne getrieben wurde.

Es war 8 Uhr vorüber. Mit Ausnahme des Corps von Gerard, welches noch immer standhaft Dienville gegen Gyulai festhielt, diesen Ort bis Mitternacht vertheibigte und bann erft auf höheren Befehl abzog, befand fich die ganze übrige Schlachtordnung der Frangosen auf der Flucht gegen Brienne. Auflösung war so vollständig, daß alle Truppengattungen durch: einander und im Einzelnen versprengt waren. Das dreiftundige Rechten in ber Dunkelheit hatte aber auch die Sieger fehr burcheinander gebracht. Wenn jett ber commandirende Feldmarschall nur eine unberührte Division Fugvolf übrig gehabt und damit trop der Dunkelheit dem Feinde ju Leibe gegangen ware, fo würde bas Corps von Gerard abgeschnitten und mahrscheinlich gefangen, das übrige Heer aber völlig auseinandergesprengt und der Krieg beendigt worden sein. Hätte der Feldmarschall auch nur Alles, wie es ging und stand, unaufhaltsam bis Brienne vorgehen lassen, so mußte nach dem Urtheil Kriegsfundiger die Auflösung erfolgen; indessen glaubte er dies nicht thun zu burfen, weil er lauter fremde Truppen befehligte und die Ermübung berfelben schon groß war. Die Lage der Frangofen hatte aber fast verzweifelt werden muffen, wenn ber Dberfeldherr Schwarzenberg das Corps von Colloredo hätte auf Lesmont marschiren lassen, um sich der dortigen Aube-Brücke im Rücken Napoleon's zu bemächtigen, wodurch das französische Beer, an die sumpfige Boire gedrängt, den Untergang gefunden bätte.

Rapoleon hatte sich nach 8 Uhr Abends nach dem Schloß von Prienne, seinem Hauptquartier, begeben. Er war in größter Besorgniß, daß von den Verbündeten noch ein Angriff in der Dunkelheit erfolgen würde, der seinem Heere den Garaus bereiten mußte. Von den oberen Fenstern des hochgelegenen

Schloffes fpahte er in die Dunkelheit hinaus, um irgend ein Merkmal aufzufinden, welches auf Bewegung oder Ruhe beim Feinde beutete, auch ließ er fich von seinen Truppenführern häufig Bericht erstatten. Als er bemerkte, daß der Weind, überall seine Wachtseuer anzündete, war er vorläufig beruhigt. Seine Marschälle und Generale sammelten indeß die sehr zerstreuten und gang burcheinander gekommenen Truppen, benn vom gangen heere war nur die einzige Garde-Divifion Decouz geordnet zusammengeblieben. Man brachte bie Stunden ber Nacht bamit hin, die verschiedenen Waffen, die Corps und die einzelnen Truppentheile einigermaßen wieder zu ordnen. am Morgen ein Angriff ber Berbundeten mit allen Kraften unumgänglich bevorzustehen schien, so war es nöthig, schon während ber Nacht abzumarschiren, um einen Borsprung zu gewinnen. Go wie Marschall Neh seine brei Garbe-Divisionen nur nothdurftig zusammen hatte, brach er nach Lesmont auf; die übrigen Truppen folgten ebendahin, mit Ausnahme des Corps von Marmont und der Reiterei von Doumerc, die nach Rosnay an ber Boire und fpater in ber Richtung auf Arcis gurudgingen, um bie linke Flanke ber Rudzugelinie zu beden. Erft nach dem Uebergange über die Aube bei Lesmont sollte den Truppen einige Stunden Rube gelaffen werden. Nur allein bie Reiterei von Milhaud wurde den Berbundeten gegenüber gelaffen, um den Rudzug zu verbergen. Der Raifer verließ bas Schloß Brienne schon drei Stunden bor der ersten Morgendämmerung, um 4 Uhr.

Der Preis des Tages von verbündeter Seite gebührte den Russen in dem blutigen Kampfe um La Rothière; sie hatten einen Berlust von gegen 4000 Mann; das Corps von Ghulai hatte nur 1000, das würtembergische 450, das Corps von

Wrede zwischen 200 und 300 Mann Verluft.

Die Trophäen bes verbündeten Heeres waren 3—4000 Gefangene und 73 eroberte Kanonen. Bon den letzteren hatte das Corps von Sacken 34, das würtembergische 6, das von Wrede 22, die Freischaar des Prinzen Biron von Curland 7

und das Corps von Ghulai 4 genommen.

Wiewohl die Franzosen unter Anführung ihres Kaisers überall den rühmlichsten Widerstand geleistet hatten, so war diese erste Schlacht und völlige Niederlage auf französischem Boden für Napoleon doch verhängnisvoll; sie deckte den Franzosen auf, daß er nicht im Stande sei, dem vereinten Angriff der Verbündeten zu widerstehen, und daß es zu einer Katastrophe kommen und seine Herrschaft untergehen könne.

Die Schlacht hatte übrigens das Cigenthümliche, daß wegen des häufigen Schneegestöbers wenige Gewehre losgingen und Bajonnet, Säbel und besonders das Geschüt die Entscheidung herbeiführen mußten. Bei der dicken Luft, dem Schneegestöber und der Windstille war der Donner der Schlacht auf einen unglaublich geringen Umkreis für das Ohr beschränkt. Schon auf eine halbe deutsche Meile Entfernung hörte man durchaus kein anhaltendes Feuer, sondern nur einzelne dumpfe Kanonenschüsse; in der Entfernung einer Meile bernahm man durch nichts, was auf den imposanten Act einer großen Schlacht in solcher Nähe irgend schließen ließ.

## 6. Marsch des russischen Corps von Winkingerode über den Rhein nach Holland. Weitere Unternehmungen Bülow's daselbst.

Bur Zeit, als General Bülow sich von dem Nordheer frei machte, um Holland zu erobern, blieb das Corps von Wintzinger rode eine ganze Zeit lang unthätig an der unteren Weser, um das etwanige Durchschlagen des in Hamburg belagerten Marschalls Davoust mit verhindern zu helsen; es war, als wenn es unter der großen Masse würgesselch worden. General-Lieutenant Baron von Wintzingerode, ein Deutscher von Geburt, war in russischen Diensten emporgestiegen, ohne daß die Kriegsgeschichte von ihm etwas Glänzendes zu berichten hätte; auch im ganzen Befreiungskampfe strahlt sein Name nicht hervor, wiewohl ihm doch zu Zeiten 30,000 Mann anvertraut gewesen. Müssling in seinen 1851 herausgekommenen Denkwürdigkeiten (S. 105) nennt ihn bequem (träge) und ungehorsam.

Erst Ende December, als Bülow die Eroberung von Holland fast schon vollbracht hatte, bewegte sich General Winzingerode langsam über Münster gegen den Rhein. Nach verschiedenen Entsendungen zum General Bülow und zur Einschließung von Wesel, um die preußische Brigade Borstell dort abzulösen, betrug sein Corps noch 8000 Mann Fußvolk und 5000 Pferde, und war vollkommen stark genug, den Rheinübergang für sich allein zu unternehmen, da er durch Bülow und Blücher auf beiden Flügeln gedeckt war, auch das an der andern Seite des Rheins ihm entgegenstehende Corps des Marschalls Macdonald

einschließlich der Reiterei ebenfalls nur 13,000 Mann stark und sehr zerstreut in festen Plätzen und Garnisonen stand, und nur der General Sebastiani mit etwa 7—8000 Mann, ebenfalls sehr zerstreut zwischen Söln und Neuß, ihm allenfalls entgegentreten konnte.

General Wintingerobe langte am 6. Januar mit bem Gros seines Corps in Duffelborf an, zu einer Zeit, wo in Folge des Nebergangs bes schlefischen Geeres der Keind die Rheinübergange ichon aufgegeben hatte. Dies hatte für ihn ein Sporn fein muffen, es ungefäumt nachzuthun, aber ein irgend nachdrudliches Sandeln lag nicht in seinem Charafter. Sein Vortrab unter bem raftlofen Tichernitichef, bereits ben 1. Januar in Duffelborf, hatte Alles ju einem Rheinübergange vorbereitet. General Tichernitschef berichtete darüber, erhielt aber zur Antwort, daß man noch warten muffe, bis der Strom vom Gife frei fei. Alle Begenvorstellungen hatten feinen Erfolg, es schien bem commanbirenden General gar nicht baran zu liegen, mit ben andern Corps gleichzeitig die Ehre des Einfalls in Frankreich zu haben. Immer erneuerte bringende Vorstellungen Tichernitschef's brachten endlich so viel zu Wege, daß dem General Wingingerode abgerungen wurde, den Uebergang am 12. und 13. Januar zu versuchen, wobei er jedoch alle Verantwortlichkeit von sich abund auf Tschernitschef walzte. Letterer ging barauf wirklich in ber Nacht vom 12. jum 13. auf Rabnen über den Rhein, nahm Reuß und ging in ber Richtung auf Nachen weiter bor. General Winkingerode hielt aber den Gisgang noch immer zu gefährlich, ließ seinen Vortrab völlig im Stich und ging erft einige Tage später an einer gang andern Stelle, zwischen Duffelborf und Coln, über. Zum Glück ahnte Marschall Macdonald ein solches Berhältniß nicht, sonst wurde er es sich zu Nute gemacht baben.

Wenn dieser nicht nöthig gehabt hätte, nach dem Befehl Napoleon's eine ganze Zahl Festungen mit Garnison zu versehen, so würde er wohl ein Corps von mehr als 20,000 Mann im Felde gehabt haben. Er hatte sich auch erlaubt, dem Kaiser Borstellungen zu machen, und angefragt, ob man die Festungen nicht ihrem Schicksal überlassen dürfe, der Kaiser war aber hierauf nicht eingegangen, und da der Marschall die Garnisonen von Wesel, Benloo, Jülich, Mastricht u. s. w. zu verstärken hatte, so blieben ihm überhaupt nur 10,000 Mann in freiem Felde übrig, mit welchen er nirgends etwas ausrichten konnte. Obgleich sich nun General Winzingerode durchaus nicht beeilte, an ihn zu kommen, so zog er sich doch nach Namur zurück, wo

er ben 19. Januar anlangte und den Befehl des Kaisers erhielt, noch weiter zur Marne nach Chalons zuruckzugehen. General

Sebaftiani wurde nach Mezières zurückgewiesen.

Obgleich nun General Wintingerode feinen Reind bor sich batte, fo nahm er boch erft ben 23. Januar fein Sauptquartier in Nachen mit Vortruppen in Berve und Lüttich. Jenseits Luttich bei St. Tron stießen seine außerften Bortruppen unter Beneral Benkendorf zum ersten Mal auf den Feind. Es war dies eine Abtheilung von 3400 Mann Fugvolf, 600 Reitern und 5 Kanonen unter bem General Caster, welche der neue frangofifche Befehlshaber in den Niederlanden, Divifions-General Maifon, ausgefandt hatte, um eine Auskundung ber Maas-Ueberaange bei Namur und Lüttich vorzunehmen. General Benkendorf war ju schwach, um gegen ben Feind das Weld halten zu fonnen, er jog sich jurud, aber nicht, ohne bas Bordringen beffelben auf bas Entschloffenfte zu erschweren und bem General Tichernitschef, welcher mit dem Gros der Vorhut jenseits Luttich ftand, Beit ju laffen, herbei ju eilen. Alls bies geschehen und auch noch ein Partifan, der preußische Major Lütow, mit 2 Esradrons Manen fich angeschloffen hatte, wurde ber Feind mit Berluft von mehreren bundert Mann nach St. Tron zuruckgeworfen und General Cafter felbst verwundet.

General Wintsingerode wurde durch diesen Erfolg nicht aufgemuntert, sein Vorrücken zu beschleunigen. Er brauchte 6 Tage, um seine Borhut von Lüttich nach Namur marschiren zu lassen. Den 30. Januar war sein Hauptquartier noch in Lüttich, und erst den 2. Februar verlegte er dasselbe nach Namur. Hier blieb er wieder mehrere Tage unthätig, weil er sich durch die kleine Feste Philippeville genirt fühlte und diese erst erobern zu müssen glaubte. Da dies nicht gelang und er es für äußerst gefährlich erachtete, die Festungen Givet und Maubeuge auf beiden Seiten liegen zu lassen, so glaubte er sich in der Lage, nicht weiter in das Innere von Frankreich eindringen zu können, wenn General Bülow von Holland aus nicht gleichzeitig zum

Angriff überginge.

Hier hatte der Raiser Napoleon den General Decaën abgerusen und den Divisions-General Grasen Maison mit Führung der Angelegenheiten beauftragt. Die Wahl war tine glüdlicht und General Maison hat unter schwierigen Umständen Unternehmungen ausgeführt, die seinen früheren Ruf wesentlich erhöht und ihm später den Marschallsrang verschafft haben. Gleich bei seiner Ankunft kam durch seine Thätigkeit und Energie ein ganz anderer Geist in alle Anordnungen, so daß wenigstens

and Marial

ber Gedanke einer Eroberung von Antwerpen von Seiten ber Berbündeten immer mehr schwand. General Maison ließ sich angelegen sein. Antwerpen selbst, die nördlich bavon an ber Schelde befindlichen Forts Lillo, Lieffenshöf, Bath, die Feftungen Bergen-op-Boom, Dzendut, Gulft, die Infel Cadzand 2c. auszurusten und auf lange Zeit, zum Theil auf ein Sahr, zu verbroviantiren. Seine Streitfrafte waren immer noch gering, wiewohl er eifrig strebte, sie durch ankommende Rekruten ju verstärken. Er hatte die beiden Divisionen der alten Garde wieber abgeben muffen, dagegen blieben ihm noch 4 Divisionen der jungen Garbe: Roguet, Lefebbre Desnouettes, Cafter und Barrois, welche bei Bruffel, Lier, Turnhout und Hoogstraten ftanden, und das Corps des Generals Ambert nördlich von Ant-Diese Truppen mochten zusammen zwischen 20 und 30,000 Mann betragen, indessen waren alle Divisionen noch erst in der Formation begriffen, ein beträchtlicher Theil der Soldaten bestand aus noch nicht ausgebildeten Refruten, ein anderer Theil mußte zur Besatzung der festen Bläte verwandt merben, so daß zu Unternehmungen im freien Welde wenig übrig blieb. — Zu dieser Zeit zog der Marschall Macdonald, was von seinem Corps im Felde verfügbar blieb, bei Geldern qusammen; es war zu vermuthen, daß er bald mit dem General Maison in Verbindung treten wurde.

General Bülow hatte jett alle vier Brigaden seines Corps beisammen und war der Unterstützung des englischen Corps unter Graham versichert. Er wollte Maison und Macdonald nicht zu einer Annäherung kommen lassen. Um von den Absichten Macdonald's unterrichtet zu sein, entsandte er Abtheilungen leichter Reiterei gegen die Maas, gegen Benloo, Roermonde 2c., er selbst wollte mit drei seiner Brigaden zunächst den General

Maison gegen Antwerpen zurückbrücken.

Am 10. Januar brach er mit den Brigaden Borstell, Thümen, Krafft und der Reserve-Reiterei von Oppen aus der Umgegend von Breda über Hogestraten auf, wobei der englische General Graham von Rozendaal her den äußersten rechten Flügel bildete. Seine Absicht war, die feindliche, 5 Stunden von Antwerpen besindliche Postenlinie des Feindes in der Front anzugreisen und sie auf ihrem Linken Flügel zu umgehen, um sie
auf diese Weise wo möglich von Antwerpen abzuschneiden.

Dieser Plan wurde durch die Umstände begünstigt, denn der seindliche Obergeneral war durch Reiter-Demonstrationen gegen seinen rechten Flügel und durch falsche Meldungen zu der Ansicht verleitet worden, der Feind wolle seinen rechten

Mlügel bei Turnhout angreifen; er vereinigte daher zwei seiner

Garde Divisionen (Barrois und Cafter) bei Lier.

Inzwischen rückte die Brigade Borstell, verstärkt durch 1 Bataillon, 10 Escadrons und 16 Geschütze, den 11. Januar auf Hoogstraten, während die übrigen Brigaden rechts davon sich vorwärts bewegten. Die sehr angebaute, von Hecken und Gräben durchschnittene Gegend erschwerte beim Vormarsch die Verbindung und die Nebersicht im Gesecht, es konnte weder Reiterei noch Geschütz, selbst nicht einmal Fußvolk in Massen verwandt werden.

Das an biefem Tage — 11. Januar — gelieferte Gefecht wird das von Hovastraten benannt, wiewohl es an verschiedenen Orten statt fand. Wir konnen uns hier auf die Darftellung beffelben nicht näber einlaffen und bemerken nur das Ergebniß, welches, bei ber Nebermacht ber Berbundeten, im Gangen nachtheilig für die Frangofen ausfallen mußte. Die Spite bes Generals Borftell ftieß zwei Meilen von Hoogstraten, in Minderhout, auf den Feind. Es entspann fich bei fortgesetzter Ankunft ber Truppen ein fehr heftiges Gefecht, welches vier Stunden ununterbrochen fortbauerte. Wegen ber Gigenthumlichfeiten bes Terrains konnten größtentheils nur Schwärmergefechte geliefert werden und, wie die Frangofen in diefen immer eine große Gewandtheit bewiesen haben, so zeigten sie auch jetzt eine bedeutende Zähigkeit. Es wurden von beiden Seiten Umgehungen angeordnet, die Truppen, die dazu verwandt wurden, mußten aber etwas weite Wege gurudlegen und fonnten nur fehr spät eintreffen. General Borftell verftarfte feine Angriffsfrafte und erzwang ben Rudzug des Feindes, aber diefer wich nur Schritt für Schritt, erhielt eine halbe Meile rudwarts wieber Berftärfung und brang noch einmal vor, freilich ohne Erfolg, benn er wurde mit einem Nebermaß von Geschütz und mit bermehrter Kraft zurudgeworfen. Das Gefecht, welches bem Feinde 1000 Mann an Tobten, Berwundeten und Gefangenen gefoftet hatte, endete erst in der Dammerung. Auch an anderen Orten hatten, wiewohl minder bedeutende, Gefechte ftattgefunden. Im Gangen hatten die Frangofen gwar überall die Ueberlegenheit ber Breugen erfahren, waren aber boch nirgends burchbrochen morben.

Dies veranlaßte den General Maison, die Unternehmung gen Googstraten noch für eine Demonstration zu halten, und bette ihn in dem Glauben, daß es besonders gegen seinen rein Flügel abgesehen sei; er vermehrte daher den Posten zu bei mit so viel Streitfräften, als er nur irgend entbehren konnte.

General Bülow dagegen beschloß, nachdem er am 12. Januar geruht, den 13. den Feind bis Antwerpen zurück zu drücken. Er verwandte dazu abermals drei Brigaden und die englische Macht unter Graham. Der Feind, schon am 11. erschüttert, zog sich zurück, leistete nur in der näheren Umgebung von Antwerpen ernsteren Widerstand, wurde aber doch mit merklichem Verlust dis unter die Wälle der Stadt zurückgetrieben und die preußischen Kanonen begrüßten die Festung und den Hafen.

Mehr zu thun hielt General Bülow nicht für rathsam, da es ihm an den Mitteln fehlte, eine förmliche Belagerung einzuleiten. Er zog sich nach Breda zurück, um die Unternehmungen auf die Festungen Gorkum und Herzogenbusch zu decken und die Ankunft des dritten deutschen Bundes-Corps unter dem Herzog von Weimar abzuwarten, welches jedoch erst den 5. Kebruar

bei Breda anlangte.

Um nicht später wieder zum General Bülow und nach Holland zurückfehren zu durfen, fügen wir hier die Uebersicht der Berhältnisse bis zu dem Moment bei, wo die Corps von Bülow und Winkingerode, von den Niederlanden abgerufen, nach dem Innern Frankreichs marschirten, um zum Heere Blücher's zu stoßen, und wo die Fortsetzung des Kampses in Holland dem dritten deutschen Bundes Corps und den Engländern unter dem

General Lieutenant Graham überlaffen blieb.

General Bülow mochte von der Unternehmung auf Antwerpen etwa ben 18. Januar in den Cantonirungen bei Breda wieder angekommen sein. Er vergönnte seinen Truppen vorerst Rube und betrieb die Belagerung der Festungen Bergogenbusch und Gorfum. Es gelang bem preufischen General von Sobe, in ber Nacht vom 25. jum 26. Januar mit Hulfe der Ginwohner sich ber Festung Bergogenbusch zu bemächtigen. Die Besatzung von 900 Mann wurde gefangen und man erbeutete außer verschiedenem Kriegsmaterial 80 Geschüte. Sierdurch waren fast alle feste Plate Hollands - bis auf bas wichtige Gorfum — in ben Sanden Bulow's. Da nun auch bas frangösische Corps von Macdonald von der Maas fort nach Chalons berufen, das Corps von Wintingerode bei Namur und das britte deutsche Bundes Corps unter bem Bergog von Beimar im naben Anmarich auf Breda war, fo fühlte fich General Bulow verpflichtet, eine neue Unternehmung auf Antwerpen zu machen. Ohnehin war das englische Corps von Graham durch mehrere tausend Mann verstärft und ber Herzog von Clarence, Bruder bes Bring : Regenten von England, hatte den General Bulow besonders dazu aufgefordert. Man hatte dem französischen Obergeneral Zeit gelaffen, sich zu berstärken, seine Rekruten einzuüben und sich mehr in Vertheibigungszustand zu setzen; allein man hoffte, burch ein heftiges Bombardement bie Nebergabe biefes wichtigsten aller Plate zu erzwingen, wenigstens die hier lie-gende Flotte in Brand zu stecken.

Che ber Angriff auf Antwerpen geschähe, hielt es General Bulow für nöthig, fich links ju fichern und vorher die mit Ball und Graben befestigte kleine Stadt Lier wegzunehmen. Um keine Zeit zu verlieren, sollte dies durch Sturm geschehen, und General Borstell mit seiner Brigade (7 Bataillone, 1 Jäger-Compagnie, 17 Escabrons, 20 Gefcute) wurde damit beauftragt. Lier hatte eine Besatung von 1500 Mann und einigen Kanonen. Der Sturm wurde ben 31. Januar unternommen, der Feind wartete ihn jedoch nicht ab; er vertheidigte nur bas gu erstürmende Thor mit hartnäckigkeit, um ben nach Antwerpen abziehenden Truppen Beit zu verschaffen. Es geschah bies mit foldem Glud, daß einer der helbenmuthigften preußischen Offi-Biere, der Dberft : Lieutenant und Regiments : Befehlshaber bon Knobloch, getöbtet, ber Bataillons: Commandeur von Maffow schwer verwundet und für alle Zeit dienstunfähig und noch viele Andere getodtet und verwundet wurden. Wiewohl man bei ber gahlreichen Reiterei auch Unftalten getroffen, die Garnison, wenn fie sich durchschlagen wolle, abzuschneiden, so gelang es dem französischen Besehlshaber, Oberst Bautrin, durch Umsicht und Entschlossenheit glücklich nach Antwerpen durchzukommen.

Als General Bulow seine zweite Unternehmung auf Antwerpen einleitete, war die Neubildung ber frangofischen Truppen noch wenig vorgeschritten, ein Beweis, daß ein fruherer entschlossener Angriff mit aller Macht ben unschätzbaren Platz wohl in feine Sande geliefert haben wurde. Gelbft jest, Ende Januar, waren von den 55 Bataillonen, die das erste Corps ber Armee in den drei Divifionen Ambert, Carra St. Chr und Lebru bilben follten, erft so wenige ichlagfertig beifammen, baß fie nur 8000 Mann betrugen. Diese waren nicht hinlänglich, Die Garnison von Antwerpen zu bilben, es mußte noch bie Garde-Divifion Roguet mit bagu genommen werben. In freiem Felde blieben dem General Maifon baber nur die Garde Dibi-

fionen Barrois und Cafter, faum 8-10,000 Mann.

Nachdem der frangösische Feldherr Antwerpen so mit Truppen perfeben, glaubte er, biefen Blat füglich feinen eigenen Rraften überlassen zu fonnen, und war vorzüglich nur barauf beftreben rudte er mit den Divifionen Barrois und Cafter an bie

A STATE OF THE STA

Dyle und war am 29. Januar zwischen Mecheln und Loewen,

die Uebergänge über diesen Kluß beobachtend.

General Bulow, der die Absicht hatte, Antwerpen angugreifen, konnte eine fo bedeutende feindliche Truppenmacht nicht auf seinem linken Flügel laffen, die fogar in feinen Rücken fal-Ien konnte; er trug daber ber Brigade Borftell auf, gegen fie zu marschiren, um fie von Antwerven abzuhalten. General Borstell schickte seine Vortruppen auf Mecheln 2c., sandte auch Streifparthien aus, um die Berbindung mit dem Corps von Wintingerode aufzusuchen. Als fich ergab, daß der Feind Medeln verlaffen, fo rudte General Borftell am 1. Februar felbit in Mecheln ein. Ueberall empfingen die Cinmobner die Berbundeten als Befreier. In Bruffel hatten Bewegungen ber Ginwohner statt gefunden, welche ben General Maison veranlaßt hatten, diese große Stadt zu räumen, worauf ein preußischer Bartheigänger, Major von Hellwig, unter allgemeinem Enthu-stasmus seinen Ginzug gehalten hatte. Borftell blieb in Mecheln, hielt die Ohle fest, besetzte Loewen, Bruffel 2c. Er ließ durch seine Reiterei und beigegebene Kosaken die Gegend durchstreifen, wobei selbst Gent berührt wurde, und sicherte badurch bas Unternehmen auf Antwerpen vollkommen.

Bülow felbst brach den 30. Januar aus der Umgegend von Breda und der General Graham aus den Cantonirungen bei Bergen-op-Zoom auf. Um 1. Februar Morgens waren die Ungriffsfäulen im Angesicht des Feindes, welcher die der Stadt zunächst liegenden Dörfer vertheidigte: gegen Norden ben Engländern entgegen Brafcheet und Merghem, gegen Often und Guboften Schottens, Wineghem und Deurne. In Antwerpen hatte bisher der General Lebrun, Herzog von Piacenza, den Befehl geführt; jest in diesem Augenblick traf der berühmte Republikaner Carnot ein, der in dieser Zeit der Gefahr Napoleon seine Dienste angeboten und dem der Kaiser, unter Erhebung in den Grafenstand und zum Range eines Divisions : Generals. das

Gouvernement dieses wichtigen Plates anvertraut hatte.

Die Unternehmung von Bulow und Graham, welche vom 1. bis 6. Februar dauerte, beschränkte sich nur auf einen Kampf um die genannten Dörfer, wobei fich ber auf bem linken preu-Bischen Flügel bei Deurne durch seine Heftigfeit besonders außzeichnete. Wir halten die Beschreibung Diefer Kampfe für unfere Darftellung nicht erforderlich. Es wurden einige Dörfer erobert und der Versuch gemacht, die Stadt und das hafenbassin zu bombardiren, er blieb aber ohne Wirkung. Am 6. Februar schon gab Bulow die gange Unternehmung auf. Er glaubte,

daß sein Corps im Innern von Frankreich nühlicher zu verwenben sei, überließ die fernere Blotade von Antwerpen dem englischen Corps von Graham und dem jetzt angekommenen deutichen Bundes : Corps unter dem Bergog bon Weimar und gog seine Truppen bei Mecheln zusammen. Da am 7. Februar Borfum übergeben wurde, fo war nun auch die Brigade Seffen-Homburg, jett Zielinski, verfügbar und General Bulow hatte sein ganzes Corps wieder beisammen. Er rückte nun auf Brussel, General Borstell nach Braine-le-Comte. Links bot bas Corps von Wingingerobe die Sand, welches in Binche eingerückt war. Der Bortrab beffelben unter dem unermüdlichen Tichernitichef fturmte in Frankreich binein und eroberte am 9. Februar die Festung Avesnes. Partheigänger und berittene Streiswachen machten einzelne Büge, welche an Kühnheit ihres Gleichen such Am 16. Februar mar bas Sauptquartier Bulow's in Mons, hart an der altfranzösischen Gränze. General Maison hatte sich nach Tournah zurudgezogen. Die Festungen Lille, Tournay, Balenciennes, Maubeuge wurden fo burch die Corps von Bulow und Wingingerode bedrobt.

Hier war es, wo General Bülow ben Befehl erhielt, zum schlestschen Heere zu stoßen. Leider gab er dem Andringen des Herzogs von Weimar nach, die Brigade Borstell, 8000 Mann und 1400 Pferde, in den Niederlanden zu belassen. Hierdurch, so wie durch mehrere Zurücklassungen, wurde sein Corps dis auf 16,000 Mann herabgebracht. Mit diesen traf er über Pontsur-Sambre, La Chapelle 2c. den 24. Februar bei Laon ein. In den ersten Tagen des März folgte dann auch das Corps

bon Winkingerode.

7. Unternehmungen der Verbündeten auf dem großen Kriegsschanplatz nach der Schlacht von La Kothière. Napoleon wirft sich auf Blücher, der vereinzelt nach Paris vordringt, und kellt seine Angelegenheiten in Etwas wieder her. Gesechte bei Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, Vauchamps und Etoges.

Wenn man die große Uebermacht der Verbündeten und den Umstend erwägt, daß das französische Heer bei La Rothière ganz umstellt werden konnte, so war Napoleon eigentlich noch

ziemlich aut davon gekommen. Sein Beer hatte gang aufgelöst werden können, nun hatte er doch noch den größten Theil ge-Wenn indessen, wie zu erwarten ftand, Die gablreichen Corps ber Verbündeten ihm auf dem Juge folgten, fo mußte er trogbem zu Grunde geben. Un bes Raifers weiterem Glud verzweifelnd, hatte das Seer den Muth verloren. Fürchterlich gergauft, ben Strapagen und bem Sunger fast erliegend, fette es stumm und duster den Marsch auf Tropes fort, wobei ein großer Theil der jungen Soldaten die Fahne verließ und in die Beimath eilte. Welchen Gindruck dies auf das ohnehin frieges: mude Frankreich machen mußte, ift leicht zu ermeffen. Dabei mußte ein eigenthumlicher Umstand noch gang besondere Bedenken bei Napoleon erregen. Da das verbündete Heer aus den fehr verschieden uniformirten Truppen vieler Fürsten und Nationen bestand, so waren wegen öfter eingetretener und noch zu beforgender Frrungen die verbundeten Fürsten übereingekommen, daß zur Erkennung befreundeter Truppen unter fich jeder Soldat eine weiße Binde um den rechten Arm trüge. Weiß aber war die Farbe der Bourbonen. Lourbonische Agenten waren genug im hauptquartier ber Berbundeten und in Franfreich. Es mußte ber Gedanke entstehen, daß die Berbundeten um jeden Breis beabsichtigten, die alte Königsfamilie wieder einzusetzen, und Diese ihre Absicht durch jenes Feldzeichen verkundigten.

Gewiß war die Lage Napoleon's verzweifelt. Die Corps von Colloredo, Ghulai, Sacken Dluwiëf, Kronprinz von Würtemberg, so wie das preußischerussische Garde und Grenadiers Corps, wenigstens 140,000 Mann, waren ihm unmittelbar gegensüber; die Corps von Wittgenstein und Yorck\*), 34,000 Mann, waren bei St. Dizier und konnten leicht herangezogen werden. Sine so große Streitkraft, welche in Kurzem noch sehr beträchtlich vermehrt werden konnte, indem die jeht in der Errichtung beendeten deutschen Bundes Corps die Blokade der Festungen übernehmen konnten, wodurch der andere Theil des Corps von Wrede, die Corps von Langeron, St. Priest, Kleist, Wintsinges

<sup>\*)</sup> Einen Beweis, wie groß ber Berbrauch von Streitfräften im Kriege ist, zeigt das Corps von Yord. Dasselbe hatte bei der Unternehmung auf die Mosel-Festungen in sieben Tagen, ohne eigentlich ein Gesecht zu liesern, nicht weniger als 2446 Mann blos in Folge der großen Strapazen verloren. Ueberhaupt hatte das Corps seit dem RheinsUebergang bei Caub dis zum 25. Januar 5805 Streiter — über ein Weiert sener Stärke! — sast nur durch Fatiguen eingebüst. Damit I, S. 338.

rode 2c. versügbar wurden, wäre vollkommen hinreichend gewesen, bas, was von französischen Streitkräften noch übrig war, vor sich her zu treiben, mit diesen zugleich in Paris anzukommen und bort das Schicksal Napoleon's und Frankreichs zu bestimmen.

Man konnte dies Alles, wenn — eine energische Führung bes Krieges durch eine Sand auch nur möglich gewesen ware! Aber so wie der beldenmuthige Blücher am Abend des 1. Februar ben Befehl über die ihm auf einen Tag anvertrauten Corps wieder abgegeben, der Oberbefehl über das Ganze in die ichlaffen Bande bes Fürften Schwarzenberg wieder übergegangen und die Führung der Angelegenheiten den fehr auseinander gebenden Intereffen der Monarchen und ihrer Diplomaten wieder anbeimgefallen war, kamen alle Gebrechen einer Coalition wieder jum Borichein. Die Benutung des Sieges murbe noch viel mehr als nach der Leipziger Schlacht verabsaumt: Napoleon behielt Zeit, sich wieder aufzuraffen, und es war zulett nur die gang unberhaltnigmäßig große Uebermacht ber Berbundeten, bie Uebermudung des frangofischen Bolfs, welches um jeden Breis Ruhe haben wollte, ein paar Miggriffe Napoleon's und ein Mangel an Glüd im letten Augenblid, was den Berbundeten

ben Sieg und Napoleon ben Untergang brachte.

Um Morgen bes 2. Februar scheint es zweifelhaft gewesen au sein, wer den Oberbefehl führte. Schwarzenberg hatte ihn gestern zum größten Theil an Blücher abgetreten. Blücher hatte querft als Höchstcommandirender in einer großen Schlacht bem gewaltigen Meifter in der Kriegstunft gegenübergestanden, hatte ihn vollständig befiegt und durch diese That abermals seinen Ruhm erhöht, der den Schwarzenberg's schon längst überstrahlte. Er war das bewegende Princip, ja der Retter im ganzen Kriege gewesen: es war unschicklich, ihn jett unter die Befehle Schwargenberg's zu stellen. Doch ging es auch nicht an, ihm ben vollftändigen Oberbefehl ju geben. Das Haupt der Coalition, ber Raifer Meganber, wünfchte zwar eine fraftige Kriegführung, aber es fonnte bem mächtigen Caren nicht schmeichelhaft sein, feine zahlreichen Kriegsvölker dem Feldherrn einer so kleinen Macht zu untergeben; der Kaiser Franz wollte seinen Schwiegersohn auf dem Throne erhalten, wollte ihm Zeit geben, sich wieder ju erholen, und wünschte feine energische Rriegführung: außerbem hatte jede Fafer in ihm protestirt, daß ein preußischer Feld: herr den Oberbefehl über öfterreichische Truppen führe, ein Feldberr bes Landes, welches Jahrhunderte lang feinen Borfahren unterworfen gewesen, und sich, so mochte er urtheilen, durch Felonie gegen sein Haus erhoben hatte. — Und was sollte, wenn Blücher den Oberbefehl erhielt, aus Schwarzenberg werden?

Um biesem Dilemma vorläufig auszuweichen, übernahmen ber Raiser Alerander und der König von Breugen für heute felbst den Oberbefehl. Um frühen Morgen von Bar-sur-Aube, ihrem Hauptquartier, abgereist und bei guter Zeit auf bem Schlachtfelbe angelangt, befahlen fie, daß das würtembergische und bairische Corps, unterftütt von dem öfterreichischen von Shulai, zusammen etwas über 50,000 Mann, von 8 Uhr an die Berfolgung übernehmen follten. Die Reiterei des würtembergischen und bairischen Corps, geführt vom Kronprinzen von Würtemberg, ging voran. Sie stieß unweit der Stadt Brienne auf das schwache Corps Reiterei von Milhaud, sonst hatte der Feind die ganze Gegend geräumt. Die frangofische Reiterei fonnte nicht baran benken, gegen bie weit überlegene verbundete irgend Stand zu halten; fie jog fich von einer Stellung in bie andere zurud, wobei sie ihre reitende Artillerie nach Möglichkeit spielen ließ. Der Kronpring zog seinerseits auch Geschütze ber reitenden Artillerie vor, und da diese viel zahlreicher waren, so wurde General Milhaud genöthigt, mehrere unbrauchbar geschossene Geschütze zurud zu lassen. So ging es über Brienne auf Lesmont, indem das Fusvolk der Corps folgte. Bei diesem Vormarsch wurde dem General Wrede, als er sich zwischen Brienne und Lesmont befand, gemeldet, daß rechts vorwärts auf seiner Seite eine feindliche Beerfaule bemerkt worden, Die fich gegen die Loire auf Rosnay zu bewege. Es war dies der Marschall Marmont, welcher dem ihm angewiesenen Uebergangspunfte zueilte, um sich auf Arcis zu richten.

Die Boire, welche, von Montieren-Der westlich fortsließend, unterhalb Lesmont in die Aube fällt, ist ein sumpsiger Bach, der schwierige Uebergänge darbietet und, zwischen Lassicourt und Rosnat in zwei Armen vorübergehend, hier breitere Sumpsstrecken ansett. Jenseits sinden sich Höhen, welche diese Niederung beherrschen. General Wrede glaubte nun die kürzere Entsternung nach diesem Uebergange und nach diesen Höhen zu haben, wollte sie besetzen, das französische Corps abschneiden und zu dem nachtheiligsten Kamps nöthigen. Er brach daher aus der Chausse nach Lesmont rechts heraus und eilte jenem Uebergange zu. Es zeigte sich aber, daß er sich verrechnet hatte: die Franzosen hatten die kürzere Entsernung und die Division Rechberg erreichte die erste Brücke, als die letzten Franzosen darüber gingen. General Wrede, der sich in Person hier besand, glaubte,

daß es nicht schwer sein würde, beide Brücken über die Loire zu stürmen, mußte aber erfahren, daß ihm sein Gegner Mar-

mont in friegerischer Geschicklichkeit merklich überlegen fei.

Das bairische Geschütz kanonirte noch die letzten französischen Abtheilungen, welche die erste Brude passirten. Ein österreichiiches Säger-Bataillon wagte fast gleichzeitig mit ben letten Frangosen, biesen nachzudringen und auf die Infel zu gelangen. Hier wurde es aber von feindlichem Fußvolf und Reiterei so heftig von allen Seiten angefallen, daß es mit Berluft von 200 Mann über die Boire Brude gurudgeworfen wurde. Darauf gelang es zwei bairischen Bataillonen, über bie Brude bin bie burch die Boire gebildete Insel zu erreichen. Das Dorf Rosnah mit ber Kirche liegt am nördlichen Ufer des anderen Armes. Der Feind gog fich nun hinter die zweite Brude gurud und bie beiben Bataillone schickten sich an, auch biese zweite Brude zu fturmen. Hier aber zeigte sich bie große Geschicklichkeit bes frangofischen Marschalls und bes Generals Lagrange. Die Bertheidigung war hier, ob zwar in der Gile, fo umfichtig getroffen, daß die Baiern vom Kirchhofe und von den nahen häufern des Dorfes und auch noch in Geite und Ruden burch Gefchuts und Bewehrfeuer so fürchterlich empfangen wurden, daß fie nicht nur jeden Gedanken aufgaben, die zweite Brude ju fturmen, fondern auch in die Berlegenheit geriethen, nicht bis jur erften Brude jurudweichen ju konnen, weil ihre Seite und ihr Ruden bon bem allerwirksamsten feindlichen Rartätschfeuer bestrichen wurde. Ohnehin war die erfte Brude größtentheils zerftort. Zwei Stunben unter ungeheurem Berluft mußten diese beiben Bataillone bier aushalten. Sie suchten seitwärts irgendwo einen Uebergang über ben zweiten Boire : Arm zu finden, trafen aber auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Eben fo gelang es bem Augsburger Feld-Bataillon nicht, weiter rechts über bas Gis ber Boire einen Uebergang zu finden, indem die Goldaten einbrachen und nicht wenige im Waffer ihren Tod fanden. General Rechberg ließ zulett noch zwei Bataillone zur Unterstützung vorgeben, welche ebenfalls nichts ausgerichtet haben wurden, wenn nicht ein öfterreichisches Manen-Regiment rechts (ober oberhalb) von Rosnan bei Rance eine Furth gefunden hätte, wodurch es auf bas andere Ufer ber Boire gelangte und die linke Seite des Keindes bedroben konnte. Marschall Marmont fah seinen Zwed erreicht; Brebe bis jum fpaten Nachmittage burch eine einzige, fehr geschwächte Divifion aufgehalten zu haben und die Berfolgung zu brechen. Er räumte nun allmählig freiwillig bas Dorf Rosnah und zog fich in der Richtung auf Arcis-fur-Aube

zurück. Bon Seiten Wrede's war nach und nach sein ganzes Corps angekommen.\*) Nirgends hatte er versucht, irgend anders wo über die Voire zu kommen, da doch oberhalb Rosnay die Furth und unterhalb links in geringer Entfernung die Straße von Brienne nach Vitry vermittelst einer Brücke hinühergeht. Er hatte 6—700 Mann verloren und eine derbe Lehre erhalten. Bei eingetretener Dämmerung erhielt er den Besehl, dem Feinde über Lesmont nachzurücken. Er begnügte sich, den Rückzug von Marmont beobachten zu lassen, und marschirte mit seinem Corps

nach Brienne zurück.

Die Berfolgung burch ben Kronprinzen von Würtemberg hatte ebenfalls feinen gunftigen Erfolg. Die fehr gablreiche würtembergisch-bairische Reiterei begnügte sich gegen bie schwächere frangofische bon Milhaud meift nur mit Ranonaben. Rur einmal machte ein Hufaren-Regiment eine Attake auf ein feindliches Lancier-Regiment und warf es. Als man sich Lesmont näherte, welches am bieffeitigen Ufer liegt, fab man giemlich beträchtliches feindliches Fugvolf die Bohen bei der Stadt befett halten; es waren die beiden Garde Divisionen Decouz und Meunier unter dem Marschall Neb, welche den noch nicht gang beendigten Uebergang des heeres bedten. Die verbundete Reiterei wurde mit schwerem Geschütz empfangen, wagte nicht anzugreifen und wartete erst bie Ankunft bes Fugwolfs ab. Darüber verging die Beit, fo daß das gange frangösische Beer bis auf 500 Mann, welche die Stadt besetten, übergegangen war, als das verbündete Fugvolf anlangte. Die 500 Mann wurden nun zwar aus Lesmont vertrieben, aber auch fie kamen ungefährdet über die Brude auf das andere Ufer. Es gelang ihnen sogar, noch die Brude in Brand ju fteden und ju verhindern, daß die Würtemberger nachrückten. Nachher versuchte man zwar, die Brude wieder herzustellen, aber die Fran-Bofen hatten mit großer Geschicklichkeit bie naben Saufer mit Befatungen verfeben, welche burch Schieglocher die gange Nacht ein fo ununterbrochenes Weuer unterhielten, daß man die Biederherstellung ber Brude aufgab. Dadurch erhielt ber Feind einen Borfprung und einen geficherten Rudzug. Gegen Abend fam auch noch das Corps von Ghulai bei Lesmont an, wodurch jedoch nichts geandert war, da die Aube es vom Feinde trennte. Co war an beiben Orten, wo fich bas frangofische Beer

<sup>\*)</sup> Zufolge Danilefath und Thielen waren auch ber Raifer Alexanber und Fürst Schwarzenberg zugegen, und Ersterer setzte sich großer Gefahr aus.

zurückzog (bei Rosnah und bei Lesmont), die Verfolgung siegreich abgewiesen. Sie hörte nun ganz auf, ja selbst jede unmittelbare Berührung mit dem Feinde wurde aufgegeben. Nach
einer großen siegreichen Schlacht, aus welcher der Gegner unter
großen Verlusten sein schwankendes Bestehen vorläusig nur mit
Mühe gerettet, bei jetzt dreisacher Ueberlegenheit, wußte man
nicht einmal, wohin der Gegner sich gewandt, und diese Ungewißheit dauerte noch mehrere Tage. Es wurden keine Maßregeln angeordnet, die auf den Titel einer Verfolgung irgend

Anspruch machen konnten.

Das Seltsamste aber war, daß man, wo von nichts als von einer Berfolgung mit allen Kräften die Rede sein konnte und jede Stunde Bergug Nachtheil brachte, erft überlegen wollte, wie der weitere Krieg ju führen fei. Es begaben fich nämlich an diesem Tage (2. Februar) bie Monarchen nach Brienne, und es wurde im Schloffe eine große Berathung gehalten \*), wobei Schwarzenberg, Blücher und Barclay mit ihren Stäben und bie Diplomaten zugezogen wurden. Es zeigte fich hier gleich, daß an eine gemeinsame Unternehmung nicht zu benten fei. Defterreich häufte alle möglichen Schwierigkeiten, die Friedenspartei erhob ihr haupt mit der Erklärung, daß gerade jest, nach einer siegreichen Schlacht, ber Zeitpunkt gekommen sei, wo man Da= poleon nachgiebig genug finden werde, um einen bortheilhaften Frieden mit ihm ju schließen. Nur die Festigkeit des Raifers Allerander, geftählt burch seine Getreuen, Stein und Boggo bi Borgo, die Kriegsluft von Blücher und Gneisenau vermochten es babin zu bringen, daß doch beschloffen wurde, den Rrieg fortzuseten. Es war bann aber noch eine große Schwierigkeit zu ordnen, welche darin bestand, wer den Oberbefehl führen follte, Blücher oder Schwarzenberg. Reiner konnte unter bem andern stehen, wie wir oben schon bemerkten, auch würde sich Rufland in dem großen Geerbefehl zur Noth unter Preußen, Desterreich weder unter Preußen noch Rußland gebeugt haben. Unter solchen Umständen blieb, wenn der Krieg fortgesetzt werden follte, kein anderes Mittel übrig, als zwei getrennte, unter fich unabhängige Beerbefehle ju errichten, unter Schwarzenberg und Blücher. Blücher follte geftattet sein, mit dem Corps von Y Saden und bem Infanterie Corps von Oljuwiëf fich der Marne ju nähern, bort die Corps von Nord, Rleift und bas ruffische

fiel his d

<sup>\*)</sup> Ueber diese wichtige Conferenz, so wie über verschiedene spätere wichtige Berhandlungen sucht man bei Thielen vergebens einen Aufschluß es wird darüber stillschweigend oder sehr kurz und naiv hingegangen.

Infanteries Corps von Kapczewitsch (vom Corps von Langeron verfügbar geworden) an sich zu ziehen, wodurch das schlesische Heer wieder auf 55,000 Mann stieg und bald durch die Corps von Winzingerode und Bülow noch bedeutend verstärft werden konnte. Beide Heere sollten auf Paris vordringen, welches nur noch sechs Märsche entsernt lag. Das doppelte Bordringen müßte, so glaubte man, die Kräfte des Feindes theilen und jedem Heer der Verbündeten seine Ausgabe erleichtern. Sollte eins der Heere in große Noth kommen, so sollte das andere zu seiner Unterstützung marschiren.

Die Gebrechen einer Coalition und eine völlig diplomatische Kriegführung erzeugten hier die seltsamsten Wirkungen. Man hatte den Feind geschlagen und konnte ihn durch Verfolgung vernichten. Man that dies nicht und ließ ihn entschlüpken. Man wartete, und ließ dem Feinde wie geslissentlich Zeit zur Erholung. Man theilte sich dann und setzte sich der Gesahr aus, einzeln geschlagen zu werden, wie es denn auch wirklich geschah. Das Leichte vermied man und wählte das Schwerere. Und dasselbe Schauspiel werden wir später noch einmal erneuert

feben.

Wir führen das schlesische Heer bis zu dem Zeitpunkt, wo es von Napoleon heftig und siegreich angefallen wurde, wenden uns dann zum böhmischen Heere und zeigen, wie es durch die matten Anstalten Schwarzenberg's dem französischen Kaiser möglich wurde, sich mit dem größeren Theil seiner Streitmacht auf

Blücher zu stürzen.

Sobald der Feldmarschall Blücher von dem Kriegsrath zu Brienne nur die Erlaubniß erhalten, auf eigene Hand gegen Paris zu operiren, gab er sogleich an die Corps von Sacen und Olsuwiëf den Befehl, in der Richtung von Châlons vom Schlachtselbe aufzubrechen, um nur sobald als möglich aus der Umgebung des großen Hauptquartiers wegzukommen, wo Mattheit, Auseinandergehen der Politik und Berschiedenheit der kriegerischen Ansichten es zu keiner entscheidenden That kommen ließen. Denselben Tag (2. Februar) legte er noch zwei Meilen zurück; am folgenden war er schon auf der Hälfte des Weges von Brienne nach Châlons. Am 4. Februar traf man auf Transporte des Feindes, welche von der Marne weiter nach dem Westen Frankreichs flüchteten. Die Reiterei von Wasstlikschifof nahm einen Mehltransport bei Sommesous und setze einem

Munitionstransporte nach, der über Sezanne entweichen wollte,

den aber die Frangosen noch glücklich durchbrachten.

Der Feldmarschall hatte junächst eine doppelte Aufgabe. Er wollte verhindern, daß der Marschall Macdonald, der, wie er wußte, in Chalons angekommen war, sich mit bem Heere bes Kaisers bei Tropes vereinige, und wollte sich ihm wie einen Ball poridieben: bann aber wollte er die Corps von Nord, Rleift und Rapczewitsch an sich ziehen, von welchen ihn aber die Marne und die vom Keinde besetzten festen Orte Bitry und Chalons trennten. Um dem Corps von York zur Unterstützung nahe zu sein und sich mit ihm zu vereinigen, rückte der Feldmarschall den 5. Februar bis auf zwei Meilen von Châlons, bis Sondron und Batry. General York hatte sich aber schon der Städte Bitry und Chalons bemächtigt, der Marschall Macdonald war in der Richtung auf Epernah abgezogen und bie Bereiniauna konnte am 6. Februar ungehindert geschehen.

Wir haben die Corps von Wittgenstein und Dord bei St. Dizier verlaffen. Das erstere wurde wieder jum bohmischen Beer berangezogen und richtete seinen Marsch über Montier: en= Der nach Lesmont; das letztere\*) hatte Befehl erhalten, sich nach Vitry und Chalons gegen den Marschall Macdonald zu wenden. General York war den 1. Februar von St. Dizier

zunächst gegen Bitry aufgebrochen.

Die Städte Bitry und Chalons, beibe am rechten Ufer der Marne, find keine eigentlichen Festungen, aber doch, wie viele Städte in Frankreich, befestigt und gegen eine sofortige Ein-nahme gesichert. Bitry, in vollkommener Gbene, mit 7500 Ginwohnern, bildet ein durch sechs Bastionen vertheidigtes längliches Biereck, von dem eine der kleinen Seiten sich an die Marne stüßt. Bor den drei Thoren der Landseite liegen eben so viele Borftabte. Châlons, das alte Catalaunum, durch die große hunnenschlacht berühmt, mit 12,500 Einwohnern, ift von einer

<sup>\*)</sup> Schon seit dem Rhein-Nebergange bei Caub hatten mehrere Benerale bes Corps von Nord andere Bestimmungen erhalten: Bring Carl von Medlenburg, Steinmet, Hinerbein. Die Brigade Steinmet führte jett der General von Pirch II., die Brigade des Prinzen der General Rageler, die 7. Brigabe hatte General horn behalten, die 8. von Suner= bein war an den Prinzen Wilhelm, Bruder bes Königs, vergeben wor-ben. An die Stelle des Generalstabs-Chefs, Obersten von Zielinski (ber eine Brigade im Billow'schen Corps erhalten), war der als Militair: Schriffteller bekannte Oberft von Balentini getreten. Reserve-Aeiteret (Jürgah) und Reserve-Artillerie (Oberst von Schmidt) war in benselben Sänden geblieben.

Service and Service

hoben, crenelirten, ftarfen Mauer umgeben, mit borliegendem, jum Theil sumpfigem Graben. Es war jett noch besonders jur Bertheibigung eingerichtet. Die Zugänge waren verbarricabirt und vor den Thoren waren starke Tambours angebracht. , Wie bei Bitry, liegen vor der Stadt ziemlich umfangreiche Borftadte. Da Rapoleon geglaubt hatte, daß die ersten Entscheidungen für ihn vorwärts von Chalons und Bitry liegen murben, fo hatte er bei biefen beiden Städten, wie wir gefehen haben, fein Beer aufammengezogen und nach benfelben alle Ausruftungsgegenftande gerichtet, die ein großes Geer bedarf. Sier befanden fich Maga= gine, die Referve-Geschütze und Reserve Munition, die großen Barkcolonnen. Der Marichall Kellermann, Berzog von Balmy, ju alt, um noch im Felde ju dienen, aber noch als guter Beerbildner geschätt, hatte die Aufsicht über alle biefe Gegenftande, so wie über die neuen Truppenbildungen. In Chalons befand fich seit bem 31. Januar ber Marschall Macdonald mit etwa 10-12,000 Mann; in Bitry befehligte ber Brigade-General Vor der Ankunft des Marschalls waren beide Montmarie. Städte von Befatung faft entblößt; wenn es dem General Nord daher verstattet gewesen ware, zwei Tage früher aufzubrechen, jo fielen diese Städte fast ohne Schwertschlag in feine Band und er hatte an dem vielen Seergerath einen reichen Fang thun fonnen. Go aber befand fich nun bas frangofische Corps in Chalons und auch die Besatung von Bitry war ausreichend perstärft worden.

General York, von der Anwesenheit Macdonald's an der Marne unterrichtet, wollte die Uebergabe von Vitry so rasch als möglich erzwingen, ehe der französsische Marschall zu Hülfe kommen könnte. Die Brigade Pirch II. und die Abtheilung des Obersten Grasen Henckel erreichten die Stadt schon den 1. Februar früh und machten einen Ueberrumpelungsversuch, wurden aber empfindlich abgewiesen. Am 2. Februar kam dann das ganze Corps dei Vitrh an, ohne daß Truppen von Macdonald sich gezeigt hatten. General York machte in Person eine Ausstundung, um irgend eine schwache Seite zum Sturm aussindig zu machen. Es zeigte sich aber wenig Hossmung auf Ersolg am hellen Tage; der General beschloß daher, seinen Sturm dei Nacht zu unternehmen, wo nach einem tüchtigen Bombardement und Anzündung der Stadt in der Verwirrung eher Aussicht zum Gelingen war. Indessen mußte der Sturm wegen Eintritts anderer Ereignisse ausgegeben werden.

Es war die Reserve-Reiterei von Jürgaß auf der Straße nach Châlons vorgesandt worden, um von dort her über die Unternehmungen bes Feindes früh genug benachrichtigt zu sein. General Jürgaß nun sandte um 4 Uhr Nachmittags die Melbung, daß eine starke feindliche Heersaule, die Spite des Corps von Macdonald, auf der Chausse gegen Bitrh im Anmarsch wäre.

Der Referve-Reiterei wurde sogleich die Vorhut von Kateler zur Unterstützung nachgefandt. Die Abtheilung von Graf Bendel (1 Bataillon, 6 Escadronen, 4 Geschütze) befand fich icon ohnedies rechts von Jürgaß; es waren also Kräfte genug, bem Feinde die Spite gu bieten. Der Drt, wo diefer erschienen war, mar das Dorf La Chaussee am Ende des ersten Drittheils bes Weges von Bitry nach Chalons. Es fam fogleich zu gegenseitigen Ausfundungen und einzelnen Attaken; es war aber so trübe und schneite so ftart, daß man sich gegenseitig nicht recht abschäten fonnte. Während die Reserbe-Reiterei ben Feind gu verhindern suchte, aus La Chaussee vorzubrechen - wobei es verichiedene Ginzelkämpfe um bie Brude über den Le Ru-Bach gab, ber hier in die Marne fällt - und die Abtheilung des Grafen Bendel rechts davon im Thale das Dorf St. Amand festhielt, war dann auch die Reiterei der Borhut von Kateler und ein Theil des Fugvolks derfelben angekommen. Es folgten noch verschiedene Rampfe bis 7 Uhr Abends, wo bann beide Theile bas Weitere auf ben folgenden Tag verschoben. Die Frangofen

waren nicht über La Chaussée vorgekommen.

General Nord erkannte die Absicht Macdonald's, sich die Berbindung auf Bitry zu eröffnen. Er gab unter biefen Umftänden den beabsichtiaten Sturm auf biefen Blat auf, um bem Feinde entgegen ju geben, und wollte nur bie naberen Berichte abwarten, um die Befehle für ben folgenden Tag ju geben. Sein Muth war gehoben burch bas Gintreffen ber Runde bon ber gewonnenen Schlacht bei La Rothière und ber Nachricht, daß der Feldmarschall fich ihm nähere; eine auf das linke Marne-Ufer zur Aufflärung entfandte Reiter=Abtheilung war heute icon auf die aukersten Vortruppen ber Reiterei von Baffiltichifof gestoßen. Der General fühlte fich um fo mehr aufgefordert, dem Feinde ju Leibe ju geben. Alls gegen Mitternacht der Major von Schut vom Generalftabe, ber bei ben letten Befechten bei La Chaussee zugegen gewesen, bei ihm (in Ecrienne, eine Meile rudwärts von Bitry auf ber Strage nach St. Dizier) eintraf und ihm ben Borschlag machte, ben Feind vor Tagesanbruch mit der Reiterei von Jürgaß, Kapeler und Hendel ju überfallen, ging er fogleich barauf ein, gab bie nöthigen Befehle und ordnete an, daß die Brigade Birch vor Bitry blei-ben, das übrige Fußvolk des Corps aber schon um 6 Uhr Mor-

100

1

gens am Ornain bei Bitry:le-Brule eintreffen follte. um aur

Unterstützung und weiteren Berwendung bereit zu fein.

Bur Ausführung bes Ueberfalls war am 3. Februar um 6 Uhr noch vor Tagesanbruch der größte Theil der Reserve-Reiterei von Jürgaß und die Reiterei der Vorhut von Kateler an beiben Seiten ber Strafe nach Chalons aufgefeffen und gleich darauf fette man fich auf La Chauffee in Marsch. eröffnete fich eines der größten und glanzenoften Reiter-Gefechte im gangen Kriege, welches aufs Neue zeigt, was mit der gablreichen und im Bergleich mit der feindlichen viel befferen Reiterei ber Berbundeten zu leiften gewesen mare, wenn man fie häusiger richtig verwandt und geführt hätte. Die Reserve-Reiterei von Jurgaß, 9 Schwadronen, ging rechts, die Reiterei pon Kateler, ebenfalls 9 Schwadronen, links der Straße vor und 4 Escadrons folgten als Referve; es waren sonach 22 Schwabronen\*) ober nahe an 3000 Pferde. Rechts bei dem Dorfe Aulnah war auch die Abtheilung von Graf Sendel fampfbereit. fam aber bei diesem Gefecht nicht zur Berwendung.

Bald nachdem sich die preußischen Geschwader in Bewegung gesett, hörte man deutlich durch die erfte Dammerung des Morgens die frangosischen Trompeter jum Ausruden blafen; die Unternehmung verlor also den Charafter des eigentlichen Ueber-Der Feind, von fo vielen Bferdetritten und bem Raffeln ber Sabel schon aus der Ferne aufmerksam gemacht, suchte sich eiliast auf einer Anhöhe vor dem Dorf La Chaussee in Schlachtordnung aufzustellen, war aber damit noch nicht zu Stande, als Die preußischen Reiter ichon baberbrauften. Auf beren Seite borte man schon bas Raffeln bes auf ber großen Straße aus bem Dorfe kommenden Geschützes. Es war kein Augenblick zu verlieren, wenn man nicht ben großen Bortheil aufgeben wollte, den Feind vor seiner Entwickelung anzugreifen. Man konnte auch das Einrücken der Regimenter nicht abwarten, um eine regelmäßige Linienattake auszuführen; jedes Regiment wurde vielmehr von seinem Befehlshaber geführt und hörte auf deffen Signale. Die feindliche Reiterei, befehligt von den Generalen Sebaftiani und Excelmans, nahezu fo ftart als die preugische. hatte nur kaum so viel Zeit gehabt, nothdurftig zwei Treffen

<sup>\*)</sup> Nach Damit, Th. II, S. 22, kommen nur 21 Schwadronen heraus. Der Grund liegt darin, daß beim brandenburgischen Manen-Regiment nur 3 Schwadronen gerechnet sind, da es doch 4 waren. Siehe: Aus dem Leben des General : Lieutenants Friedrich von Sohr vom Berfaffer, S. 106.

zu bilben, welche jedoch zu nahe aneinander standen. Sie rückte nicht vor, sondern, ben Feind stehenden Fußes empfangend, gab sie auf sechs Schritt eine Salve aus den Karabinern. Diese Art, den Kampf aufzunehmen, welche die Weise des Fußvolks im Zerrbild nachahmt\*), brachte nicht die mindeste Wirkung hervor. Wie ein Angewitter rauschten die preußischen Reiter in die frangöfischen hinein. Die erste Linie derfelben floh in Unordnung auf die hinter ihr stehende zweite und riß einen Theil derselben mit sich fort. Bon besonderer Wirkung war, daß ber linke preußische Flügel den rechten französischen ganz umfaßte und ihn gegen das Centrum drängte. Alle Angriffe gelangen auf das Bollständigste. Auch die Batterie hinter dem zweiten Treffen wurde genommen, wobei sich das brandenburaische Husaren Regiment unter dem Oberft-Lieutenant von Sohr besonders auszeichnete. Einige feindliche Schwadronen, die eben jett aus La Chauffee hervoreilten, suchten mit lobenswerther Anstrengung die Batterien ju retten, und es gelang ihnen auch, mehrere Geschütze wieder zu befreien, aber 4 Kanonen und 3 Pulverwagen blieben in den Händen der preußischen Hufaren. Das Ganze ber frangösischen Reiterei wurde mit großem Berluft in die Engwege von La Chaussee geworfen.

Auf die Abtheilung von Henckel waren polnische Manen zugekommen, die sich aber zuruckzogen, als bei La Chaussee die

Niederlage erfolgt war.

Die geschlagene französische Reiterei sammelte sich unter bem Schutz ber Division Molitor auf den Höhen hinter La Chausse. Die preußische Reiterei folgte in vollem Lauf, theils durch das von feindlichem Fußvolk noch besetzte Dorf, theils rechts bei einer Mühle vorbei. Indessen währte es doch einige Zeit, ehe die ganze Reiterei sich jenseits des Dorfes wieder in Linie formiren konnte, wo sich dann auch die Escadrons von Hendel auf den rechten Flügel setzten und nun etwa 3300 Pferde zusammen waren. Gleich nachdem das Gesecht vorüber war, langte das Fußvolk der Lorhut an, vertrieb das seindliche Fußvolk aus La Chausse und besetzte das Dorf.

Der Feind bewarf dasselbe mit Granaten, er beschoß eben so die preußische Reiterei; ihm wurde jedoch bald geantwortet, und als nur erst das Fußvolk heran war, wurde wieder vorwärts gedrungen. Die Reiterei von Hendel umging den linken

<sup>\*)</sup> Friedrich der Große cassirte jeden Reiter-Anführer, der sich von feindlicher Reiterei angreifen ließ; er sollte sich ihr stets entgegenstürzen.

feindlichen Flügel und wollte schon eine Attake unternehmen, als der Feind für gut fand, sich eiligst breiviertel Meilen dis hinter den Flecken Bogny zurückzuziehen. Bei der Brücke hier über den Moivre-Bach konnte sein Fußvolf nicht so schnell diesen Engpaß zurücklegen, und seine Reiterei machte Halt, um den Nebergang zu decken. Kaum wurde dies bemerkt, so stürzten die Abtheilung von Hendel, 5 schlessische Landwehr-Schwadronen und das lithauische Dragoner-Regiment von der Reiterei von Jürgaß, im Ganzen 10 Schwadronen, mit Wuth auf die seindliche Reiterei und jagten sie außeinander, die Landwehr-Schwadronen eroberten sogar eine Standarte der berühmten polnischen Lanciers und vor der Brücke wurde noch eine Kanone genommen.

Der Feind, der sich auf dem Höhenrande jenseit des Moivre-Baches aufstellte, hatte Geschütz von Châlons zu Hülfe gesandt erhalten und erhob eine Kanvnade, welche diesseits erwidert wurde. Erst in einiger Zeit kam das Fußvolk der Vorhut an und marschirte auf. Am spätern Nachmittage kam noch die Brigade Prinz Wilhelm dazu. Die Brigade Horn war in der

Nähe von La Chauffée.

Mit diesen Vortheilen, die nicht gering waren, begnügte sich General Yorck, um den sehr erschöpften Truppen Ruhe zu gönnen, die für den morgenden schweren Tag neue Kräfte nöttig hatten. Der Feind hatte die scharfen Säbel der Preußen kennen gelernt und zog sich von 10 Uhr Abends an nach Châ-

lons zurück.

Am 4. Februar schon früh brach das Corps gegen das noch zwei Meilen entfernte Châlons auf. Es war ein ganz eigener Wechsel menschlicher Loose, daß General York, vor zwei Jahren ein Untergebener des Marschalls Macdonald, mit ihm im bittersten Streit und nachher eigenmächtig von ihm abgefallen, gerade diesem zuerst auf deutschem Boden an der Kathach als Feind gegenüber gestanden hatte und jeht wieder auf französsischem Wegriff war, gegen ihn zu ziehen. In beiden Männern, da sie sich ziemlich genau kennen gelernt, mußte dies Empfindungen ganz eigenthümlicher Art erwecken.

Marschall Macdonald hatte sich mit etwa 10,000 Mann

Marschall Macdonald hatte sich mit etwa 10,000 Mann nur noch auf die Stadt und die Vorstädte beschränkt. Die Vors städte nach den drei ausgehenden Chaussen nach Vitry, St. Ménehould und Rheims, besonders die erstere, welche St. Memmie heißt und die besten Häuser hat, waren stark mit Schwärmern besetzt. Die Reiterei, die bei einer Stadtvertheidigung meist nutslos ist, war auf dem linken Marne-User, auf dem soaenannten Telegraphenberge, ausgestellt. Hier besanden sich auch zwei schwere Batterien, welche die Borftadt St. Memmie auf

bas Wirtsamfte bestreichen fonnten.

Die Borhut von Kateler langte schon um halb 9 Uhr vor ber Stadt an. General Kateler ichloß bie Borftabt St. Memmie ein, vollendete seine Aufstellung und nach Kriegsgebrauch ließ er den Plat zur Nebergabe auffordern. Als die in hohem Tone gegebene abschlägige Antwort um 11 Uhr einging, begann er ben Angriff auf bie Borftabt St. Memmie mit 2 Bataillonen, denen zwei andere als Unterftützung folgten. Der Feind leiftete nur geringe Gegenwehr und bie vorderen Bataillone gelangten jum Ende der Borftadt bis zu der breiten Allee, welche auf dem Glacis junadit bem umgebenden Stadtgraben rund um Chalons Run erft begann heftiger Wiberftand. Aus ber Stabt bonnerte bas Geschüt, welches auf bas Wirksamfte bon ben auf bem linken Marne-Ufer auf bem Telegraphenberge aufgestellten zwei schweren Batterien in ber linken Seite berftarkt murbe. Bugleich erhob ber Feind aus ben Saufern beim Stadtthor und neben bemfelben ein höchft empfindliches Schwarmerfeuer. wurde preußischerseits auf das Kräftigste erwidert, aber bem Eindringen ins Thor standen doch große Schwierigkeiten gegen, ja der Feind machte fogar mehrere fraftige Ausfälle, Die nicht ohne Berluft zurückgewiesen werden konnten. General Porck, ber jest eingetroffen war, überzeugte sich,

daß die Wegnahme des Thors zu viele Opfer kosten würde; er ließ zwar bas Gefecht mit noch mehr Lebhaftigfeit nahren, unternahm aber genaue Mustundungen um bie Stadt, um irgend einen schwachen Bunft zu entbeden, gegen ben ein formlicher Angriff mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Erfolg geschehen könnte. Diese Auskundungen, welche nur nach Ankunft ber übrigen Eruppen des Corps und Eindringen in die Borftabte zu machen waren, nahmen mehrere Stunden fort. Es war 4 Uhr Nachmittags geworden, als die lette Brigade fich schlagfertig aufgestellt hatte. General Dord hatte bann zwischen ber nach St. Denehould und Rheims führenden Strafe, b. h. auf ber Nordoftfeite ber Mauer, eine Deffnung entbeckt; er beschloß hier einzudringen und beftimmte die Brigade Bring Wilhelm jum Sturm. man näher herankam, fand man indeß auch an diefer schabhaften Stelle gablreiche Feinde, und es war vorherzusehen, bag bei ber starken Besatzung von 10,000 Mann, die man vielleicht noch überschätzte, ein Sturm große Opfer kosten werde. Der General

stand davon ab und wollte versuchen, ob er nicht auf wohlfeilere Weise seinen Zweck erreichen könnte, wenn er beim Eintritt der Dunkelheit die Stadt bombardirte und in Brand steckte. Es

wurden die 7pfündigen Haubitzen zu zwei halben Batterien (à 4 Stück) zusammengezogen und auf der Chaussee von Bitry und auf der von St. Menehould aufgestellt. Zugleich wurde eine schwere Batterie dem schadhaften Theile der Mauer gegenüber eingerichtet. Die Brigade Horn war gegen die Vorstadt St. Memmie in dichten Säulen herangerückt, die des Prinzen Wilshelm stand in und vor der Vorstadt von St. Menéhould, die Reiterei auf der Straße nach Rheims. Sämmtliche Truppen blieben unterm Gewehr. Der Kamps in der Vorstadt St.

Memmie dauerte, wiewohl schwächer, fort.

Che das Bombardement begann, sandte General York noch einmal einen Parlamentair, den Major Grafen Brandenburg, in die Stadt zum Marschall Macdonald. Er wurde nicht von biefem, fondern vom General Sebaftiani, als bem nächsten im Range, empfangen, aber das Anerbieten eines freien Abzugs von Neuem ftolg gurudgewiesen. Co begann benn um 8 Uhr Abends bas Bombardement. Bald fah man bas erfte Feuer aufgeben und fofort wurde das schwere Geschütz dabin gerichtet. um das Löschen zu verhindern. Nach und nach brannte es an vier Stellen, wobon eine, wie fich nachher ergab, bas Quartier des französischen Marschalls selbst mar. Da man jedoch beim Feldgeschütz nicht so eingerichtet ist, daß die Munition so lange ausreicht, wie beim Belagerungsgeschütz, so konnte man nach einiger Zeit bas Feuer nur langfamer unterhalten, um nicht alle Munition auf einmal wegzugeben. Um 11 Uhr mußte das Feuer gänzlich aufhören, welches der Feind mit Geschütz gar nicht erwidert hatte, weil er in der Dunkelheit die Breugen nicht feben konnte und seine Munition nicht nutlos verschwenden mollte.

Die Borhut von Kaţeler (d. h. die 2. Brigade), auß 9 Bataillonen bestehend, hatte in der Vorstadt St. Memmie von 11 Uhr Bormittags dis 8 Uhr Abends gekämpst, beinahe zwei Chargirungen verschossen und war auß Aeußerste ermüdet. Sie war aber noch durch einen andern Umstand völlig kampfunsähig geworden. Hunger und Erschöpfung hatten dahin geführt, die Häuser der Vorstadt St. Memmie etwas näher zu untersuchen, man war in die Keller hinabgestiegen und hatte viele Tausende von Flaschen jenes köstlichen Weins gefunden, wodurch die Champagne berühmt ist. Von der belebenden Kraft desselben gehoben, sloß der Muth der Ostpreußen über. Mit Champagnersslaschen in der Hand rannten Viele dis dicht vor die Scharten der Stadtmauer, um ihren Feinden Veweise ihrer Kampsbegier zu geben, und nicht Wenige fanden so ihren Tod. Man sah

Ausforderungen und Rämpfe wie unter ben Mauern von Troja. Bulett übermannten Erschöpfung und Berauschung die gange Brigade. Auch ber Feind hatte jum Theil an bem Schmause Theil genommen und man fand Solbaten, Freund und Feind, von der einschläfernden Kraft des Weins übermannt, auf den gefährlichsten Boften eingeschlafen, aller Gefahren und Drangfale vergeffend. — General Norck fürchtete von foldem Zustande. bei einem möglichen Ausfall bes Feindes, üble Folgen und lieft die Borbut durch die Brigade Sorn ablosen; aber auch diese fand noch einen reichen Ueberreft bes ischönen Weins und that sich gutlich baran. Man schlug ben Flaschen bie Sälfe ab und ichleuderte diefelben, nachdem fie ausgetrunken, auf die Strage. Es ist berechnet, daß mehr als 50,000 Flaschen Champagner ausgetrunken worden find. Den Tag barauf wurde bie jum Theil zerftörte Borftadt bem brandenburgischen Susaren-Regiment jum Quartier angewiesen, aber bie Stragen lagen fo gang boller Blasschen, daß diese erft jum Theil fortgeräumt werden muß-

ten, ehe daß Regiment einruden fonnte.

Nachdem das Granatenfeuer um 11 Uhr eingestellt worden, wurde im Sauptquartier bes Generals Nord, im Sause einer Windmühle an der Chaussee nach St. Menehould, berathichlaat. was weiter zu thun sei. Das Einzige, was übrig blieb, war noch immer ein Sturm, aber die Nacht war kalt, der Schnee fiel ftark und es herrschte eine ägpptische Finsterniß. Man hatte feine ausreichende Kenntniß der Dertlichkeit, um zweckmäßige Anordnungen darauf zu gründen; zudem waren die Truppen febr ermudet und zur Sälfte fampfunfahig. In der That war man in Berlegenheit, wozu man fich entschließen follte, als aludlicherweise ein Barlamentair gemeldet wurde, der sich an ben äußersten Bosten auf der Chaussee von St. Menehould burch ben Schall einer Trompete ankundigte. Es war der Maire und mehrere Abgeordnete der Stadt, begleitet von einem Oberft-Lieutenant vom Genie-Corps. Bor ben General Dord geführt. erklärte ber frangofische Offizier, er für feine Berfon habe feinen andern Auftrag, als jene Herren, die Municipalität von Cha-lons, zu begleiten. Der Maire bat nun den General, die Stadt mit einem ferneren Bombardement zu berschonen. Der herr Marschall (Macdonald) habe die feste Berficherung gegeben, bie Stadt Morgens 7 Uhr ju räumen; indeffen mare er entichloffen, fie bis zu biefer Zeit zu behaupten', mochte fie barüber auch in Feuer aufgeben. General Yord erwiderte: er führe feinen Krieg mit den Ginwohnern, sondern mit dem Marschall; mit ibm fei er baber bereit, einen Bergleich wegen Raumung

ber Stadt adzuschließen. Hierzu hatte jedoch der feindliche Offizier keinen Auftrag. Desto dengender bat nun der Maire. General Jord entschloß sich dann, einen Offizier — den Major Grasen Brandenburg — an den Marschall zu senden mit den Bedingungen: die Feindseligkeiten sollten die nach vollandeter Räumung von Châlons um 7 Uhr Morgens aushören, aber die Franzosen müßten sich sogleich nur auf die Stadt beschränfen, dürsten die Magazine nicht vernichten, widrigenfalls das Bombardement sogleich wieder beginnen würde. Marschall Macdonald willigte nach wiederholten Zögerungen endlich in diese Bedingungen, und nun verlegte noch in der Nacht General Jordsein Hauptquartier in die Borstadt St. Memmie. Die Brigade Prinz Wilhelm rücke in die nördliche Vorstadt (nach Rheims zu) ein. Die übrigen Truppen blieben im Bivouak, welcher bei der überaus rauhen Witterung höchst beschwerlich war.

Es konnte begreiflicherweise nicht die Absicht des französischen Marschalls sein, Châlons und Vitry ernstlich zu halten; von zwei überlegenen Corps (Sacken-Olsuwies und York) in die Mitte genommen und vom Rhein her durch neuen Juzug der Berbündeten bedroht, wäre dies für ihn ein sehr gefährliches Unternehmen gewesen. Es kam ihm vielmehr nur darauf an, die Menge Geschütz, Munition, Heergeräth und einen Theil der Lebensmittel zu retten, die in beiden Städten aufgehäuft waren, und er hatte das große Glück, dies Alles — die auf den Mehltransport — glücklich durchzubringen. Mit großem Glückrettete sich auch die Besahung von Bitry — sie hatte von Macdonald Besehl zur Räumung erhalten — ungeachtet der großen

Brücke über die Marne gesprengt hatte.

In Folge der Besitznahme von Litry und Châlons und des Abzugs des Marschalls Macdonald stand nun der Vereinigung der Corps von York, Kleist und Kapczewitsch mit dem von Sacken Dlsuwiëf unter dem Feldmarschall nichts mehr entgegen.

Nähe von Blücher. Marschall Macdonald zog fich am 5. Februar längs der Marne auf Epernah zurud, nachdem er die

Vorläufig verzögerte sich der Uebergang über die Marne dennoch. Da die Brücke bei der Stadt gesprengt war und der Feind am 5. noch das jenseitige Ufer besetzt hielt, so konnte die Wiederherstellung erst am 6. Februar Vormittags 10 Uhr und der Uebergang erst erfolgen, nachdem Macdonald bereits einen großen Vorsprung gewonnen.

Kaum war der Uebergang von York geschehen und die Brigade Pirch von Vitrh, am linken Marne-Ufer hinabmarschirrend, zu ihm gestoßen, als der Feldmarschall sogleich seinen

Plan aufnahm, gegen Paris zu operiren. General Yord er-hielt den Befehl, Macdonald über Spernah, Chateau-Thierry 2c. zu folgen. Sacken wurde angewiesen, den 6. Februar bis Bertus, am 7. nach Stoges, am 8. auf Montmirail zu mar-schiren, wobei er seine Neiterei zur Deckung und Beobachtung links bei Sezanne laffen follte. Die Corps von Rleift und Rapczewitsch, welche ben 7. bei Chalons erwartet wurden, erbielten ben Befehl entgegengefandt, ben 10. in Montmirail einzutreffen. Die befestigte Stadt Bitry follte, gleich Toul, zu einem Waffenplat bes Heeres bestimmt, eine angemessen Befatung erhalten und verhallisadirt werden. Indem der Feldmarschall, im Rücken einigermaßen durch die festen Plate Toul und Bitry gesichert, auf zwei unter sich nicht weit entfernten Straßen mit dem Corps von Jorck, 18,000 Mann, längs der Marne und mit den Corps von Sacken:Olsuwief, Kleist und Kapczewitsch, 39—40,000 Mann \*), über Montmirail, im Ganzen also mit 57—58,000 Mann gegen Paris vordrang, wobei er allein schon so stark war, als Napoleon selbst, hoffte er, ungefährbet bis in die Nähe ber Hauptstadt kommen zu können, wenn das heer von Schwarzenberg auch nur die allermäßigften Anforderungen erfüllte. Hierbei hielt er sich durch die örtliche Beschaffenheit des Landstrichs zwischen Marne und Seine auf seiner linken Seite ganzlich gesichert. — Wenn man nämlich bei diesem Landstrich eine Linie von Spernah an der Marne über Fere Champenoise nach Plancy an der Seine zieht, welche ungefähr 8 deutsche Meilen ausmacht, so theilt diese den Lands strich in zwei der Beschaffenheit nach sehr ungleiche Theile. Der östliche, die eigenthümlichen Kreibelager ber Champagne enthaltend, ist zwar etwas boch gelegen, der Boden ist aber plateausartig eben, nacht, fahl, unfruchtbar, und widerstrebt jeder Cultur, die geringe und arme Bevölkerung findet dort kaum ihren Unterhalt. Die Passage für ein Heer ist auf diesem Theil nicht gehindert und es führt darüber die große Chaussee von Arcis an der Aube nach Châlons, aber ein Heer sindet dort nichts zu leben. Der westliche Theil bagegen hat einen fruchtbaren und ftarken Boben, der eine gablreiche und wohlhabende Bevölkerung ernährt. Diefer Theil ift, im Gegensat von dem öftlichen, fehr mannigfaltig gebildet. Zwei Kluffe, ber Betit-Morin (ber nord-

<sup>\*</sup> Saden war etwa 20,000 Mann ftark, Olfuwiëf nach alteren Angaben 5000, in neuerer Zeit 4000 und noch weniger, Kleift 8000, Kapczewitsch 7000 Mann. Damit II, S. 46, wo diese Stärken etwas fnapp berechnet ju fein icheinen.

liche) und der Grand-Morin (der sübliche), durchziehen ihn in westlicher Richtung, sich beide in die Marne ergießend. Beide haben sehr ausgedehnte Sumpfparthien, besonders der erstere im obern Theil in der Gegend von St. Gond und Banne. Dabei enthält der Landstrich nicht unbedeutende Waldstriche. Damals sührte keine einzige Chausse von der Marne zur Seine hindurch und die übrigen Straßen und Wege waren in der jetzigen Jahreszeit, wo man im Koth versank, fast so gut als ungangdar anzunehmen. Wenn dies zur Sicherung noch nicht ausreichen sollte, so war doch zu erwarten, daß das Heer von Schwarzenberg nach einer siegreichen Schlacht und jetzt noch verstärkt durch das 16,000 Mann starke Corps von Wittgenstein bei fast dreisfacher Ueberlegenheit die Hauptkräfte Napoleon's wenigstens festsbalten würde.

Da die beiden Straßen von Chalons auf Paris längs der Marne über Epernah und Chateau: Thierry und die über Champaubert und Montmirail bei La Ferté-sous: Jouarre zusammenstommen, so war es die Absicht des Feldmarschalls: während das Corps von York den Marschall Macdonald auf der ersteren Straße mäßig versolgte, mit dem Haupttheil des Heeres auf der letzteren hastig vorzudringen, dem Marschall einen Vorsprung abzugewinnen und ihn an der Marne in die verzweiseltste Lage zu bringen. Diese Absicht wurde nicht erreicht, es kam unvershofft ganz anders: statt siegreich auf Paris vorzudringen, sollte der rastlose Veldmarschall bald um seine eigene Existenz kämpfen.

Bei dem beabsichtigten Vorgehen auf Paris für seine linke Seite aus den oben bemerkten Gründen unbesorgt und vor sich einen viel schwächern Feind, überdies voll Eifer, Macdonald in Verlust zu bringen und zugleich mehr Boden gegen Paris hin zu gewinnen, begegnete es dem Feldmarschall einen Augenblick, sein Heer zu sehr auseinander zu halten, welches Napoleon benutte, um sich zwischen seine Corps zu wersen und ihnen einzeln Niederlagen beizubringen. Blücher nämlich glaubte die Corps von York und Sacen hinlänglich, Macdonald und Alles, was dieser heranziehen könnte, zu Paaren zu treiben, und gab den Corps von Kleist und Kapczewitsch, welche den weiten Marsch vom Rhein her zurückgelegt hatten, in Châlons und Vitry am 8. Februar einen Ruhetag, welchen sie wahrscheinlich dringend bedurften, wodurch sie aber auf einen Tag zu weit von den übrigen Corps abkamen. Das nähere Verhältniß aber war folgendes:

General Yord erreichte den Feind erst am 7. Februar bei Epernay, er folgte ihm bis Dormans und sandte den Vortrab

von Kageler bis Chateau-Thierry. Marschall Macdonald hatte indeß einen zu großen Vorsprung, und da er ersuhr, welche Maffen des Feindes über Montmirail marschirten, so strengte er alle Kraft an, um aus so gefährlichem Bereich zu entkommen. Noch in ber Nacht vom 7. bis 8. Februar sandte er die Divifion Molitor, die Brigade Simmer und die Reiterei von Ercelmans nach La Ferté-sous-Jouarre, um dort mit Berftarkungen von Paris eine Aufstellung zu nehmen. Er felbst mit den noch bei sich habenden Truppen ging bei Chateau-Thierry über die Marne, um auf diesem gesicherten Ufer Meaux zu erreichen, und sprengte die Brude über biefen Strom in die Luft. Dies war bereits geschehen, als General Rateler in Chateau-Thierry anlangte. Diefer konnte nichts weiter thun, als an ber Wiederherstellung der Brude arbeiten laffen. Da General Pord vom weiteren Berfolgen keinen Nuten einsah, so blieb er in Dormans, und da er am 9. Februar feinen Befehl vom Feldmarschall erhielt, so gab er seinem Corps am 10. einen Ruhetag. — General Sacken erreichte schon am 8. Montmirail. Er hatte seine Reiterei unter Wassiltschifof von Sezanne wieder an fich gezogen und fandte fie vorwärts auf La Ferté-sous-Jouarre. Am 9. erreichte General Wassiltschifof die Gegend der Stadt und sturzte sich mit Ungestum auf die Divisionen Molitor und Braper, die er mehrmals in Unordnung brachte und die nur mit Mühe die Stadt und beren nächste Umgebungen zu behaup: ten vermochten, um so ben weiteren Rudzug von Macdonald ficher zu ftellen. General Sacken blieb zufolge ber Beifung vom Feldmarschall ben 9. in Montmirail. — Das Infanterie-Corps von Olsuwief war bis Champaubert zwei und eine halbe Meile dieffeits von Montmirail gekommen. Die Corps von Kleist und Kapczewitsch sollten den 9. nach Vertus marschiren und den 10. in Montmirail eintreffen. Der Feldmarschall verlegte am 9. Februar sein Hauptquartier nach Stoges, eine halbe Meile rudwärts (öftlich) von Champaubert, wo das Infanterie-Corps von Olfuwief stand.

So war denn das schlesische Heer am 9. Februar von La Ferté-sous-Jouarre, zwei Märsche von Paris, bis Bertus neun Meilen weit und noch dazu auf zwei Straßen auseinander gezerrt. Auf der Linken Seite, bei Sezanne, war nach dem Wegziehen der Neiterei von Wassiltschiftof nur noch eine Kosaken-Abtheisung von General Karpof zur Beobachtung geblieben. Gegen die Berabredung hatte Fürst Schwarzenberg das Corps von Wittgenstein nicht zur Verbindung zwischen beide Heere gewiesen, sondern hatte es mit nach Tropes gezogen. Die linke

Seite von Blücher war daher völlig entblößt. Diese Zustände wurden für das schlesische Heer sehr verhängnisvoll, denn Napoleon, der Schwarzenberg wenig über ein Drittheil von dessen Stärke entgegensetzen konnte, hatte die unerhörte Kühnheit — kaum gab es je eine größere — eine Hand voll Truppen gegen Schwarzenberg stehen zu lassen und sich mit Allem, was er zusammenbringen konnte, in die linke Seite von Blücher zu wersen. Doch ehe wir dies erzählen, müssen wir erst zu Napoleon und ins große verbündete Hauptquartier zurücksehren.

Am 3. Februar fam der Raiser Napoleon mit seinem aeschlagenen, fehr entmuthigten und durch Defertion fehr geschwächs ten heere in Tropes an. Wenn hier ber Blid auf die Berrüttung seiner Streitfrafte niederschlagend sein mußte, so war der Empfang von Seiten der Ginwohner von Tropes nichts weniger als tröftlich. Sauptfächlich Kaufleute und Fabrikanten, und als folche ben Untergang ihres Wohlstandes fürchtend, waren fie bestürzt über die winzigen Streitfrafte des Raifers und daß dem ungeachtet ihre Stadt der Schaublat eines erbitterten Kampfes werden würde. Alles für verloren haltend, suchte Jester zu retten, was er konnte, Biele verließen die Stadt und flüchteten ins Innere. Bei folder Stimmung war es kaum möglich, ben erschöpften Kriegern ausgiebige Nahrung und Erquidung zu gewähren. Dazu fam nun noch der Abfall Murat's, ben ber Kaiser in Tropes erfuhr. Sein eigener Schwager war, um feine Grifteng ju retten, auf die Geite ber Berbundeten übergetreten. Italien schien für ihn verloren. Umringt von so viel Gefahren, war es nothwendig, der Nation von bem Ausgange bes erften Rampfes mit bem Feinde Nachricht ju geben. In so großer Nähe von Baris durfte er von der Wahrheit nicht zu fehr abweichen, und fein erfter Beerbericht mußte ein verlornes Treffen eingesteben.

Die Schwierigkeit der Lage war so groß, daß sie selbst einen Charafter von Stahl beugen konnte. Wenn Napoleon auch noch so mäßig von der kriegerischen Befähigung Schwarzenberg's dachte, wenn er auf die unter sich abweichende Politik der kriegführenden Mächte, auch auf das Methodische ihrer Unsternehmungen rechnete, so war die Uebermacht derselben nach der verlornen Schlacht doch so unverhältnißmäßig, daß menschliche Anstrengung ihr Bordringen auf Baris nicht verhindern zu

können schien, und Paris war in seiner Haltung bereits äußerst unzuberläffig. Jest schienen nur noch Unterhandlungen und ungeheure Opfer die Ratastrophe beschwören ju konnen. ju Unterhandlungen, so hoffte Napoleon noch immer auf bie Geneigtheit Defterreichs, er hoffte auf Stockungen in den Unternehmungen Schwarzenberg's; vielleicht war ein Waffenstillstand ju erlangen, und was er bringend bedurfte, war — Aufschub,

Beit. Unmittelbar nach ber Schlacht von La Rothière scheint Rapoleon die Gefahr noch nicht für fo außerordentlich bringend gehalten zu haben, benn er fpricht in einer Depefche an Caulincourt, der jur Eröffnung eines Friedenscongresses in Chatillon angekommen war, "daß man lieber ben Berluft von Baris mit allen feinen Folgen wagen, als harte Bedingungen unterzeichnen muffe." Am 3. Februar ichon anderte er feine Meinung, weil Italien durch den Abfall Murat's verloren schien; er sandte Nachmittags von Tropes ben Staatsrath Labesnarbière mit neuen mäßigeren Unterweisungen. Weiterhin trafen nun bie hiobsposten aus Belgien ein: Bulow war in Bruffel, Wingingerobe in Ramur eingeruckt; aus bem Innern von Frankreich mochten brobende Anzeichen gekommen fein. Da ift benn bas Neußerste eingetreten, die große Krisis ist da, die bringende Gefahr läßt ihn feinen Stold, feine feften Borfage vergeffen. Er sendet unterm 5. Februar Caulincourt unbedingte Vollmacht: "Die Unterhandlungen zu einem glüdlichen Ausgange zu führen, baburch bie hauptstadt ju retten und eine Schlacht ju bermetben, worauf die letten Hoffnungen ber Nation beruhten." Der Congreß zu Chatillon wurde darauf wirklich am 5. Februar eröffnet und der Friede hatte ju Stande fommen fonnen, wenn Rapoleon fich mit dem hatte begnügen fonnen und wollen, was fein Bebollmächtigter in äußerfter Bedrangniß anfangs felbst anbot und worum es fich von Seiten ber Berbundeten noch eine gange Beit hindurch handelte: Die Begnügung mit ber Grange von 1792. Jeder Gedanke baran war ihm jedoch unerträglich, und kaum hatte er bie Einwilligung - und nicht einmal in bestimmten Worten - ju diesem demuthigen Ende feiner friegerischen Laufbahn gegeben, als sein thatfräftiger und genialer Beift mit höchster Unftrengung auf Mittel fann, fich biesem für ihn, den großen Eroberer, schimpflich ju nennenden Ausgange zu entziehen.

Bir werden die Verhandlungen zu Chatillon weiter unten in einem besondern Abiconitt gusammenfaffen und fahren für

jett in ben friegerischen Unternehmungen fort.

Gleich bei seiner Ankunft in Tropes war Navoleon rastlos bemüht, sein Beer wieder in schlagfertigen Stand ju feten. Bormarts der Stadt gegen Bar-fur-Aube ftellte er das Corps von Gerard, welches eine neue, aus dem Innern gekommene Division Samelinane erhielt, dagegen aber die Division Riccard an das Corps von Marmont abgab. Marschall Marmont stand in Arcis und die Division Riccard wurde zur Berbindung auf ber Hälfte des Weges von Tropes nach Arcis blacirt. Corps von Gérard wurde eine Reiter-Division der Garde beis gegeben. Links, rudwarts von Gerard, waren die brei Garde-Divisionen von Ney bei der Aube-Brude von St. Hubert und noch weiter links das Corps von Bictor gelagert, Die Reiterei von Milhaud etwas vorwärts. Die Fuß- und die Reiter-Divifionen der alten Garde waren in Tropes. Es waren Berstärkungen eingetroffen und das heer war wieder auf 53,000 Mann angewachsen, von denen 43,000 Mann in und bei Tropes und 10.000 Mann unter bem Marschall Marmont bei Arcis

standen.

Diese Streitmacht hatte auch burch ben verzweifeltsten Wiberftand, felbst unter Leitung ihres genialen Raifers, gegen bie fo weit überlegenen Maffen Schwarzenbera's nicht Stand halten können, wenn diefer nur ernsthaft angegriffen hatte. Da er gu folder Kraftäußerung aber nicht kommen konnte und Napoleon vom Keinde fast nichts hörte und nichts fah, so hielt er es für nothig, fich felbst über die Abfichten seines Gegners aufzuklaren. Er sandte daher am 4. Februar die Garde Division Michel und eine Reiter=Brigade auf bem linken Seine=Ufer gegen Bar-fur-Seine vor. Diese wenigen Truppen, welche mit großer Zuberficht vordrangen, ftiegen ein und eine halbe Meile von Troves. bei St. Thiebault, auf die Vortruppen des öfterreichischen Corps von Colloredo, griffen sie mit großem Ungestum an und warfen fie eine Meile zurud. Die frangösischen Truppen besetzten barauf St. Thiebault und die Seine Brude bei Cleren. Nachher in der Dunkelheit wollte Feldzeugmeister Colloredo den Berluit, welchen er bei Tage erlitten, wieder ausweben. Er verstärfte Die Bortruppen und brang langs ber Seine gegen die Brude von Clerey bor. Die frangofischen Garden schlugen aber mit großer Entschlossenheit alle Angriffe der Desterreicher bei der Brude ab, ja die frangösische Reiterei eilte herbei und nahm den zurückweichenden Desterreichern noch eine Anzahl Gefangener ab.

Diese unverhoffte Kraftäußerung eines geschlagenen und vernichtet geglaubten Gegners, der wieder zum Angriff überzu-

geben ichien, flößte bem Oberfeldberrn Schwarzenberg die größte Beforgniß ein. Mit einem faft breifach überlegenen Beere wagte er nicht, ben verzweifelten Mann in seiner Stellung bei Tropes anzugreifen, sondern zog es vor, ihn durch eine Umgehung links von Tropes wegzumanöbriren. Wenn er aber eine Um: gebung vorzog, fo fpringt in die Augen, daß eine Linksziehung (nach der Loire zu) ihn von Blücher entfernte und Navoleon bie Möglichkeit ließ, fich gegen das schlesische Beer zu wenden, wobingegen eine Umgebung rechts (b. h. bom bohmischen Beer gerechnet) ihn Blücher näher brachte, gemeinschaftliches Sandeln, ein Abdrängen von der Parifer Strage guließ, ein Sturgen auf das schlesische Seer unmöglich machte. Der unrichtige Gedanke wurde überdies fehr langsam ausgeführt. Fürst Schwarzenberg bedurfte den gangen 3. und 4. Februar, um über die Aube gu fommen. Den 5. war ber größte Theil feines Beeres erft in und bei Bar fur : Seine an beiden Ufern ber Seine; General Wittgenstein öftlich von Troves, beffen Reiterei in ber Richtung

von Arcis gegen ben Marschall Marmont.

Napoleon, der auch am 5. Februar immer noch nichts Näberes vom böhmischen Geere erfahren fonnte, befahl dem Maricall Mortier aufs Neue, mit zwei Garde Divifionen auf ber Strafe nach Bar-fur-Seine vorzubrechen und die Defterreicher zurudzuwerfen. Zugleich zog er ben Marschall Marmont von Arcis näher an fich heran, indem er ihn von der Aube nach Mery an der Seine jurudnahm. Uebrigens hatte der Raiser auch die Division Michel von Thiebault und ber Brude von Cleren, als zu weit vorgeschoben, wieder an sich gezogen. Marschall Mortier brang mit aller Energie vor, warf bie Defterreicher jurud und bemächtigte fich aufs Neue der Brude bon Cleren. Beschäftigt, noch weitere Bortheile zu erlangen, wurde er durch einen kaiferlichen Befehl plötlich abgerufen und jog sich um 4 Uhr nach Tropes zurud. Da Feldzeugmeister Collo-redo nun aber seine Berstärkungen herangezogen und es noch Tag war, so wollte er boch etwas unternehmen, um sich für bas ungestüme Zuruckbrängen seiner Vortruppen zu rächen. Er ging über die Seine, marschirte bis jum Barfe-Alugden nahe bei Tropes und griff bas Corps von Gerard an. Es dunkelte icon, als er bort ankam. Die Frangofen waren wachsam, der bobe Stand bes fumpfigen Barfe-Mugchens dedte ben rechten Rugel Ind ber Angriff wurde mit Berluft von einigen hundert Dann abgeschlagen, wobei Feldzeuameister Colloredo felbst vermunbet murbe.

Die Ursache, warum der Kaiser den Marschall Mortier zurückgerufen, war, weil er sich entschlossen hatte, Tropes zu räumen, indem Marschall Macdonald ihm gemeldet, daß er die Marne bei Bitry und Chalons nicht halten fonne und Blücher's Reiterei schon in Sezanne, in den Zwischenraum zwischen Seine und Marne, eindrang. Es war genug, daß ihm in und bei Tropes brei Tage Zeit vergönnt gewesen, sein gerruttetes Beer einigermaßen neu ju bilben, ausruhen ju laffen und Berftarfungen an fich zu ziehen. Bur Dedung bes Rudzuges ließ er bie Garbe-Divifion Michel, bas Corps von Gerard und eine Reiter-Brigade in Tropes jurud mit dem Befehl, ihm Tags darauf au folgen, und marschirte rudwarts nach Nogent an ber Seine, wohin auch der Marschall Marmont von Mern gerichtet wurde. Das frangösische heer verließ (nach Fain) Tropes mit höchster Niedergeschlagenheit, da felbst das höchste Kriegsgenie, der Kaifer, einen weiteren Rückzug für nothwendig hielt, ber nun ohne Ende schien. Der Soldat marschirte in dusterer Traurigfeit und Rebermann schien hoffnungelos. Es sollte aber bald die Soff-

nung der Frangosen neu belebt werden.

Kürst Schwarzenberg, weit entfernt, den Sieg bei La Rothière zu benuten, bedurfte feche Tage, um einen Raum bon fünf beutschen Meilen zurückzulegen und nur erst wieder in bie Nahe bes Feindes zu kommen, fo daß durch diese feltene Langsamteit ber Landstrich von seinen Massen gründlich aufgezehrt und die Einwohner zur Berzweiflung gebracht wurden. Go menig auch immer eine Reigung jum Angriff in dem Oberfelbherrn lag, so läßt sich eine folche Art, Krieg zu führen, welche unter andern Umftanden unfehlbar Entfernung bom Commando und Stellung vor ein Kriegsgericht herbeigeführt haben wurde, nur allein mit der Politik Desterreichs entschuldigen, wiewohl ein äußerst fügsamer Charafter bazu gehörte, solcher Politif zu bienen, ba icon ein fraftiger Fußstoß binreichte, ben Gegner gu germalmen. Defterreich wünschte aber "ben Schwiegersobn" gu retten, wünschte ben Frieden, der jest in Chatillon verhandelt wurde, und wollte ben Gegner absichtlich zu einigen Kräften fommen laffen, um ber Kriegsparthei wieder ju imponiren. Wahrscheinlich von dieser und dem Kaiser Alexander gedrängt und schon benachrichtigt, daß Napoleon sich von Tropes zuruckgiebe, befchloß Fürst Schwarzenberg bann einen allgemeinen Ungriff auf Tropes für ben 7. Februar. Nach bazu angewandten ungeheuren Anstalten fand er nur das leere Nest, und bies beranlagte ihn, gleich feine Truppen in weitläuftige Cantonirungsquartiere zwischen nonne und Aube, von Gens bis Bar und ruckwärts bis Florentin und Chaumont zu verlegen. Bei den äußersten Vortruppen hatten einige unbedeutende Zusammenstöße stattgefunden, die des Erwähnens nicht werth sind. Die Monarchen und ihr zahlreiches Gesolge an Diplomaten und Adjutanten hielten am 8. Februar ihren Einzug in Trohes. Fürst Schwarzenberg handelte, als wenn der Friede schon unterzeichen net wäre.

Den hohen Werth der Zeit hat Niemand stets mehr ge-würdigt, als Napoleon; kühn, thätig, umsichtig benutzte er die ihm gebotenen Möglichkeiten. Die Vollmacht an Caulincourt, um jeden Breis Baffenftillftand oder mit ungeheuren Ginbugen Friebe zu erlangen, prefte ihm beinahe bas Berg ab; er wollte versuchen, auf die Gefahr des Untergangs hin sich in eine beffere Lage zu versetzen, um eine festere Sprache annehmen und bas linke Rheinufer retten zu konnen. Napoleon wußte, daß sich Blücher von Schwarzenberg getrennt und daß er von der Richtung von Chalons aus gegen Paris vordringe. Lon Schwarzenberg, schien es, hatte er wenig zu besorgen, dagegen war von dem rastlosen Blücher vorauszusetzen, daß er nicht eher ruhen würde, bis er unter ben Mauern von Baris angekommen ware. Da diefer nur den Marschall Macdonald vor sich hatte, so war zu vermuthen, daß der Eifer ihn vielleicht die Borficht aus den Augen setzen lassen würde. Wenn Napoleon also zur Beobachtung von Schwarzenberg einen mäßigen Theil seines Beeres fteben ließ und mit bem größeren von Nogent an ber Seine über Billenoge und Seganne auf St. Prig und Champaubert durchbrach, so fiel er in die linke Seite Blücher's, er traf ihn vielleicht getheilt und konnte ihm folche Schläge verfeten, daß er bas Bordringen auf Baris vergaß. Die Schwierigkeit hierbei war nur, bag bie Wege auf biefer Strede und in biefer Sahreszeit fo bobenlos waren, daß es fast eine Unmöglichkeit ichien, hier mit einem Beere durchaudringen.

Als Napoleon am 7. Februar in Nogent eingetroffen war, erhielt er vom Marschall Macdonald die nähere Nachricht über die Räumung von Châlons und Vitry und über das Vorrücken Blücher's auf Paris. Diese Nachrichten vermehrten noch die Niedergeschlagenheit in seiner Umgebung und in den obern Besehlshaberkreisen. Zugleich kam jetzt aus Chatillon von Caulincourt die Bedingung, unter welcher die Verbündeten Wassenstellungen bei Berbündeten Wassenstellung und in seine

alten Gränzen von 1792 zurückehren. Caulincourt melbete, daß er in einer vertraulichen Eröffnung an Desterreich diese Bebingung als Grundlage angenommen habe, wenn ein sofortiger

Waffenftillstand eintrete.

Die Bustande, welche gleich nach ber Schlacht von La Rothière verzweifelt waren, hatten Napoleon die Bollmacht an Caulincourt abgenöthigt, um jeden Breis einen Waffenstillstand ober Frieden anzubahnen. Aber bie große, verzweifelte Gefahr war vorüber: man hatte den Sieg nicht benutt. Das vereinigte Heer von Schwarzenberg und Blücher konnte ihn bernichten: biefe Bereinigung hatte nicht stattgefunden. Beide hatten fich getrennt, um ihren Zwed auf verschiedenen Wegen qu erreichen. Schwarzenberg hatte ihm eine Woche Zeit gelaffen, sein heer wieder in schlagfertigen Stand ju seten, jeder Tag brachte neue Berftarkungen. Sein Berluft war nicht nur erfett. sondern seine Stärke nicht unbetrachtlich vermehrt; fie mußte sich noch weiter vermehren, wenn er den Krieg nur hinhalten Wenn es ihm gelang, nur irgendwo einen derben Schlag zu versetzen, fo mußte Geer und Bolf wieder Bertrauen gewinnen. Dazu hatte er jett Aussicht, indem ihm der Weg in die linke Seite Blücher's offen stand. Er ließ baher Caulincourt schreiben, daß er die Bedingungen der Berbundeten verwerfe, ohne aber seinen Minister zu tadeln, daß er bereits auf bie Bedingungen eingegangen, und ohne irgend eine Unterweisung bingugufügen.

Im Laufe des 7. und in der Nacht vom 7. bis 8. Februar gingen neue Mittheilungen vom Marschall Macdonald und Nachrichten von Kundschaftern ein, die das Borrücken Blücker's in vereinzelten Abtheilungen bestätigten. Diese wichtigen Zeitungen erhöhten die Zuversicht des Kaisers nicht wenig. Als der Herzog von Bassano mit der Aussertigung der Depesche an Caulincourt noch in der Nacht bei ihm wieder erschien, sagte er mit freudigem Muth: "Zest ist von ganz andern Dingen die Nede, als sich in so schimpsliche Bedingungen zu sügen! Ich bin in diesem Augenblicke dabei, Blücker mit den Augen zu schlagen; er rückt über Montmirail vor; ich breche auf und werde ihn morgen, werde ihn übermorgen schlagen. Die Lage der Dinge muß sich gänzlich ändern und dann werden wir

feben."

Durch die zum Theil aus Spanien angekommenen Berstärkungen und die, welche in Kurzem noch erwartet wurden, sah sich Napoleon im Stande, ein neues Corps von drei Divisionen unter dem Marschall Dudinot zu bilden. Die Reiterei theilte er in vier Corps unter den Generalen Bordesoulle, St. Germain, Milhaud und Balmy (Kellermann) unter dem Oberbesehl des Generals Grouchy; diese Corps zählten in wernigen Tagen zusammen über 18,000 Pferde. Auch für die Ar-

tillerie war Berftarfung angekommen.

Rum Burudbleiben gegen Schwarzenberg und gur Bertheibigung ber Seine bestimmte er: Die Corps von Bictor und Gerard und das Reiter-Corps von Milhaud in und bei Nogent; bas neugebildete Corps von Dubinot nebst ber aus Spanien erwarteten Reiterei etwas rudwärts in Brovins und Nangis; eine Division Nationalgarden, aus dem Innern gusammengezogen, unter dem Divifions-General Bacthod bei Montereau. Lettere, im Berein mit der Division Alig, welche sublich ber Seine in Sens an der yonne in der Bildung begriffen war, sollte die Zugänge zur Ponne und Seine verwahren, besonders aber den Zugang auf Fontainebleau vertheidigen, wobei ihnen ber Marschall Dubinot jum Rüchalt bienen sollte. Alle biefe Streitfrafte zusammen werben auf 30,000 Mann angegeben, erreichten diese Starte aber im Unfange nicht, fondern erft burch allmähligen Bugug in mehreren Tagen. Die Stadt Nogent hatte Napoleon gleich bei feinem Gintreffen in Bertheidigungsftand setzen laffen. In wenigen Stunden war fie bor einem Ueberfall gesichert; ber Raiser bezahlte hiebei bie Arbeiter aus feinem Schate. Gine fo unbebeutende Streitmacht hielt Napoleon für hinlanglich, einem Heere von beinahe 130,000 Mann Die Spite ju bieten! Gine Beleidigung für ben Fürften Schwarzenberg und eine Geringschätzung, wie sie je einem Felbherrn geboten worden ift!

Mit allen übrigen Streitkräften brach er auf, um sich auf Blücher zu stürzen. Das Corps von Marmont, die Reiterei von Doumerc und Picquet, so wie das Corps von Reh waren schon den 7. Februar auf Sezanne gerichtet worden, am 8. Abends traten das Fußvolk und die Reiterei der Garde nebst einigen andern Reiter-Divisionen von Nogent den Marsch an. Sämmtliche Truppen betrugen zwischen 35 — 40,000 Mann. Sie marschirten auf einer einzigen Straße, einem Seitenweg, welcher in dieser Jahreszeit fast ungangbar war. In dem tiefdurchweichten Boden versanken Geschütze und Pferde, und die Fußvelseidung der Infanterie blieb im Koth stecken. Der Kaiser der die Gespanne und die Kräfte des Landvolks in der ganzen tingegend auf, um im Berein mit den Soldaten die Schwierigkeiten des Weges zu überwinden, und von ihm persönlich angeregt, entstand ein patriotischer Wetteiser, die Ungunst der

Elemente ju besiegen. Gang besondere Anstrengungen bot bann noch ber Bag von St. Brig über' ben Petit-Morin bort, wo weftlich ber große Sumpf von St. Gond und Bannes aufhört und der Sumpfgraben wieder jum Fluffe wird. Bier erschwert ber steile Abfall und ber schnelle Wechsel bes Bodensi ben Durchzug und ben Kampf. Welch eine Fulle von Zufälligkeiten fonnte bier eintreten! Bu feinem Glud fand Napoleon feine Hinderniffe im Marsch. Nur eine Kosaken Abtheilung des Obersten Wlastof und die Kosaken von Karpof waren die einzigen, welche, auf diesem Wege aufgestellt, Blücher Kunde bringen konnten. Napoleon überwand alle Schwierigkeiten. Um 9. Februar hatte er sein Hauptquartier in Sezanne; Marschall Marmont war vorwärts gegen St. Prix; Abtheilungen beffelben hatten fich bereits der Brucke bei St. Brir über den Betit-Morin bemächtigt und Reiterei drang jenseits vor. Um 10. Februar, vom frühen Morgen an, war das Heer mit anerkennenswerther Anstrengung im vollen Marsch auf St. Brir in ber Richtuna auf Champaubert.

Wir laffen hier ben Feind und fehren wieder zu Blücher

zurück.

Noch ehe bas Hauptquartier des Feldmarschalls am 9. Februar von Bertus aufbrach, um fich vorwärts nach Etoges ju begeben, ging bie Melbung bes Rosaten Dberften Blaftof (urfprünglich jum Corps von Wittgenftein gehörig) ein, daß er am 8. Februar den Marsch starker feindlicher Maffen bon Villenore auf Sezanne wahrgenommen habe. Da fonst feine Meldung von anderen Orten erfolgt war, fo legte der Feldmarschall hierauf kein Gewicht, indem er biese Truppen, beren Stärke ber russische Oberft, wie er glaubte, übertrieben habe, für eine Entsendung jur Erleichterung Macdonald's bielt. Er bezog sein neues Hauptquartier, das Dorf Ctoges, welches auf ber Chaussee nach Montmirail eng im Grunde eines Thales liegt, das sich eine Meile südlich zu dem großen Sumpf von St. Gond herabzieht. Er hatte keine andere Bedeckung des Hauptquartiers bei sich, als die Stabswache und 21 Reiter, von benen man vorwärts gegen Champaubert Posten aussetzte. Der Feldmarschall war in ber übelsten Stimmung über erhaltene Deveschen von Schwarzenberg. Diefer hatte nichts gegen seinen so fehr erschütterten Gegner unternommen, wagte nicht, ihn in seiner Stellung bei Tropes anzugreifen, sondern wollte ihn links umgehen, wodurch er sich vom schlesischen Heere noch mehr entfernte; er hatte das Corps von Wittgenstein nach Tropes gerufen, obgleich in Brienne abgemacht worden, daß es

Die Berbindung zwischen beiden Beeren unterhalten follte; endlich verlangte Schwarzenberg — was fast unglaublich scheint — daß Blücher das Corps von Kleist noch zum böhmischen Beere abgeben und bafür das Corps von Winkingerode an fich

gieben follte.

Der Feldmarschall war um 6 Uhr eben im Begriff, mit den Personen seines Sauptquartiers ein frugales Abendeffen einzunehmen, als ein ruffischer Offizier hereinstürzte und fehr aufgeregt melbete, das Infanterie : Corps von Olsuwief bei Champaubert sei von feindlicher Reiterei, welche Kanonen bei sich führe, so eben überfallen worden. Champaubert ist nur eine halbe Meile von Stoges entfernt, man konnte daher jeben Augenblid erwarten, daß diese Reiterei auch das Sauptquartier erreichen werbe. Es wurden fogleich bie Stabswache und berittene Ordonnangen in der bedrohten Richtung jum Einziehen von Nachrichten vorgeschickt, und man berathschlagte, welche Entschlüffe unter biefen Umftanden gefagt werden mükten.

Die auf neun Meilen zerstreuten Streitfräfte bes schlefischen Beeres konnten sich in keiner ungunstigeren Lage befinden, als im gegenwärtigen Augenblid. Die Reiterei von Baffiltschikof nämlich war bei La Ferté-sous-Jouarre an der Marne, das Corps von Saden bei Montmirail, das von Nord bei Chateau-Thierry und Dormans an ber Marne, bas Infanterie-Corps von Olsuwief bei Champaubert, die Corps von Kleist und Kapczewitsch bei Bertus. Gerabe in ber Mitte bei Champaubert, an dem Orte, wo ber Feind von Guben herzudrängte, war bie Schwächste Macht, bas Corps von Olfuwief, 4-5000 Mann

mit 24 Kanonen, ohne Reiterei. Wenn man im Hauptquartier gewußt hätte, daß der fran-Bofifche Imperator felbst mit fo beträchtlichen Streitfraften herannahte, so war noch immer Zeit, eine ansehnliche Macht bei Champaubert zu versammeln. Bon Montmirail bis Champaubert find nur zwei und eine halbe Meile und eben fo weit ift bie Strecke von Bertus bis Champaubert. Es war recht wohl möglich, die Corps von Sacken, Rleift und Rapczewitsch durch einen Nachtmarsch, auf einer Chaussee, für den Morgen bes 10. Februar bei Champaubert ju vereinigen, um mit Olfuwief bort 40,000 Mann ftart ju jein; aber es wurde der Befehl ban gi geben unterlaffen, weil man ber Meinung war, bie Micht bes Feindes konne nur eine Demonstration fein, bem Maricall Macdonald zu Gulfe zu fommen. Demgemäß waren man auch die Befehle, die auf der Stelle gegeben werden mußten,

A LANGE CANADA

weber für ben einen noch für ben anderen Fall zwedmäßig und verrathen einen ichwachen Augenblid bes ichlefischen Saupt-General Saden wurde angewiesen, am 10. bei auartiers. Montmirail fteben ju bleiben und die feindlichen Bewegungen bon Sezanne her ju bevbachten; wenn von dort her nichts ju besorgen, solle er seinen Marsch nach La Ferté-sous-Fouarre fortsetzen. Bum General Olsuwief murbe ein Offizier aesandt. ber bier so lange bleiben sollte, bis er sich böllig über ben Feind aufgeklärt habe. Um 7 Uhr Abends ging bann ber Feldmarfchall mit feinem hauptquartier nach Bertus gurud, wo er in der Nacht ankam. Bon hier wurde an Nord unter Mittheilung des Vorgefallenen der Befehl gefandt, nach Bieur Maifon weftlich von Montmirail zu marschiren, um Gaden bei seinem Borruden auf La Ferté fous - Jouarre Gulfe leiften au fönnen.

In Folge weiter ergangener Meldungen fah der Feldmarschall am 10. Februar früh in Bertus einen Theil seines Brrthums ein, aber noch immer alaubte er, die über Seganne heranmarichirenden feinblichen Streitfrafte feien nicht die Saubtmaffe bes frangosischen heeres. Er kam nun auf die Idee, biefen in die Seite ju marschiren, um fie aufzuhalten, und befahl den Corps von Kleist und Kapczewitsch, sich links ab auf Kere Champenvise zu richten. Die Truppen waren auf dem Marsch, als dann endlich durch neue Meldungen jeder Zweifel schwand und es nur zu gewiß war, daß ber frangofische Kaifer fich mitten zwischen seine getrennten Beertheile werfen wurde. Es ware mahrscheinlich noch jest möglich gewesen, mit ben Corps von Rleift und Kapczewitsch, die auch durch biefen Marich Chambaubert um eine Meile naber gekommen waren, fo fruh bei biefem Ort anzulangen, um, mit Olfuwief vereint und 20,000 Mann ftart, fo lange Stand ju halten, bis Saden und vielleicht auch Nord zu Gulfe gekommen; aber man ließ auch diese Möglichkeit vorübergeben, und der Feldmarschall befahl eine Bereinigung des Beeres rudwärts bei Bertus. Um bieber au gelangen, mußte bas Corps von Saden funf, bas von Nord über fieben Meilen rudwarts jurudlegen und beibe mußten in die Marschrichtung Napoleon's fommen, der ihnen dies mit Anwendung aller Kraft verwehren konnte. General Nord machte Borftellungen, es blieb aber bei ber Bereinzelung bes Beeres in vier haufen, was für die Abficht Napoleon's nicht aunstiger fein fonnte.

## Gefecht bei Champaubert am 10. Februar.

Aus irriger Ansicht des schlesischen Hauptquartiers war das Infanterie-Corps von Olsuwieß, 4—5000 Mann, 24 Geschütze und 21 Reiter, völlig vereinsamt bei Champaubert stehen gelassen worden. Auf dasselbe richtete sich nun der Stoß der ganzen Streitmacht Napoleon's; es kann daher nicht verwundern, daß dieses Corps fast gänzlich aufgerieben wurde.

Zu seinem Unglück hatte es General Olsuwief unterlassen, die Brücke über den Petit-Morin dei St. Prix (fast eine Meile von Champaubert) abwerfen zu lassen, indem dies den Feind wenigstens einen halben Tag aufgehalten haben würde. Dadurch wurde es der französischen Reiterei schon am 9. Februar möglich, sich dieser Brücke zu versichern und einen Ueberfall auf einen vorgeschobenen Posten bei dem Dorfe Baye auszu-

führen.

Um 9 Uhr war der Kaiser Napoleon selbst auf dem südlichen hohen User des Petit-Morin angekommen und ließ sogleich das Corps von Marmont übergehen. Der steile nördliche Thalrand beginnt zwar gleich nach Zurücklegung des breiten sumpsigen Grundes, aber es kommt ein eben so breiter sumpsiger Nebengrund von dem Dorfe Bahe herab, in welchem der Weg nach Champaubert auswärts führt. Bahe selbst liegt in einer engen Schlucht des Thalrandes, eine viertel Meile von Champaubert entsernt. Nördlich von Bahe auf der Höhe hatte General Olsuwieß eine Brigade zur Vertheidigung aufgestellt, während der übrige Theil noch bei Champaubert stand.

Marschall Marmont sandte einen kleineren Theil seines Fußvolks durch den Grund auf Bahe, den viel größeren ließ er den hohen Thalrand links ersteigen, dort sich ausdreiten, ordnen und vorwärts dringen, so daß die Stellung von Bahe umgangen werden konnte. Gleich nachdem das Corps von Marmont und die Reiterei von Doumerc den Petit: Morin passirt hatten, ließ der Kaiser das Reiter: Corps von Bordesoulle und das Corps von Neh folgen, links das Plateau ersteigen und zur Unterstützung von Neh ordnen. Nach und nach solgten dann, so wie Raum war, alle noch sibrigen Truppen.

Es war 11 Uhr, als General Olsuwief inne wurde, daß er von weit überlegenen Streitkräften hart bedroht sei. Es wäre Zeit gewesen, sich jest zum Walde von Etoges zurückzuziehen, um die Freiheit zu haben, sich an Blücher bei Bertus anzuschließen. Ein Abjutant des Feldmarschalls, der bei ihm

war, rieth ihm dies ernstlich, General Olsuwief aber erinnerte sich der Berweise, welche er von Sacken und Blücher über seine Bertheidigung von Brienne erhalten, und sagte, er dürfe nicht zurückgehen. Er zog vielmehr bald hintereinander seine ganze Macht heran, verlängerte seinen rechten Flügel dreis achtel Meilen weit dis zu einem am Rande des Thalabhanges liegenden Dorfe Bannah, gestützt durch einen hinter dem rechten Flügel gelegenen Wald, und wollte den Franzosen so den weiteren Zuzug auf das Plateau verwehren; doch war diese Stellung für seine geringe Truppenzahl zu weitläufig.

Nachbem ber Kampf bis 1 Uhr gewährt, die Reihen der Feinde sich auf die drohendste Art verdichteten und man erfuhr, daß der gefürchtete Kaiser selbst beim Heere sei, rief Olsuwiëf seine Generale zu einer Berathung zusammen. Man rieth, auf Etoges zurückzugehen, doch Olsuwiëf blied dabei, daß ihm besohlen wäre, Champaubert zu behaupten. Ein Mittelweg wurde eingeschlagen, dem Feldmarschall Meldung zu machen, was setzt

nicht mehr helfen fonnte.

Um 3 Uhr waren, trot der muthiasten Gegenwehr der Ruffen, Bannay auf dem rechten Flügel und Babe verloren, beibe Flügel umfaßt. Zahlreiche Reiterei war auf beiben Seiten bis zur großen Chaussee borgedrungen und dadurch fowohl der Weg jum General Sacken, als auch der jum Feldmarschall gesperrt. In dieser fürchterlichen Lage beschloß General Olsuwief, seine Truppen bei Champaubert ju sammeln, um fich bann, es tofte mas es wolle, einen Beg auf Ctoges ju bahnen. Um nicht ju febr gebrängt ju werden, befahl er bem General Baltaratti, sich nach Champaubert zu werfen und dieses Dorf eine Zeit lang zu vertheidigen, mahrend er felbst mit dem größeren Theil auf Stoges vorauseilte. Mit größter Entschlossenheit rettete sich General Baltaratti vor wiederholten Reiterangriffen in das Dorf Champaubert hinein; er durfte aber hier nicht lange bleiben, wenn er nicht abgeschnitten werben wollte, und ohnehin war seinem Fugvolk bereits die Munition ausgegangen. Er nahm feine geschwächten Bataillone zusammen, um den nicht mehr eine viertel Meile entfernten Wald von Stoges zu erreichen. Auf dem Wege dahin wurde er auf das heftigste von den Küraffieren von Bordesoulle angefallen und von Geschütz beschossen. Er widerstand muthig und hatte fast ben Waldrand erreicht, als er auch von daher starkes Feuer von Jugvolk erhielt, benn so weit war die frangösische Umgehung bereits gediehen. Jett von allen Seiten umringt, beschoffen, attafirt, erlag hier die tapfere Schaar. Etwa 1500 Mann und 9 Geschütze gingen verloren. Auch General Olsuwiëf selbst fand den Wald von Stoges schon von starkem feindlichem Fußvolk besetzt. In Ermangelung von Munition suchte er sich mit dem Bajonnet Bahn zu machen, was er aber bald aufgeben mußte. Er wollte nun, links abbiegend, durch und neben dem Walde nach Norden hin entstommen, fand aber bei der eingerissenen Unordnung und bei dem bodenlosen Wege unübersteigliche Schwierigkeiten und wurde bei diesem Bersuch selbst gefangen. Nur zwei Genezalen, Karnilof und Udom, etwa 1600 Mann und 15 Geschützen, gelang es, bei schon andrechender Dunkelheit auf Waldwegen sich zu retten und zum Feldmarschall nach Vertus durchzusommen, wo sie dem Corps von Kapczewitsch zugetheilt wurden.

Ein wichtiges Ergebniß war von Napoleon erreicht. Er hatte sich zwischen beide Theile des schlesischen Heeres eingedrängt und stand auf der Chaussee, welche beide Theile verband. Er hatte Muth und Vertrauen bei den Seinigen wieder

erwedt und große Hoffnungen nahe vor fich.

## Treffen bei Montmirail am 11. Februar.

Indem der französische Kaiser mit etwa 35,000 Mann bei Champaubert, mitten zwischen dem schlesischen Beere, stand, hatte er den Feldmarschall, mit den Corps von Kleift und Kapczewitich. zusammen 15,000 Mann, ober, wenn man die zersprengten Theile des Infanterie-Corps von Olfuwiëf dazu rechnet, 16,600 Mann, bei Bertus, und gur Linken die Corps bon Saden und Pord, zusammen etwa 36,000 Mann, auf ber Seite nach Baris bin. Gegen einen dieser Theile mußte er fich ungefäumt wenben, um ihn einzeln ichlagen ju fonnen. Gegen den ichwächeren Theil unter bem Feldmarschall zu ziehen, lohnte nicht; biefer ware einfach zurückgewichen und ber stärkere Theil ware im Rücken geblieben. Biel mehr Erfolg mußte es haben, ben stärkeren Theil zu schlagen und wo möglich Baris zuzutreiben, wo er durch den indes verstärkten Marschall Macdonald zwischen zwei Feuer gerieth. Sogleich beschloß daher Napoleon ben Marsch auf Montmirail. Zwar mußte er bei Ctoges zur Abwehr von Blücher, wenn er versuchen sollte, von Bertus vorguruden, 10,000 Mann stehen laffen und er hatte baher nur etwa 24,000 Mann, um den 36,000 von Saden und Dord auf ben Leib zu gehen, allein er wußte schon, daß fie nicht vereinigt waren, und es war überhaupt feine Zeit zur Vorsicht und langen Ueberlegung.

ALCOHOL ... ALCOHOL

Salar Salar

Unmittelbar nach bem Gefecht fandte er aus feinem Sauptquartier Champaubert Offiziere nach Baris, um die Wiederkehr seines Glückes zu verfünden, er sandte Befehle an den Marschall Macdonald nach Meaux, die vor sich habenden Truppen des ichlefischen heeres mit aller Kraft anzugreifen. Denselben Abend ftellte er eine Brigade ju Kuf von Marmont's Corps unter bie Befehle des Chefs der Garde-Reiterei, Nansouth, und gab ihm auf, mit diefer Brigade und einem Theil feiner Reiterei noch por Mitternacht aufzubrechen und nach Montmirail zu marschiren. General Nansouth lanate mabrend ber Nacht dort an und jaate einen Rosafen-Bult von Karpof aus der Stadt. Der Raifer bestimmte den Marschall Marmont mit der Division Lagrange und dem größeren Theile der Reiterei von Groucht, bei Ctoaes gurudaubleiben, und brach mit allen übrigen Streitfraften ichon um 5 Uhr Morgens, noch in der Dunkelheit, nach Montmirail auf. Um 10 Uhr Bormittags bort angelangt, vernahm er vom General Nanfouth, daß eine ftarke feindliche Beerfaule auf ber Strafe von La Ferté-fous-Jouarre gegen Montmirail im Anmarsch sei. Er ließ dann alle angekommenen Truppen Montmirail paffiren und befahl ihnen, fich jenfeits verftect men from aufzustellen.

Jene Heerfäule, welche Die Reiterei von Nansouth entdeckt hatte, war der Vortrab von Sacken, der dem Befehl des Feldmarschalls, welcher sein Heer zu einer allgemeinen Vereinigung

nach Bertus zusammenrief, nachkommen wollte.

General Sacken hatte die Verfolgung gegen den Marschall Macdonald fortgesett. Er war von Montmirail auf La Fertésous-Jouarre marschirt und der Marschall Macdonald hatte sich auf Meaux, nur noch 5 Meilen von Paris, zurückgezogen, wo er sich durch eine Division von 8000 Mann Nationalgarden verstärkte. Die Reiterei von Wassiltschift war den Franzosen bis gegen Meaux hastig nachgesolgt, hatte sie vor der Marne-Brücke dei Trilport auf das Hetigste attakirt und ihnen 3 Geschütze abgenommen. Der französische Marschall war schon nahe daran gewesen, zur Deckung seines Rückzugs die Brücke dei Trilport in die Luft zu sprengen. Mitten in diesen glänzenden Angriffen war der Besehl Blücher's angelangt, zur allgemeinen Bereinigung nach Vertus zurück zu marschiren.

General Sacken konnte beurtheilen, daß dieser Marsch sehr gefährlich sei, da er nun wußte, daß der französische Kaiser von Sezanne her herannahte, daß der Feind wahrscheinlich schon auf seinem Wege bei Champaubert oder gar bei Montmirail sein würde; aber er legte kein Gewicht darauf, sondern war zufolge seines kräftigen Charakters entschlossen, es koste was es wolle, sich zum Feldmarschall hin Bahn zu machen. Er rief seine Reiterei zurück und brach den 10. Februar um 9 Uhr Abends mit seinem vereinigten Corps von La Ferté-sous-Fouarre auf und machte einen Nachtmarsch, um schnell das  $4\frac{1}{2}$  Meilen entsernte Montmirail zu erreichen, wo wir ihn jest mit Napo-

leon zusammentreffen feben.

Wenn General York, der denselben Befehl zur Vereinisgung nach Vertus erhalten, sich jett mit Saken vereinigt hätte, so waren 36,000 Mann gegen die faum 24,000 Mann Napoleon's bei Montmirail gewesen und die beiden fraftiaften und einsichtiaften Corps-Generale der gangen Coalition hätten Navoleon wahrscheinlich geschlagen. Aber General Pord war widerwillia und hatte ganz andere Ansichten. Er begriff icon feit mehreren Tagen die Anordnungen des Hauptquartiers nicht, die das Heer so auseinander zerrten. Als er nun wußte, daß Napoleon bon Sezanne im Anmarsch sei und eine allgemeine Bereinigung des Heeres bei Bertus angeordnet war, brach sein Unwille heftig hervor. Es war bekannt, daß Gneisenau das Beer eigentlich ftrategisch commandirte, und er war überzeugt, daß dieser jest nichts als dumme Streiche mache. Seinerseits hielt General Porch, der oft nur murrend gehorchte, eine Bereinigung diesseits ber Marne nicht mehr für ausführbar, sondern nur noch auf bem nördlichen Ufer für möglich und erlaubte fich beshalb Borstellungen. Zugleich hielt er ben Bunkt Chateau-Thierry fest, wo er übergeben könne. Am 11. Februar Vormittags 10 Uhr versammelte er sein Corps zwischen Chateau-Thierry und Montmirail bei Biffort, um Sacken bie Sand zu bieten und mit ihm gemeinschaftliche Makregeln zu nehmen.

Bei Viffort erfuhr York, daß Montmirail bereits in Feinbeshand sei. Er schloß hieraus, daß sich Napoleon schon mit überlegener Macht der Chaussee bemächtigt haben müsse und mitten zwischen dem schlesischen Heer stehe. Demnach hielt er es für sich und für Sacken für das Beste, einem ungleichen Kampse, wie er meinte, auszuweichen und über die Marne zu gehen. Er kannte den Entschluß von Sacken noch nicht, glaubte aber, daß er derselben Meinung sein würde. Später erfuhr er, daß Sacken in vollem Marsch auf Montmirail sei, bald hörte man auch schon einzelne Kanonenschüsse von dort her. General Yord schoß daraus, daß Sacken, um, dem Besehl gemäß, zum Feldmasschall durchzukommen, es auf einen entscheidenden Kamps ankommen lassen wolle; er sandte daher den Major von Schack

bom Generalstabe ju ihm, um ihm bavon abzurathen.

General Sacken war schon verdrießlich darüber, daß ihm Yord nicht gegen Meaux hin gefolgt war. Jetzt nun konnte er nicht begreifen, was Yord veranlassen könne, sich nicht mit ihm ju bereinigen, um gemeinschaftlich bem Befehl bes Felbmarichalls

Folge zu leiften.

Seine Bortruppen waren bereits im Gefecht mit bem Reinde bei Vieur Maison, als Major Schad bei ihm anlangte. General Saden ließ nun umgekehrt ben General Dord ersuchen, mit feinem gangen Corps vorzuruden und Theil am Angriffe gu Major Schad stellte vor, daß das preußische Corps bei den grundlofen Wegen erft febr fpat ankommen und wenig Geschütz durchbringen wurde. "Das ruffische Corps ift hinreichend mit Geschütz verseben!" war die fpite und empfindliche Antwort Saden's. Einen noch üblern Eindruck machte es auf den ruffischen General, daß bie Borhut von Rateler, welche sich bei Bieur Maison mit ber ruffischen vereinigt hatte, jest wieber abzog und sich an das preußische Corps anschloß.

Die gewöhnlich ein Beschluß aus der Fortsetzung einer Rette vorhergehender Schlüffe entspringt, so ergriff General Pord nun eine Magregel nach zwei Seiten bin. Da Saden vom Ungriff nicht abzubringen war, fo fah er ein, daß er ihn unterftüten muffe. Anderntheils war er von der Nuklofigfeit des Angriffs und davon überzeugt, daß Napoleon beide Corps über Die Marne werfen werbe. Er fandte baher bie Brigade Pring Wilhelm nach Chateau-Thierry, wohin er die Bagage und alles schwere Geschütz folgen ließ. Mit ber Reiterei ber Borhut, mit ben Brigaben Birch und Born, fo wie mit ber Referve-Reiterei brach er auf, um dem General Sacken zu Hülfe zu

fommen.

Die Chaussee von La Ferté-sous-Jouarre nach Montmirail geht auf ber flachen Sohe ber Bafferscheibe zwischen Marne und Betit-Morin hin, jedoch dem letteren Fluffe naber. Süblich ber Chauffee haben die Waffer jum Betit-Morin tiefere Bolbungen ausgespült und der lette Abfall des Bodens jum Fluffe hin ift fteil. Die Gegend ber flachen Sohe ift burch viele Wiesenstriche und burch mehrere wenig ausgedehnte Gehölze ausgezeichnet und mit einer großen Angahl Fermen (einzelne Gehöfte) wie befaet. Bon einzelnen Dorfern find zu merten: auf der Chaussee Vieur Maison, fast 11/2 Meile (westlich) von Montmirail, bann La Saute Spine, 1 Meile von ber Stadt; ferner füblich der Chauffee und füblich von La haute Cpine: L'Epineaur Bois und nur noch eine halbe Meile von Montmirail das Dorf Marchais. Außer ber Chaussee war ber Boben so tief aufgeweicht, daß nur mit äußerster Unftrengung Geschüt und

Reiterei sich fortbewegen fonnte.

Das erste seindliche Zusammentressen geschah um 10 Uhr von der Neiterei von Wassiltschift mit der französischen von Nansouth bei Vieux Maison. Letztere wurde über La Haute Spine und noch eine viertel Meile weiter zurückgedrängt. Darauf richtete sich der größte Theil der russischen Vorhut auf Marchais. Das russische Schwie und wandte sich dann ebenfalls rechts in der Richtung auf Marchais, nachdem es aufmarschirt war. Indem General Sacken hiemit die Chausse verließ, um auf einem sast ungangbaren Boden zu schlagen, wurde ihm dringend, unter Andern vom General Wassiltssisch, seerthen, auf derselben zu bleiben und seine Macht, statt rechts, lieber links der Chausse zu entwicken, wodurch er in naher Verbindung mit Yorck bleiben würde. Unwillig über Yorck, wollte er davon nichts hören, sondern war sest entschlossen, seinen Weg allein zu gehen, indem er, den rechten Flügel an den Petit-Morin lehnend, sich mit Gewalt einen Durchgang durch Montmirail erzwingen wollte.

Napoleon bagegen eilte, sobald er nur die ersten Kanonenschüsse bei Vieux Maison gehört, bis zur Höhe von Marchais vor und traf dort seine Anordnungen. Durch neuangekommene Reiterei ließ er sogleich den General Nansouth verstärken und die russische Keiterei eine beträchtliche Strecke zurückwersen. Da er sah, daß der Marsch des Feindes auf Marchais gerichtet war, so ließ er die Division Niccard, welche er von Marmont's Corps von Stoges mitgenommen, hinter Marchais aufmarschiren, mit einer Abtheilung links gegen den Betit-Morin. Hinter die Division Riccard, zu beiden Seiten des Dorfes Tremblah, stellte er zwei Garde-Divisionen von Neh. Die gesammte Reiterei der Garde unter Nansouth mußte rechts (nördlich) der Chaussee Platz nehmen. Die alte Garde unter Mortier, welche noch nicht ganz angelangt war, und was sonst noch übrig — sast die Hälfte seiner Streitmacht — behielt er in Reserve, weil er wußte, daß von Norden her das Corps von Yord im Anmarsch sei, und er Kräfte dagegen verfügbar behalten mußte.

General Sacken ließ ben größten Theil der Bortruppen und das Infanterie-Corps des Fürsten Tscherbatof gegen Marchais vorgehen. Das andere Infanterie-Corps unter Graf Liewen III.

blieb hinter L'Epine-aux-Bois in Referbe.

Das Borgehen der Russen war des tiefen Bodens wegen mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden, aber obgleich sie die ganze Nacht marschirt und sehr ermüdet waren, so überwanden

to the same of the same of

fie doch alle Wiberwärtigkeiten. Sie bemächtigten sich bes etwa 1000 Schritt vor Marchais befindlichen, ziemlich ausgedehnten Gehölzes und schickten sich an, gegen das Dorf selbst vorzubringen. Das Gesecht war im vollsten Gange und der Kannonendonner erscholl auf der ganzen Linie.

Napoleon suchte das Gefecht eine Weile hinzuhalten, weil die zweite Division ber alten Garde (Michel) Montmirail noch nicht erreicht hatte. Sobald dies geschehen war, säumte er nicht, die erste Division (Friant) zum Kampfe zu verwenden.

Durch bieses Hinhalten war es den Anssen gelungen, sich des genannten Waldes zu bemächtigen, das am Rande desselben liegende Borwerk Courmont wegzunehmen und fräftige Anstalten

ju einem Sturm auf Marchais vorzubereiten.

Diesem letteren suchte Napoleon nach Kräften zu begegnen, ba das Dorf für ihn nicht verloren geben durfte. Es kam ihm zu Statten, daß General Sacken seine Reserve — das Infanterie-Corps Liewen — fast eine halbe Meile zurückgehalten hatte. Werner hatte der angreifende Theil — das Infanterie-Corps Tscherbatof — sich links nicht bis jur großen Chauffee ausbehnen konnen. Die Chaussee war nur von leichteren Trupps und Schwärmern vertheidigt. Der Raifer benutte fogleich diefe gunftigen Umftande, vorzuglich, daß ihm bei ber außerordentlichen Unwegsamkeit des Bobens das Borgeben auf einer Chaussee gestattet war. Er stellte zwei Regimenter ber alten Garde von der Division Friant unter die Befehle des Marschalls Nen, gab ihnen feine eigenen vier bei feiner Berfon dienftthuenden Schwabronen unter dem General Gunot bei und befahl, auf der Chaussee und links berselben vorrückend, mehrere lästige Batterien por La Saute Epine und diefes Dorf felbst wegzunehmen. Der unerschrockene Marschall vollführte diesen Befehl. Schwärmerlinie und beren Unterftühungstrupps wurden gurudgeworfen, die Batterien, welche vorwarts von La Saute Evine gestanden und beträchtlichen Schaben verursacht, wurden genothiat, abzuziehen. Das französische Aufvolf wandte fich dann geradeaus und füdlich von La Saute Epine gegen das Corps General Sacken bemühte fich, La Haute Spine von Liewen. zu halten, aber ber Ungeftum der Frangofen brachte doch den Erfolg, daß das Dorf verloren ging und die Ruffen jenseits bei Die Reiterei von Wassiltschikof einem Beholz Schut fuchten. konnte hier wenig helfen, weil die frangosische unter Nansouth fie beständig in Athem hielt.

Obgleich das Corps von Tscherbatof dadurch schon links umgangen war, so brach es doch jest stürmend aus dem Walbe

hervor und eroberte im ersten nachdrücklichen Anlauf das Dorf Marchais. Die Division Riccard, welche es vertheidigte, wurde für unzulänglich befunden, sie mußte durch die Division der jungen Garde Decouz und Meunier ausreichend unterstützt werden. Die Franzosen eroberten das Dorf zurück, wurden aber von den Russen noch einmal und nach abermaliger Wiedereroberung noch einmal herausgeworfen, dis es zuletzt der russischen Tapferfeit gelang, sich trotz aller Anstrengungen der Franzosen im Dorfe zu behaupten. Es mochte jetzt etwa  $3\frac{1}{2}$  Uhr sein.

Bare jetzt der General York, auch nur mit der Macht, die er bei sich hatte (die Brigaden Birch, Horn, die Vorhut von Rateler und die Referve-Reiterei), in die rechte Seite der Frangofen marschirt und hier zu einem fräftigen Angriff geschritten, so hätte noch recht wohl ein gunstiger Erfolg erzielt werden können. General Pork hatte indessen, wie wir wissen, bie Meinung, daß bei ber gangen Sache nichts beraustommen könne und es am besten ware, sich gleich über die Marne zuruckzuziehen. Er wollte barum feinen Collegen wohl unterftüten, wenn er in Roth fame, aber nicht felbst von freien Studen anareifen. Seine Referbe-Reiterei unter Jurgaß, welche ohnehin (reitende) Artillerie zurückgelaffen, beobachtete nur die französische der Garde unter Nansouth, welche genug zu thun hatte, fich der ruffischen von Waffiltschikof zu erwehren. Die Brigade Birch zog um halb 3 Uhr durch das Dorf Fontenelles fast eine halbe Meile von der Chaussee und stellte sich südlich des Dorfes auf, darauf folgte die von Horn, die sich rechts von derselben entwickelte. Es wurden Geschütze und Schwärmerlinien borgezogen, doch war der gegenüberstehende Feind sehr wenia aablreich und es blieb bei mäßigem Beschießen.

General York wußte zwar, daß der französische Kaiser sich zwischen die Heertheile des schlesischen Heeres geschoben, aber sonst waren ihm die Ereignisse des vorigen Tages noch undefannt; jetzt ersuhr er die Bernichtung des Corps von Olsuwieß bei Champaubert, er ersuhr, daß Napoleon selbst die Schlacht gegenüber leite, und er wurde nun noch bedenklicher. Mitten in diesen Betrachtungen langte vom Feldmarschall, datirt Bertus den 10. Februar Nachmittags 3 Uhr, der Besehl an, in der Nacht vom 10. zum 11. nach Stoges zu marschiren, dem die Benachrichtung hinzugesügt war, daß Sacken angewiesen sei, sich im Mostumirail aufzustellen. Dieser Besehl war von einem Zeitpunkt, wo der Feldmarschall noch nichts von der Niederlage Olsuwiess wußte, und er war überhaupt nicht mehr auszussühren. Es schien nun dem General York um so mehr das

Gerathenste, sobald als möglich an ben Rudzug nach Chateau-

The state of the s

Thierry zu denken.

Ingwischen fampften die Ruffen noch immer mit Erbitterung fort. Sie waren im Besitz von Marchais und wollten es um feinen Breis fahren laffen. Die Divifion Riccard und die beiben Divisionen Decous und Meunier waren bei aller Unftrengung nicht im Stande, es ihnen wieder ju entreißen, vielmehr war jeden Augenblick ein weiteres Borbrechen der Ruffen zu erwarten. Ginen fo peinlichen Zuftand fonnte Napoleon nicht fortbauern laffen, wiewohl er faum noch Mittel besaß, ihn ju andern. Ueber die Divifion Friant ber alten Garde hatte er bereits verfügt, indem er auch ben Ueberrest ben Be-fehlen Ney's überlassen; die andere Division (Michel) der alten Garbe hatte er gegen die Breugen gefandt. Es blieben ihm nur noch 6 Escabrons Garde D'honneur unter bem General Defrance zur unmittelbaren Berfügung; biefe allein fonnten aber feine Entscheidung herbeiführen. Der Kaiser entschloß sich daher, von der Division Michel zwei Bataillone abzunehmen und fie gegen die Ruffen zu verwenden. Generale vom höchsten Range führten biefe beiben Bataillone ber alten Garbe, bas eine ber alte Marschall Lefebore, Herzog von Danzig, bas andere der Großmarschall des Palaftes, General Bertrand. Diese Bataillone, vereint mit ber Garbe b'honneur, gingen auf dem linken Flügel des Corps von Tscherbatof zwischen Mar-chais und der Chaussee vor und fielen den Russen in den Ruden. Zugleich erfolgte von allen frangösischen Truppen bei Marchais ein gemeinsamer Sturm. Diefem mit aller Kraft ausgeführten Unternehmen vermochten die Ruffen nicht zu widerfteben; fie wurden mit großem Berluft in den Bald von Courmont zurückgeworfen.

Es war 5 Uhr und die Dämmerung bereits eingetreten. Nach dem Verluste von Marchais überzeugte sich General Sacken von der Nothwendigkeit des Rückzuges, und er ließ nun den General Jorck dringend ersuchen, den vor sich habenden Feind fräftig anzugreisen, um den Rückzug der Russen zu sichern, welcher nur hinter dem Corps von Jorck weg auf Chateau-

Thierry geschehen fonnte.

General Porck ließ sogleich die Brigade Pirch in der Richtung auf Montmirail gegen das Dorf Bailly vorgehen. Sie wurde aber von der Division Michel der alten Garde bei deren sehr umsichtiger Aufstellung und Benutzung von kleinen Gehölzen mit einem so verheerenden Kanonen- und Gewehrseuer empfangen, daß sie zurückwich. Kaum bemerkte dies der Feind,

als er mit mehreren Maffen aus ben Gehölzen vordrang. Es wurde ungefäumt die Brigade Horn vorgefandt, um bem Borbringen des Feindes Ginhalt zu thun, es begann aber schon bunkel zu werden und es konnte nichts Wesentliches mehr geschehen, wiewohl das Gesecht fortdauerte und die Brigade Pirch Zeit gewann, sich zu sammeln und zu ordnen. Der Feind suchte trot der Dunkelheit weitere Fortschritte zu machen, was ihm indessen nicht gelang, da die beiden preußischen Brigaden den nachhaltigsten Widerstand leisteten. Um halb 8 Uhr

fielen die letten Schuffe.

Während dieses Gefechts jog sich das Corps von Sacken, vom Feinde wenig belästigt, hinter ben Preußen weg, auf Chateau-Thierry. Dieser Marsch erforderte das Höchste mensch-licher Anstrengung. Schon das Fußvolk, welches zwei Tage und eine Nacht auf den Beinen gewesen und nun noch eine Nacht baranfeten mußte, hatte in der Dunkelheit in dem aufgeweichten Boben die größten Schwierigkeiten, noch größere die Reiterei, und bor Allem das Gefchut. Sanze Schwadronen mußten absiten, die Pferde vorzuspannen, um die Geschüte aus bem Schlamm zu ziehen. Eben so mußte mit dem Train und der Bagage verfahren werden. Man zündete in gewissen Entfernungen Feuer an, um den zu nehmenden Weg zu bezeichnen, auch war es nöthig, Fackeln anzustecken, um in Etwas die Ordnung zu erhalten. Trot ber höchsten Unftrengungen mußte man doch Geschütze im Stich laffen und ein beträchtlicher Theil des Trains und der Bagage ging verloren. Der Rückzug ersforderte die ganze Nacht bis zum Aufgang der Sonne.

Die Russen geben ihren Berlust auf 2000 Tobte und Verwundete, auf 7—800 Gefangene, 13 Geschütze und einen beträchtlichen Theil Bagage an; die Preußen den ihrigen auf 900 Mann, worunter 33 Offiziere. Die Frangosen gestehen einen Berluft von 2000 Mann ein. Die Schlacht hatte beiberseits viele höhere Stabsoffiziere gekostet. Preußischerseits war ber Brigade-Chef (Divisions-General) Pirch, französischerseits der Divisions-General der alten Garde, Michel, verwundet.

Das Ergebniß der Schlacht war: Napoleon hatte mit kaum 24,000 Mann\*) die zwei entschlossensten und talentvollsten Corps:Generale ber Berbundeten, Saden und Nord, welche zusammen gegen 36,000 Mann befehligten, gefchlagen \*\*). in-

Französische Kriegsschriftsteller lassen Napoleon nur 18,500 Mann ftarf fein. \*\*) Damit II, S. 122, läßt Saden bei Montmirail nur 14,000

dem er freilich den letzten Mann darangesetzt hatte! Wir erinnern und, daß General Yord die Brigade Prinz Wilhelm nach Chateau-Thierry gesandt hatte und daß auf dem Schlachtfelbe das obige Stärkeverhältniß ein anderes war; aber dessen ungeachtet war die Ueberzahl noch immer, mit etwaz 6000 Mann, auf Seiten der verbündeten Generale. Der große Name Napoleon's und — nennen wir es nur beim rechten Namen — der Ungehorsam und die Widerwilligkeit Yord's hatten den Franzosen den Sieg gebracht. General Sacken war von diesem Tage an so aufgebracht gegen Yord, daß eine kaum auszutilgende Verstimmung zwischen beiden eintrat.

## Rüdzug beider verbündeter Corps bei Chateau-Thierry über die Marne am 12. Februar.

Nach der verlornen Schlacht mußte es den beiden verbundeten Corps baran liegen, möglichft schnell und ungefährdet über bie Marne zu kommen. Dabei mußte ber Abmarsch so eingerichtet werden, daß nicht ein Corps das andere, ein Truppentheil ben Der Bunkt des Uebergangs konnte nur andern brangte. Chateau Thierry sein, welches General Nord schon durch die Brigade Bring Wilhelm hatte besethen laffen, wohin er sein fcmeres Geschüt und seine Bagage gerichtet und wo zwei Brücken vorhanden waren. Der Rückzug bis dahin und ber Uebergang selbst, einem Napoleon gegenüber, war aber keine leichte Sache. Das Corps von Sacken hatte am Morgen bes 12. erst zum Theil ben Fluß paffirt und General Porck war genöthigt, näber an Chateau Thierry eine Stellung zu nehmen, um den weiteren Uebergang ju beden. Bon Rapoleon war aber mit Gewißheit anzunehmen, daß er Alles daranseten würde, um beide Corps vor ihrem Uebergange in die größte Berlegenheit zu bringen.

General York benutte die Nacht zum Rückzuge. Die Brigade Birch mußte schon nach einigen Stunden Ruhe abmarschiren und nach Mitternacht die Brigade Horn und die Reserve-Reiterei folgen. Nur eine Nachhut unter dem General Kabeler blieb bis Tagesanbruch dem Feinde gegenüberstehen.

Mann mit 80 Geschüßen stark sein. Da Sacken aus der Schlacht von La Rothière noch mit etwa 20,000 Mann Stärke hervorging, so müßte er in 10 Tagen 6000 Mann verloren haben, was nicht wahrscheinlich ist, da er, außer bei der Reiterei, bis Montmirail kein Gesecht gehabt hatte.

Zur Aufstellung wählte General Yorck eine Meile von Chateaus Thierry eine Gegend, die noch die meisten Bortheile darbot. Cin ziemlich tiefer Grund schneidet hier die Straße und geht gerade westlich in die Marne aus. In demselben liegt die Ortschaft Les Petites Noués, wovon er den Namen hat. Bei Andruch des Tages stellten sich auf dem nördlichen Nande die Brigaden Pirch und Horn unter dem Besehl des Generals Horn in Schlachtordnung: hinter benselben die Reserve-Reiterei von Jürgaß. In den Grund wurde eine Schwärmerkinie hinabgesandt. Rückwärts von den Preußen stellte General Sacken eine russische Brigade zu Fuß und einen Theil seiner Reiterei. Alle übrigen Abtheilungen des russischen Corps waren in beständigem Uebergange über die Marne bei ChateausThierrh beariffen.

Napoleon gewährte seinen Truppen am Morgen einige Zeit, um vollständig abzukochen und zu effen, auch ließ er möglichst Erfrischungen herbeibringen. Sein Aufbruch erfolgte ziemlich spät. Das ganze Feld vor ihm war leer, so daß nicht gleich zu erkennen war, wohin die verbündeten Generale sich gewandt. Lon seinem Hauptquartiere La Haute Cpine marsschirte er zuerst westlich auf der Chaussee nach La Ferté-sous-Jouarre, nach Vieur Maison, um die Richtung des Marsches von Sacken zu erkunden, und zog hier 2400 Mann Reiterei an Verstärfung an sich. Bald wurde er über die wahren Vershältnisse aufgeklärt und brach nach Chateau-Thierry auf.

Gegen die preußische Nachhut von Kateler hatte der Marschall Mortier mit der Garde-Division Michel, jett (nach des Generals Berwundung) Christiani, und einer Reiter-Division schon gleich nach Tagesanbruch das Gefecht eröffnet. General Kateler ging bis zum nördlichen Rande des Grundes von Liffort zurück und es gelang ihm, hier die Franzosen beinahe eine Stunde aufzuhalten. Als sein Bleiben Gefahr brachte, ging er auf die Stellung bes Generals Horn bei Les Betites Roués aurud und erhielt bann Befehl, fich bei Chateau Thierry über die Marne zu ziehen.

Das französische Heer kam barauf nach und nach gegenüber ber Aufstellung von Horn an. Ein Blid des genialen Schlachtenfürsten sagte ihm bald, daß ein Frontalangriff unnütze Opfer kosten, daß dagegen eine Umgehung des linken preußischen Flugks viel fruchtbringender sein wurde; doch konnte diese Um-

gehung freilich nicht verborgen bleiben.

Die Generale Porck und Sacken, perfonlich anwesend, beobachteten die Umgebung links und ben beginnenden Angriff in

3120 A. Bra . 525

ber Front. Da die Absicht des Feindes offen vorlag, wollte York augenblicklich aufbrechen, von den Russen war aber noch viel Bagage zurück, und so wünschte Sacken, daß noch Stand gehalten werden möchte, und versprach dagegen, die links umzgehende feindliche Reiterei durch russische aufzuhalten und Chateau-Thierry durch russische Truppen halten zu wollen. Ungern und nur um Sacken nicht neuen Anlaß zur Unzufriedenheit zu geben, ging Norck auf ein längeres Verweilen ein, was, wie

vorauszusehen, zum Nachtheil aussiel.

Als die Umgehung des linken preußischen klügels weiter vorrudte, mußte dann General horn eilen, Chateau Thierry qu erreichen. Der links umgehenden feindlichen Reiterei wurde gunächst das der Brigade Sorn zugetheilte brandenburgische Hufgren-Regiment von 5 Escabrons unter bem Oberft-Lieutenant Cobr, bann die Reserve-Reiterei von Jurgaß und in zweiter Linie rufftiche Reiterei entgegengesetzt. Feindlicherseits hatte Napoleon seine erlesene Reiterei, größtentheils von der Garde, unter die Leitung seines tapfern Ney\*) gestellt, welchen er immer per= wandte, wo Rühnheit besonders von Nöthen war. Selten wird ein Angriff, ber nach einer verlornen Schlacht und auf bem Rudzug nur erfolgt, um den Abmarsch zu beden, mit bem rechten Bertrauen unternommen werden. Nachdem ber Marschall Neu eine in zwei Treffen aufmarschirte Reitermasse gebilbet hatte und vorging, wurde er von der ganzen Referve-Reiterei von Jürgaß, welche bas hufaren-Regiment Cohr im Borgeben in der Linie aufnahm, und der im zweiten Treffen ruffische Reiterei folgte, angegriffen. Die feindliche Reiterei nahm die Attate, ebenfalls im Borgeben bleibend, an. Das Zusammentreffen, bei bem beibe Theile bes tiefen Bodens wegen größten= theils nur im Trabe bleiben konnten, war ungleich. Während einige preußische Regimenter ben Feind warfen, 3. B. das brandenburgische Sufaren Regiment ihn mit größtem Ungestum auf das zweite Treffen zurückjagte, wurden umgekehrt andere preußische Regimenter, wie das erste westpreußische Dragoner= Regiment, völlig vom Feinde geworfen. Der Nachtheil neigte fich bald auf die Seite der Preußen, die siegreichen Regimenter tehrten wieder um und der Feind drang bor. Die im zweiten Treffen haltende ruffische Reiterei hätte burch entschloffenes Borgehen das Befecht herftellen fonnen, aber fie verfaumte bies, fehrte ebenfalls um und so entstand ein allgemeiner, sehr unordentlicher Rudzug, der fehr verderblich hatte werden können,

<sup>\*)</sup> Marschall Neh war ursprünglich Reiter-Offizier.

wenn es bei ber Beschaffenheit des Bodens dem Feinde möglich gewesen wäre, rasch zu folgen.\*) Nachdem sich die Masse der beiderseitigen Reiterei eine halbe Meile weit rückwärts dis zu dem steilen, mit Weinbergen, Gebüschen und Hauschen bedeckten und von Schluchten durchschinittenen Kande des Marnethales sortgewälzt — wobei nur das zweite französische Tressen ziemlich geschlossen blieb — brach sich die französische Verfolgung, und in der wohl tausend Schritt breiten Thalebene konnten die preußischen und russischen Regimenter sich einigermaßen wieder sammeln, um

dann dem Nebergang von Chateau-Thierry juzueilen.

Während diefes Reitergefechts auf dem linken Flügel hatte General Sorn mit den beiden Brigaden den Rudzug angetreten und fortgesett. Dieser war auf das Aeußerste gefährdet, nach: bem die preußisch ruffische Reiterei geworfen war. Während General horn in der Front durch die alte Garbe des Marschalls Mortier bedrängt war, schwenkte sich nun ein Theil der frangösischen Neiterei in seine bloßgegebene linke Seite, und auch auf seinem rechten Flügel erfolgten feindliche Umgehungen. Der fiegestrunkene Feind wollte mit aller Gewalt umringen, abschneiden, vernichten. Es gehörte ber ganze löwenherzige Muth horn's und das große Bertrauen ber Truppen in ihn dazu, um die nöthige Ruhe und Festigkeit zu bewahren. Mit bewunbernswürdiger Raltblütigfeit in Angriffsfäulen feine Bataillone zusammenhaltend, war er bemüht, die unaufhörlich von mehreren Seiten auf ihn gerichteten Angriffe zurudzuweisen und boch seinen Rudzug fortzuseten. Er selbst befand sich immer zunächst am Feinde bei den beiden Bataillonen, welche die Nachhut bilbeten. Beinahe umringt, erreichte er bann mit Muhe ben fteilen Thalrand bes Marnethals, wo das Schwerfte überstanden war.

Die beiden Bataillone der Nachhut — das Leibfüstlierund das westpreußische Grenadier Bataillon mit dem General Horn selbst — wären indessen der mit Macht andringenden französischen Reiterei erlegen und gesangen worden, wenn in der Thalebene am Rande des Abfalles sich nicht noch preußische Reiterei befunden hätte, die sich dem Feinde entgegenwarf. Es war dies der Oberst-Lieutenant Sohr mit den fünf Escabrons des brandenburgischen Husaren Regiments. Derselbe hatte nicht zur Reserve-Reiterei von Jürgaß gehört, sondern war Keciell der Brigade Horn überwiesen gewesen. Er hielt

<sup>\*)</sup> Aus dem Leben des königlich preußischen General-Lieutenants Friedrich von Sohr vom Verf. S. 110-112.

es darum für seine Pflicht, nachdem er sein Regiment gesammelt und geordnet, seine Brigade wieder aufzusuchen, welche nach feiner Beurtheilung erft ankommen mußte. Er batte gur Ausführung dieses Entschlusses sich rechts in Bewegung gesett, als er von dem hohen Thalrande athemlos und in Berwirrung zwei Bataillonshaufen herabkommen sah, die auf das Heftigste von Maffen feindlicher Rüraffiere verfolgt wurden. Es waren die aenannten beiden Bataillone der äußersten Nachbut. am Feinde aber befand sich das Leibfüfilier Bataillon, befehligt bom Hauptmann von Holleben, in deffen Mitte fich der hochverehrte General Sorn und mehrere höhere Offiziere gerettet hatten. Oberst-Lieutenant Sohr eilte mit seinem Regiment berbei, sprengte auf das Leibfüsilier-Bataillon zu und rief: "Füsiliere, seib außer Sorgen, so lange noch ein brandenburaischer Sufar lebt, verlaffen wir Euch nicht; wir wollen Denen (ben Franzosen) zeigen, daß wir Preußen find!" — Sodann warf er fich rudfichtslos den feindlichen Kuraffieren entgegen. Diefe, obnehin theilweise burch einen Sohlweg aufgehalten, stutten und bas Gefecht kam mehrere Minuten lang jum Stehen. Die weit überlegene Anzahl der Feinde nöthigte das Sufaren-Regiment jum Abzuge, aber bas Füsilier-Bataillon hatte unterdeffen feinen Rudzug in der Thalebene fortgesett und fich geordnet. Die feindliche Reiterei ergoß sich nun in die Ebene und wollte mit aller Gewalt das Bataillon niederrennen. Dreimal machte fie noch die heftigsten Attaken barauf. Go wie eine folche erfolgte, hielt das Bataillon und gab ein wohl gezieltes Feuer, und so wie dies geschehen war, stürzte fich Gohr auf den Feind und trieb ihn jurud, mahrend das Bataillon feinen Rudzug fortsette. Auf diese schwierige Weise erreichte das Bataillon die boppelte Raftanienallee, welche bis zur Stadt führt, traf bier einen Theil des übrigen Fußvolks und war gerettet.

Wiewohl die Thalebene erreicht war, so war doch noch nicht der Uebergang über die Marne, selbst von den Russen noch nicht, vollendet; auch war der Rückzug begreislicherweise nicht auf einer Straße geschehen. Die Franzosen drängten überall in die Thalebene hinab und griffen mit Ungestüm an. Die verbündeten Truppen erlitten hier noch manchen Verlust. Zwei russische Bataillone wurden theils niedergehauen, theils gesangen, verschiedene preußische wurden hart mitgenommen. Ein großer Theil der Truppen sam durcheinander und es war schwer, den Uebergang über die zwei Brücken mit einiger Ordnung zu bewirken. Dabei drängte der Feind so heftig, daß General Norch mehrere Bataillone wieder umkehren ließ, um

ihn von der Stadt abzuhalten. Zulett wurde er so dreift, daß er nur durch heftiges Kartätschfeuer vom andern Marne-Ufer her in Respect gehalten werden fonnte. Der Uebergang war

erst beendigt, als der Tag sich neigte. Der Rückzug dieses Tages kostete beiden Corps nahe an 3000 Mann', 3 Kanonen und ben Ruffen ben Berluft vieler Bagage. Der Berluft von beiben Tagen betrug nahe an 7000 Mann, und hätte nicht größer sein können, wenn die Corps von Nord und Saden, vereint, mit Napoleon die blutigste Schlacht gefämpft, um, ihrem Auftrage gemäß, fich jum Felbmarichall durchzuschlagen.

Rapoleon fehrt von Chatcau = Thierry um und wirft fich auf den aurudenden Feldmaricalt. Gesecht bei Bauchamps und Rudzugsgesechte bis Stoges am 14. Februar.

Die siegreichen Tage von Champaubert, Montmirail und Chateau: Thierry wirkten wie leuchtende Hoffnungsfterne auf das bem Bergagen nahe französische Geer; das blinde Bertrauen in bas unverfiegliche Rriegsgenie bes Kaifers fehrte gurud; ber vor Kurzem noch so schweigsame, buster gestimmte Solbat brach in Jubel und Gefänge aus. Indem er sich der langen Reihe früherer Siege erinnerte, führte der leichtbewegliche französische Sinn ihn zu übertriebenen Soffnungen. Er hielt plotlich unter seinem großen Meister ber Kriegskunft Alles für möglich; er fab icon, wie ben Berbundeten bas Schicfal von 1792, ja das des eigenen Rückzuges von Moskau bereitet würde.

Napoleon felbst faßte wieder hoffnung zu seinem Sterne. Schon nach bem Gefecht von Champaubert am 10. Februar, wo das Corps von Olfuwiëf vernichtet wurde, ließ er an Caulincourt in Chatillon, unter Mittheilung bes Siegs, schreiben: "Sofern Saden ein ähnliches Schichfal wie Olfuwief erfahre, musse sich die ganze Lage der Dinge ändern"; ein deutlicher Wink, in seinen Zugeständnissen vorsichtig zu sein. Nachdem er bei Montmirail und Chateau-Thierry gefiegt, erfolgte aus dem Schlosse Nesle (eine halbe Stunde von Chateau Thierry) die bestimmte Beisung an Caulincourt: keinen andern Frieden ein: jugehen, als auf den Frankfurter Grundlagen, d. h. nur unter ber Begingung der Rheingrange für Frankreich. Um aber Die Bertheibigung bes Landes jur Nationalsache ju machen, erließ er einen allgemeinen Aufruf zu den Waffen (levée en masse) mit Unterweisung für das besondere Verfahren. Die Franzosen hatten nun feit 6 Wochen erfahren, was es beißt, ben Feind

im Lande und zwar in so ungeheuren Massen zu haben; in den neuerlichen Siegen sahen sie die Möglichkeit, seiner vielleicht wieder ledig zu werden. Der Aufruf sand daher Anklang, nicht allein bei des Kaisers Anhängern, sondern auch bei seinen Gegnern, die für den Fall siegreicher Beendigung des Krieges seine Rache fürchteten. Bon nun an begann ziemlich allgemein das Berlassen der Dörfer, der kleinen Städte, das Berbergen der Nahrungsmittel, das Wegtreiben des Viehes, selbst die Bewassenung des Landvolks, wodurch der Krieg einen ganz ans

dern Charafter erhielt.

Auf Seiten der Berbündeten war schon während des Rückjugs bei Chateau-Thierry der Befehl vom Feldmarschall an die beiden Generale eingegangen, fich auf Rheims zurudzuziehen, wo sich das Beer fammeln folle. Gie richteten daher ihren Marich dahin, sprengten die Marne-Brüden, auf benen fie übergegangen waren, in die Luft und ließen Ruffen unter bem General Karpof, um die Wiederherstellung zu verhindern, in der Stadt zurud. Chateau-Thierry liegt an beiden Ufern der Marne. Den sudlichen besaßen die Franzosen, den nördlichen die Ruffen, welche fich am Morgen des 13. Februar aufftellten, um alle Bersuche ber Frangolen, eine Brude herzustellen, abzuweisen. Obgleich ber Strom mit Eis ging, so schwamm am Morgen doch ein fühner feindlicher Schwimmer über benfelben und bemächtigte fich eines Kahnes, ben er glüdlich zurüchtrachte. Auf Diesem Kahn fette unter bem heftigsten Feuer ber Ruffen eine Anzahl Solbaten über ben Strom und faßte — wahrscheinlich unter Begunftigung ber Ginwohner - auf ber andern Geite fo lange Bofto, bis Biele folgten und ftart genug waren, bie Ruffen zu vertreiben. Um biefe Beit traf ber Raifer perfonlich ein, befahl die Wiederherftellung ber Brude und die bemnachstige Berfolgung des Feindes durch den Marschall Mortier. Da dies so schnell nicht anging, so hatte er wahrscheinlich bie Abficht, seinem Beere einen Ruhetag ju gewähren, während er selbst sich mit ber Organisirung bes Bolfskrieges beschäftigte, als er am Abend Depeschen vom Marschall Marmont erhielt, wonach die noch übrigen Corps des schlesischen Heeres zum Angriff übergegangen waren und bes Marichalls Truppen bei Ctoges am heutigen Tage (13. Februar) gegen Champaubert zurückgebrängt hätten.

Sogleich entschloß sich der Kaiser, umzukehren und dem Feldmarschall entgegen zu gehen. Das Corps von Ney, fast die ganze Garde-Reiterei, die bei Vieux Maison zurückgelassene Division der alten Garde unter Friant nehst der Reiterei von St. Germain wurden angewiesen, am andern Morgen 8 Uhr (ben 14. Februar) bei Montmirail einzutreffen, baber alle biese Truppen genöthigt waren, einen Nachtmarsch zu thun. Die von Spanien bei Sezanne eingetroffene Divifion Leval erhielt Befehl, auf Champaubert ju ruden, um fich bem von Montmirail ankommenden Seere bes Kaifers anzuschließen. Das faiferliche Hauptquartier ging noch in der Nacht nach Montmirail. Am 14. um 8 Uhr fette fich bann bas Seer auf ber Chauffee in Marfc, um fich mit bem früher bei Ctoges gurudgelaffenen Marschall Marmont zu vereinigen. Es konnte Napoleon gar nicht daran liegen, Blücher entfernt zu halten und ihm darum weit entgegen zu marschiren; vielmehr ba diefer, wie er nun wiffen konnte, zu schwach war, um ihm gefährlich zu werden, wollte er ihn sicher machen, sich stellen, als wenn er sich zurückzöge, und ihn verlocken, weit vorzukommen, um dann mit Uebermacht über ihn herzufallen. In dieser Absicht rief er den Marschall Marmont nach Bauchamps, eine Meile von Montmirail, zurud, ließ seine von Montmirail abmarschirten Truppentheile bei Bauchamps halten und nahm bier eine berdecte Aufstellung. Er wandte noch fein weitverbreitetes Shitem ber Spionage an, um Blucher in bem Glauben zu bestärken, er marschire wieder gegen Schwarzenberg, und Blücher habe es nur mit einer Nachbut zu thun.

Wir haben den Feldmarschall mit den Corps von Kleist und Rapczeivitsch am 10. Februar auf bem Marsch von Bertus nach Fere Champenvise verlassen. Dort angekommen, erfuhr er, daß er ju fpat gefommen, ben Marsch Napoleon's ju bin-bern, und daß er gleichsam einen Stoß in die Luft gethan. Spat am Abend empfing er bann bie Nachricht von ber Bernichtung des Corps von Olfuwiëf. Er fab nun ein, daß er in der strategischen Beurtheilung abermals einen Frrthum begangen. hatte er Dord und Saden ichon fruber nach Bertus gewiesen, fo forderte er fie abermals bazu auf und befahl für ben 11. Februar fehr früh den Rudmarich der bei ihm befindlichen Corps nach Bertus. Es schien ihm bies noch nicht genug, sondern er fandte auch zu den vom bohmischen Seere ihm zunächft febenden Corps bon Bittgenftein und Brede und forderte fie auf, ju Gunften bes ichlefischen Beeres eine Diberfion ju machen. Am 11. Februar, am Bormittage bei guter Zeit, langten

And the state of t

die Corps von Kleist und Kapczewitsch bei Bertus oder vielmehr ein wenig süblich bavon bei dem Dorf Bergères an, wo man zu beiden Seiten der Chaussee eine vortheilhafte Stellung gefunden hatte. Bon hier wurden Abtheilungen nach Stoges vorgeschoben, welche auf die Macht von Marmont stießen. Es mußten sich hier noch bedeutende Kräfte des Feindes zwischen den Feldmarschall und die Corps von York und Sacken eingeschoben haben. Bon diesen lief im Lause des Tages keine Meldung ein und überhaupt sehlte es an Nachrichten durch Spionage, welche meist wichtiger sind, als die durch Vorposten. So viel Nachrichten in Deutschland den Verbündeten nicht allein durch Gold, sondern auch aus Patriotismus freiwillig zu Gebote standen, so wenig wollte es in Frankreich glücken, sich

Nachrichten durch bezahlte Spione zu verschaffen.

Am Nachmittage hörte man bei Bergeres eine Kanonade in ber Richtung von Montmirail; ba die Entfernung aber über fünf Meilen beträgt, man einen Bald bor fich hatte und tiefer ftand, auch die Luft did und feucht war, so hörte fie fich nicht bedeutend an, und da fie gegen Abend gang aufhörte, fo hielt man diefelbe für ein Gefecht ber Nachhut von einem der beiden Generale, ber fich vor Napoleon zurudzog. Spat am Abend ging eine Melbung Pord's bom 11. Mittags ein, alfo aus ber Zeit ber erften Entwidelung ber Schlacht bon Montmirail, woraus sich aber wenig entnehmen ließ. Nur war zu vermuthen, daß die beiden Generale fich in der Richtung auf Chateau Thierry bin wurden gurudgezogen haben, weil der Schall bes gehörten Kanonenfeuers etwas schwächer geworden Run aber fam man im Sauptquartier, im ganglichen Berkennen des Charafters Napoleon's, der niemals etwas halb that, auf eine eigenthumliche Ibeenverbindung. Man nahm an, Die große Beforgniß Napoleon's für die Sicherheit von Baris habe ihn bewogen, einen Augenblick vom bohmischen Seere abjulaffen und fich auf beide Generale, als die am meiften borgedrungenen, zu fturzen. Diese habe er geschlagen und borläufig feinen Zwed erreicht. Das Bordringen Schwarzenberg's gestatte ihm jedoch feine Beit, seinen Sieg irgend ju berfolgen, er muffe baher augenblicks umkehren und fich wieder gegen das bohmische Beer wenden. Man vermuthete daber, daß am folgenden Tage der vorwärts Stoges gegenüberftebende Feind fich zurudziehen und die Nachhut Napoleon's bilden werde.

Mit dieser Annahme stimmte aber nicht überein, daß der Feind gegenüber am 12. unbeweglich Stand hielt und daß man abermals Kanonendonner, aber in weiter Ferne, etwa aus der

Gegend von Chateau : Thierry, vernahm. Napoleon mußte also ben Angriff fortgesetzt und die beiben Generale noch weiter zurudgeschlagen haben. Abends halb 9 Uhr traf dann wieder eine Melbung Porct's ein, aber unglücklicherweise aus ber Reit por ben Gefechten bei Biffort und Les Petites Noues, wo man awar den Berluft der Schlacht bei Montmirail erfuhr, aber über die möglichen Borfalle Dieses Tages in Ungewißheit blieb und annehmen konnte, beide Generale hatten fich dieffeits ber Marne gegen die Angriffe Napoleon's behauptet und es wäre noch immer eine Bereinigung der Corps des schlesischen Beeres

auf der Chauffee von Montmirail moalich.

Die Ungewisheit, in welcher man sich im Sauptquartier des Feldmarschalls am 11. und 12. Februar befand, übte ihre ganze niederdrückende Macht; nie hatte man fich während bes ganzen Krieges nur in einer entfernt ähnlichen trüben Lage befunden. Man konnte sich nicht verhehlen, daß die Unfälle ber beiden Generale möglicherweise die Kriegslage nachtheilia wenden und badurch die Gestalt Europa's andern fonnten. Insbesondere litt der alte helbenmüthige Feldmarschall, der sich zur Paffivität verdammen mußte, da er mit seiner geringen Macht\*) nicht zum Angriff übergehen konnte, eh' er nicht Nach= richt von bem Schicksal seiner beiben Generale hatte. Seelenqualen, die Alles überstiegen, mas er auf seiner langen Ehren-

laufbahn irgend erduldet hatte.

Seine Ungebuld vermochte diefen Buftand nicht lange ju ertragen und es ist wahrscheinlich, daß Gneisenau wider bessere Einsicht bloß des Feldmarschalls Verlangen nachgab, und so jum 13. Februar ein Borgeben auf der Chaussee von Montmirail und ein Angriff beschlossen wurde. Man hatte noch zwei Regimenter Reiterei und eine reitende Batterie unter dem Obersten Grafen hade Berstärfung erhalten und so glaubte man in den meift freien Gbenen jenseits Ctoges gegen die beträchtliche feindliche Reiterei fich behaupten zu können. Durch Diesen Angriff wollte man fich überzeugen, was Napoleon gegen die beiden Generale ausgerichtet. Hierbei schmeichelte man fich, daß das ungeheure Heer Schwarzenberg's es Napoleon gang unmöglich machen muffe, dem schlefischen Beere gegenüber zu ber= weilen, daß er vielmehr, zufrieden, dieses von Paris abgehalten zu haben, nur eilen muffe, jenem wieder zu begegnen,

<sup>\*)</sup> Rach Müffling und Damit betrug die Macht Blücher's 15,000 Mann und 700 Pferde; nach Plotho war Blücher 20,000 Mann ftart.

und daß fo eine Bereinigung mit beiden Generalen auf der

Chaussee von Montmirail noch möglich sein werde.

Am 13. Februar früh um 9 Uhr brach der Bortrab unter dem General Zieten, 2000 Mann zu Fuß, 700 Pferde und eine Batterie, gegen Stoges auf. Ihm zur Unterstützung folgten 3000 Mann russisches Fußvolf und eine russische Batterie (12 Geschütze) und hierauf das Gros auf beiden Seiten der Chausse, rechts das Corps von Aleist, links das von Kapczewitsch. Die Nachhut bildete die Abtheilung vom Grafen Hade. Am folgenden Tage sollte die Abtheilung des Generals Udom, 1800 Mann mit 9 Kanonen\*), welche aus den Resten des Corps von Olsuwiëf gebildet war, die Champaubert folgen. Bei dem preußischen Corps waren 40, bei dem russischen gegen 60 Geschütze.

Der Feind bei Etoges hielt nicht Stand. Nach wenigen Kanonenschüssen zog er ab und machte auch keine Miene, sich dem weiteren Vordringen zu widersetzen. Ungehindert gelangte der Vortrab von Zieten bis jenseits Champaubert, das Gros beiber Corps bis an diesen Ort, woselbst für heute die Ver-

folgung endete.

Das Zurückweichen bes Feindes gab der Meinung im Hauptquartier, daß Napoleon sich wieder gegen das Heer Schwarzenberg's gewandt, neue Nahrung. Auch eine vom Feinde angewandte List diente dazu, den gefährlichen Frrthum zu bestärken. Im Hauptquartier zu Etoges fand sich ein Graf mit altsranzösischem Feudalnamen ein, der sich für einen Legitimisten ausgab und den glühendsten Haß gegen Napoleon kund gab. Der Feldmarschall bat ihn zu Tisch und es kam zu vertraulichen Eröffnungen. Der vermeintliche legitimistische Graftheilte dann mit, daß Napoleon seinen Marsch auf Sezanne gegen Schwarzenberg bereits angetreten habe und daß man nurschwache Kräfte vor sich sinden würde. Wiewohl nun der Grafam Abend auf eine geheinnissvolle Weise verschwand, so hielt man doch, bei dem Ideenkreis, in welchem man einmal befangen war, seine Erzählungen für eine Bestätigung.

Am 14. Februar, schon um halb 7 Uhr Morgens, drang der Vortrab von Zieten auf der Chaussee weiter vor. Die

<sup>\*)</sup> Es war zufolge Damit in der Darstellung über das Gesecht von Champaubert angegeben, daß von 24 Kanonen 15 gerettet worden; jeht werden, ebenfalls nach Damit, nur 9 Kanonen als Rest aufgesührt; es müßten demnach 15 Kanonen bei Champaubert verloren gegangen sein.

Gegend ift hier offen und frei, und erft anderthalb beutsche Meilen weiter, bei bem Dorf Bauchamps oder eigentlich jenfeits beffelben, legt fich links (füblich) ber ausgebehnte Wald von Beaumont an und auch rechts (nördlich) finden fich Baldgruppen. General Zieten fand bie offene Gegend bom Feinde geräumt, ein fehr geringer Theil Reiterei wich gleich gurud. So gelangte er über bas Dorf Fromentières nach Bauchamps. Much diefes große Dorf wurde durch die Schwärmer des Bortrabes etwa um 9 Uhr nach geringem Widerstande besett. Run aber häuften fid unverhofft und plötlich bie Schwierigkeiten. Der Boden hinter bem Dorf stieg an und ber borbin genannte Wald verdeckte vollends, was jenfeits vorging. Der Feind zeigte fich in nicht geahnter Bahl. Auf und neben ber Chauffee hielten ansehnliche Reitermassen und eine Batterie eröffnete ihr Feuer gegen Bauchamps. Der Walb von Beaumont links war mit Fugvolt ftart befett. Gine jur Aufhellung ber rechten Seite entsandte Reiterabtheilung entbedte eine große feindliche Reitermaffe, welche fich sammelte und bestimmt schien, ben diefseitigen rechten Flügel ju umgeben. Bor bem linken preußiichen Flügel, am Rande bes Walbes von Beaumont, rudten etwa acht feindliche Escabrons vor, fo daß auch diefer von einer Umgehung bedroht ichien. Diefen letteren ging General Zieten mit einer gleichen Angahl entgegen und trieb fie gurud.

Im Uebrigen stellte er bas weitere Borgeben ein, um erst bas Nachruden aller Truppentheile seines Bortrabes und bas Ankommen der Corps abzuwarten, welche lettere aber erft um halb 10 Uhr von Champaubert aufgebrochen waren. Vorläufig traf er Anordnungen, das eingenommene Terrain zu behaupten. Er besetzte das weitläufige Dorf Bauchamps mit zwei Batail-Ionen. In bas rechts vorwarts liegende fleine Gehölz warf er eine Schwärmerlinie von mehreren Schütenzugen und zwei Füsilier-Compagnien. Um gegen die rechts entdecte feindliche Reiterei einen Stutpunkt ju haben, ließ er ein zweites, faft nördlich vom Dorfe befindliches fleines Gehölz mit einem Batailson besetzen, dem eine halbe Batterie und ein schwaches Landwehrreiter-Regiment zur Unterstützung gegeben wurde. Roch weiter rechts beobachtete eine Reiterabtheilung die entbedte frangöfische Reiterei. Als Reserve standen hinter Bauchamps zwei noch übrige Bataillone, zwei Säger-Compagnien und die übrige Reiteret. In Diefer Berfaffung wollte General Zieten fich bertheidigen, bas Unfommen von Berftarfung abwarten.

Der vorliegende Walb und Bergzug barg die gefährlichen Absichten des Feindes, welche General Zieten noch nicht in

ihrem vollen Umfange ahnte. hinter demfelben ftanden bereits zwei Divisionen des Corps von Marmont und zwar die Division Riccard\*) rechts (füblich), die Division Lagrange links (nördlich) ber Chaussee. Auf den rechten Flügel setzten fich dann drei Reiter Divisionen ber Garbe unter Nansouth, über 3000 Bferde, auf dem linken sammelte fich alle übrige Reiterei unter dem General Grouchy, über 4000 Pferde. Auf iber Chaussee von Montmirail im Anmarich waren bas Corps junger Garbe von Nep und die Divifion Friant der alten Garde. Das Einareifen ber Divifion Leval, 4500 Mann, von Sezanne her über St. Brix auf Champaubert, follte bem weiteren Fortgange ber Ereignisse überlaffen bleiben; sie war aber zu weit entfernt und fam bei den Gefechten des heutigen Tages nicht zur Berwendung. - Die Frangosen geben ihre Starke, ohne die Divifion Leval, nur ju 10,200 Mann Fußvolf und 7000 Reiter an, wogegen ihnen die Verbundeten 8000 Mann mehr geben. Bare die frangösische Angabe richtig, so würde nach Blotho, der Blücher 20,000 Mann ftark berechnet, sogar ber Feldmarschall in der Uebergahl gewesen sein. Reinenfalls fann der Unterschied in der Bahl beider Gegner bedeutend, die Frangofen konnen nur wenig ftarfer gewesen sein, nur waren fie bedeutend überlegen an Reiterei, was fehr ins Gewicht fiel. Dhne Zweifel überschätte man von verbundeter Seite die Starte ber Frangofen, weil der Kaifer und seine Garde anwesend warang

Napoleon ließ bis Mittag das Gefecht hinhalten, um seine durch den Nachtmarsch ermüdeten Truppen ausruhen und die Berbündeten mehr heran kommen zu lassen. Gleich nach Mittag ging die Division Riccard zum ernstlichen Angriff über. Eine Brigade griff Bauchamps, die andere das von zwei Füsilier-Compagnien vertheidigte Wäldchen an. Letzteres ging nach tapferer Gegenwehr verloren, das Dorf eroberte General Zieten wieder, nachdem er freilich die letzten beiden Bataillone aus der Reserve noch verwandt hatte. Er würde ohne Rüchalt gewesen sein, wenn jest nicht die 3000 Mann russischen Fußvolks bei Bauchamps angelangt wären, welche zur Unterstützung des Borsauchamps angelangt wären, welche zur Unterstützung des Borsauchamps angelangt wären, welche zur Unterstützung des

trabs zwischen diesem und dem Gros marschirten.

Erog dieser Verstärkung war der General Zieten in einer sehr bedenklichen Lage, da jetzt auf beiden feindlichen Flügeln große Reitermassen vorrückten, die ihn gänzlich zu umfassen drohten. Er sandte eiligst zurück und erbat sich die Reiter-

<sup>\*)</sup> Die Division Riccard, welche bei Montmirail gesochten, war hier wieder zum Corps von Marmont gestoßen.

Brigade nebst ber reitenden Batterie bes Grafen Sace. Sie wurde gewährt, da fie aber hinter bem Gros maricbirte. fo konnte fie nicht soaleich eintreffen. Navoleon hatte ben Bortrab über ben Saufen zu werfen nur beshalb unterlaffen, um ibn besto ficherer zu umwickeln und wo möglich von feinem Gros abzuschneiben. Als hierzu bie Zeit gekommen ichien, ließ ber Raifer burch die vier bei ihm bienstthuenden Schwadronen unter bem General Guvon nördlich Bauchamps (von preußischer Seite rechts) eine Umgehung ausführen. Indem diese Schwadronen sich auf das nur aus 160 Pferden bestehende, zum Schutz bes Bataillons im nördlichen Baldchen aufgestellte fiebente schlefische Landwehr-Regiment warfen, drängten sie dasselbe in Unordnung über bie Chauffee hinter Bauchamps gurud und bemächtiaten fich der halben Batterie. Inzwischen hatte fich die Reiter-Brigade des Grafen Sache vorgearbeitet; ber Gifer, jur Unterftützung heranzukommen, hatte bie Batterie derfelben ichneller vorgeführt, als die Reiterei durchkommen konnte. Die Batterie war eben im Begriff, sich rechts ber Chaussee aufzustellen, als zwei feindliche Rüraffier-Regimenter, in weiterer Umgehung und burch Bodenwellen unbemerft herangenaht, sich auf Dieselbe warfen, die Bedienungsmannschaft niederhieben und sich anichicten, die Geschütze fortzuführen. Diese Schmach, im Ruden bes preußischen Bortrabes erlitten, versette die preußischen Reiter in Buth. Der Oberst von Grolmann, Chef vom Generalstabe beim Corps von Rleift, einer der hervorragenoften Offiziere bes Beeres, ber General Zieten felbst eilten herbei. Das geworfene Landwehr : Reiterregiment, das fich wieder gefammelt hatte, wurde herbeigebracht, das an der Spite der Reiter-Brigade Sade maricirende ichlefische Sufaren : Regiment wurde eiligft vorgezogen. Beibe Regimenter ritten auf die frangösischen Ruraffiere los, um ihnen ihre Beute wieder abzujagen. Der tiefe Boben gestattete feine eigentliche Attate, man rang Mann gegen Mann mit größter Erbitterung und es entspann fich ein Rampf, ber verhältnigmäßig viel länger dauerte und blutiger war, als es sonft bei Reitergefechten ber Fall zu sein pflegt. Er endigte damit, daß die Frangofen die Gefchüte fahren ließen und den Rudzug fuchten. Sie hatten um fo mehr ablaffen muffen, weil inzwischen auch die beiben übrigen Regimenter von . Graf Bade, bas ichlefische Kuraffier: und achte Landwehr-Reiter: regiment, herangekommen waren und rechts vorbrachen. Diefe vier preußistien Regimenter ichloffen bann aneinander und trieben bie frangofische Reiterei bis an bas nordliche Balbden bon

44

1

Bauchamps zurud, wo sie von der übrigen Reiterei Grouchy's aufgenommen wurde. Auch die vorher verloren gegangene halbe

Batterie wurde wieder erobert.

Während dieses Gefechts war das Groß beider Corps etwa eine Viertelmeile von Vauchamps bei dem Vorwerk La Boularderie angekommen. Es hielt und marschirte auf, das Corps von Aleist rechts, das von Kapczewitsch links der Chaussee. Der rechte Flügel der Preußen stieß an das nur 1000 Schritt von der Chaussee gelegene Dorf Jambilliers. Dieses wurde mit zwei Bataillonen besetzt, eben so warf man noch ein Vataillon in ein rechts vorwärts gelegenes massives Vorwerk Sarrechamp, um der Reiterei als Stützpunkt zu dienen. — Der linke Flügel der Aussen lehnte sich an einen waldigen Grund,

ber zum Betit-Morin ausgeht.

Längere Zeit hatte Napoleon gezögert, Bauchamps aufs Reue angreifen ju laffen, um erft feine Umfaffung bes Bortrabes von Zieten zu vollenden. Die Reitermaffen von Groucht. in bier Treffen geordnet, mußten erft die preugischen vom Oberften hade gurudtreiben und gegen Sambilliers borruden, wobei fie in das Feuer des rechten Flügels der preußischen Aufstellung famen. Auch die Garde-Reiterei des rechten frangofischen Rlügels wurde nahe in Bereitschaft gehalten. Nach diesen Borbereitungen ließ Napoleon mit Macht auf bas Dorf einbringen. Dem Ungestüm überlegener Kräfte waren die vier Bataillone Bieten's, welche in bem weitläufigen Dorfe vertheilt waren. nicht gewachsen. Nach wiederholtem wüthenden Unfturmen bes zahlreichen Feindes fahen fie fich genothigt, daffelbe zu räumen. Die Räumung konnte im nahen Gefecht mit dem Reind nicht gefchloffen, fondern nur in zerftreuten Abtheilungen gefcheben. Hinter bem Dorfe erst konnten die Bataillone wieder geordnet und neu formirt werden. Diesen schwachen Augenblick benutte Die frangofische Barbe-Reiterei unter Nansouth, Die theils burch das offen gelegene Dorf folgte, theils daffelbe füdlich umging. Der lettere Theil berfelben sprengte auseinander, was hier noch von der Reiterei des Zieten'schen Bortrabes hielt, und beide Theile fielen auf die in der Bildung begriffenen Bataillone, von benen ber größte Theil niedergehauen oder gefangen wurde.\*) Gleiches Schicfal erlitt das im nördlichen Busch befindliche Bataillon. Wenn auch von den zerstreut Fechtenden fich ein Theil rettete, so fand boch bier ber Kern ber fünf

<sup>\*)</sup> Die 3000 Mann starte russische Unterstützung scheint zu weit zurückgeftanden zu haben, um zur Abwehr zu bienen.

Bataillone des Bortrabs den völligen Untergangs. Bon ihnen sammelte sich nur ein kleiner Haufe, der später zu einem Bataillon von 532 Mann formirt wurde. Nur die beiden Jäger-Compagnien unter Führung des Sauptmanns von Neumann zogen sich glänzend aus dem Gefecht, indem sie sich auf die 3000 Mann ruffische Unterstützung durchschlugen, welche ber nächsten Verfolgung jest Granzen feste.

Der Untergang fast des ganzen Vortrabes von Zieten vor den Augen des Feldmarschalls und seiner Corps, die durch einen gefangenen Garde Capitain über bas Schickfal ber Generale Pord und Saden erhaltene Rachricht, Die Gewißheit, daß Napoleon selbst mit seinen hauptfräften gegenüberftebe, wie bas große Uebermaß der feindlichen Reiterei, welche beide Flügel umging und die man auf 12,000 Pferde schätzte, bewogen endsich — etwa um 2 Uhr — den Feldmarschall, mit schwerem Herzen den Besehl zum Rückzuge zu ertheilen.

Diefer konnte bei fortgesetzter Berfolgung burch ben Feind möglicherweise acht Meilen weit bis Chalons an der Marne fortgesetzt werden mussen und bei der großen Zahl der feindlichen Keiterei zur völligen Auflösung führen. Das Schwierigste aber war gleich anfangs, die offene Gegend bis zum Walde por Etoges zurückzulegen, da hier die feindliche Reiterei vorzugsweise gefährlich werden mußte. Hatte man erst diesen Walb erreicht, so mußte der Angriff der französischen Geschwader aufhören, man konnte sich nothbürftig ordnen und sich durch einen Nachtmarsch der heftigsten Berfolgung entziehen. Dieser Wald aber war mehr als anderthalb Meilen entfernt.

Gleichwohl war nicht zu fäumen. Zuerst marschirte die überflüssige Artillerie auf der Chaussee ab, wo sie am schnellsten fortkommen konnte. Gleichzeitig erging der Befehl an alle entfandten Bataillone, zum Groß zurückzukehren. Leider konnte der Befehl an das dritte Bataillon siebenten Reserves (jetigen neunzehnten) Regiments, welches das Vorwerk Sarres champ, vorwarts von Jambilliers, befett hatte, nicht mehr durchgebracht werden. Dieses Bataillon, geführt vom Major von Wienskowski, allein der Wuth des Feindes Preis gegeben und nur etwa 300 Mann ftark, ftellte ein Beispiel spartanischer Tapferfeit auf. Mittelft geschickter Besetzung ber Umgebungen burch Schwarmer wies es alle Angriffe ber französischen Reiterei mit Kroßem Berlust berselben zurück. Mehrere burch Barlasmenkaire überbrachte Aufforderungen zur Ergebung blieben fruchtlos, eben so die Beschießung mit Kartätschen und Kanos 12\*

nenkugeln. In der Absicht, sich dis aufs Aeußerste zu wehren, hatte Major Wienskowski Schießlöcher in die Mauer schlagen und die Thore zum Verrammeln vorbereiten lassen. Als gegen Sonnenuntergang zwei Bataillone der alten Garde ankamen, zog sich das preußische Bataillon in das Innere des Vorwerks zurück und wehrte sich verzweiselt, die aller Schießbedarf zu Ende war. Zetzt gelang es dem Feinde, die Mauern zu ersteigen und die Thore zu sprengen. Das Häuslein hatte schon die Waffen abgelegt, als ein Trupp polnischer Ulanen einbrach und rücksichtslos auf die Wehrlosen einhieb, um sich für den gehabten großen Verlust zu rächen. Kaum konnte dem Gemetzel gewehrt werden. Schon war die Rede davon, die ganze starre Rotte hinauszustoßen und draußen zu füssliren, was aber doch durch höhere Einwirkung verhindert wurde. Von den 150 Mann, die noch am Leben waren, war die Mehrzahl verwundet, die Offiziere waren es sämmtlich. Es war das sechste Bataillon, welches in diesem Gesecht verloren ging.

Was den Nückzug des Hauptcorps betrifft, so war, noch ehe derselbe begann, an den General Udom, welcher mit 1800 Mann und 9 Geschützen (dem Nest des Corps von Olsuwiës) bei Champaubert stand und den Weg nach Sezanne besetzt hielt, der Besehl gesandt worden, zurückzumarschiren und den Waldrand vor Stoges zu besetzen. Mit gleichem Auftrage wurden die zwei Compagnien Jäger unter dem Hauptmann

von Neumann vorausgefandt.

Generat Zieten zog sich mit den 3000 Russen, die zur Unterstützung des Bortrabes gedient hatten, und mit der Reizterei des Bortrabes an das Corps don Kapczewitsch. Das Fusvolk beider Corps, Colonne nach der Mitte formirt, rückte zu beiden Seiten der Chausse nahe zusammen. Einige Geschütze blieben in gleicher Hausse nahe zusammen. Einige Geschütze blieben in gleicher Hataillonen wurden einige Batterien vertheilt, um vorwärts und zur Seite ihre Geschosse zu schleusdern. Die linke Seite gegen die französische Garde-Reiterei schützte die Reiterei von Zieten, die rechte Seite gegen die Reiters massen von Groucht die Reiterz-Brigade von Graf Hack. In dieser Ordnung wurde der lange und gefährliche Rückzug angetreten. Das Hauptquartier befand sich natürlich im Cenztrum auf der Chausse. In ihm schlug im gegenwärtigen Augenblick das "Herz von Deutschland", ja der ganzen Coalition. Wurde diese Kriegsschaar vernichtet, zerstreut, ihr ruhmgekrönter Feldmarschall und die anderen Häupter: Gneisenau, Kleift, Prinz August von Preußen, Grolmann, getöbtet oder gesangen, so war

es mit bem Kriege aus und Napoleon hätte einen bortheilhaften

Frieden erlangt.

Der Rudweg hatte wegen bes tiefen, aufgeweichten Bobens bie höchsten Schwierigkeiten, boch stand eine Chaussee zu Gebote, und da der Feind mit benselben Schwierigkeiten zu ringen hatte, so wäre es wohl möglich gewesen, den Wald von Stoges vor dem Feinde oder doch zugleich mit demselben zu erreichen, wenn kein Aufenthalt veranlaßt worden wäre. Zwar der Reiterei von Grouchy — die, über 4000 Pferde stark, bestimmt war, eine Viertelmeile und mehr nördlich von der Chausse eine Umgehung des rechten Flügels auszuführen, um anderthalb Meilen rudwärts bei Champaubert dem verbündeten Heere zuvorzukommen — wäre dies nicht gelungen, denn diese Umgehung ging bei dem tiefen Koth, in welchem die Pferde fast versanken, ging vet dem tiesen koth, in welchem die Pervoe fast versanten, so langsam, daß die Berbündeten auf der Chaussee völlig gleichen Schritt hätten halten können. Dagegen griff die französische Reiterei der Garde unter Nansouth wiederholt das Corps von Kapczewitsch und selbst einen Theil der preußischen Bataillone an; so daß jenes eben so oft Halt machen und Duarree formiren mußte und im Berein mit der Reiterei von Quarree formiren muste und im Verein mit der Reiterei von Zieten alle Hände voll zu thun hatte, den wüthenden Feind abzuwehren. Man zählte bis Champaubert fünf Haupt: und mehrere kleine Attaken, gegen die man sich zur Wehr setzen muste. So bedurfte das Corps von Kapczewitsch die doppelte Zeit und das Corps von Kleist war wider Willen genöthigt, langsam zu marschieren, um mit ihm auf gleicher Höles zu bleiben. Der Feldmarschall, welcher sich meist in Person bei den Russen vorliebt kalente dasse Orden und kalte Saltung beim Russen. aufhielt, belobte beren Ordnung und feste Saltung beim Ructquae und wollte nichts von Gile hören; ja er befahl einmal

dem Corps von Kleist geradezu, Halt zu machen, um mit den Russen wieder auf gleiche Höhe zu kommen. In der Front ließ Napoleon durchaus nicht heftig nache drängen, um der Reiterei von Grouchy Zeit zu ihrer Umgehung zu lassen. Es folgte auf der Chausse nur die Artillerie der Garde unter dem General Drouot, unterstützt von einigem Fußvolk und Reiterei, und die Artillerie bemühte sich, so viel Geschosse als möglich in die Bataillone der Verbündeten zu

schleudern.

Man erreichte ohne besondern Verlust Champaubert und marschierte durch und zu beiden Seiten vorbei. Bon hier bis zum Waldrande von Etoges sind noch 1500—1600 Schritt, und wenn nach dem Befehl General Udom denselben besetzt gehabt hätte, so würde sich das Heer als gerettet haben ans

sehen können. General Ubom hatte aber vom General Kapczewitsch, welcher den Besehl des Feldmarschalls nicht kannte, vorher die Weisung erhalten, nach dem Dorf Stoges zurückzumarschiren, um sich, ohne Reiterei, wie er war, auf der Sbene pon Shampaubert keinen Verlegenheiten auszusetzen. Es streckte sich also kein rettender Arm entgegen und es nahte jetzt die aller-

größte Gefahr.

Noch ehe das Heer Champaubert erreicht, war die Reiterei von Grouchy in einiger Entfernung nördlich bavon angekommen und hatte ben langen Schweif ber mit bem tiefen Roth ringenden Reiter bereits gesammelt und das Ganze geordnet; nur war es zum Glück nicht möglich gewesen, irgend ein reitendes Geschütz durchzubringen. General Grouchy setzte sich dann, in ben Raum zwischen dem Wald und Champaubert eindringend, mit dieser Reitermasse, in vier Treffen geordnet, in Bewegung. Das erste Treffen ging im Trabe jum Angriff gegen bie Reisterei bes Grafen Hade vor. Den ersten Stoß hielt biese aus, als aber das zweite Treffen rechts und links abschwenkte und fie auf beiden Flügeln umfaßte, als beide feindliche Treffen mit wüthendem Geschrei auf fie einstürmten, wich fie gurud und wurde über die Chaussee geworfen. Auf dieser ging das preus Bisch-russische Geschütz zurück, von dem der hintere Theil noch nicht den Wald erreicht hatte. Die französische Reiterei machte auf dasselbe Jagd und es gelang ihr auch anfangs, sich noch eines beträchtlichen Theils zu bemächtigen, aber das Feuer der zwei Jäger Compagnien bes Hauptmanns Neumann, welche schon ben Waldrand erreicht hatten, ein glücklicher Kartatschschuß und die wieder herbeieilende Reiterei von Graf Hade machten, daß der Feind das Geschütz wieder fahren laffen mufite und dieses - bis auf weniges - in ben Wald entkam und davon fuhr.

Der feinblichen Reiterei war das Geschütz entgangen, aber das Heer felbst war noch zurück, es war erst von Champaubert im Anmarsch gegen den Wald, im Rücken unaushörlich von der Garde-Reiterei von Nansouth angefallen. General Grouchsschwenkte nun mit seinen Geschwadern zu beiden Seiten der Chaussee gegen Champaubert ein und verlegte auf diese Weise

dem Feldmarschall den Rückweg.

Der Tag neigte sich, die Gefahr war dringend, man durste sich nicht lange besinnen, man mußte die seindliche Reizterei selbst angreisen und mit dem Bajonnet sich Bahn machen. Das konnten aber nicht beide Corps zugleich, sondern zuerst nur eins, und dazu war das Corps von Kleist bestimmt. Die

Bataillonsmassen beiber Brigaden schoben sich auf Zwischenräume von 50 Schritt nach der Chaussee zusammen. Zwei Bataillone wurden an die andere (füdliche) Seite derselben genommen. Die durch die Chaussee selbst entstehende Lücke wurde durch eine halbe russische Batterie (6 Geschütze) ausgefüllt. In dem Zwischenraum sollte das Hauptquartier Platz nehmen.

Mis der Sturm beginnen follte, vermißte man den Feld= hall. Dieser, entrüftet, daß die Garde Reiterei fort= während im Rücken angriff, hatte, nur von seinem Abjutanten, Major Graf Nostiz, begleitet, selbst zwei Bataillone\*) bei Champaubert aufgestellt, um durch ihr Feuer die immer zudringlicher werdenden Keinde abzuhalten. Die Ereigniffe des Tages, Die nieberschlagenden Nachrichten über seine beiben Generale und diese lette Einschließung, welche eine heillose Katastrophe herbeizuführen ichien, ließen ben alten Lowen boch am Ende an feinem gutem Glude verzweifeln. Er wollte aber um feinen Breis lebend in Feindeshand fallen. Bei erneuerten Unfällen ber frangofischen Garde Reiterei fette er fich mehrmals dem Feuer eines eigenen Bataillons aus, eine Reiter-Ordonnanz wurde bicht neben ihm heruntergeschoffen, die Rugeln sauften um ihn Da sagte Nostig, seine Absicht ahnend: "Benn Gw. Excellenz sich hier, two noch nichts verloren ift, tobt schießen laffen, so wird bie Geschichte auch nicht viel Rühmliches bavon gu Sagen haben." Blucher fab ibn ernft an, erfannte bie Bahrheit und bemertte: "Nun, fo laffen Sie uns weiter reiten." Die Gefahr wurde ichon fehr bringend. Indem fie gurudritten, kamen Gneisenau und andere Offiziere des Hauptquartiers ihm entgegen, die ihn suchten. Froh gesaßt, nachdem er, seiner Meinung nach, die Feuerprobe dieses Tages bestanden, rief er: "Na, Gneisenau, nun es heute noch nicht mit mir zu Ende gegangen, hat's damit auch noch lange Zeit; es wird nun ichon wieder geben, und wir werden noch Alles wieder gut machen."

Der entscheibende Gang wurde nun angetreten. Sämmtliche Tambours des Corps von Kleist schlugen den Sturmmarsch, die Regimentsmusiken spielten, die Truppen nahmen das Gewehr zur Attake rechts und drangen mit lautem Hurrah vor, die

<sup>\*)</sup> In dem Auffat im Militair-Wochenblatt, Jahrg. 1841, über das Gefecht von Bauchamps 2c. von S. 161 u. fg., welchem Auffat Danis in seiner Darstellung ganz gesolgt ist, ist nur von einem Bataillon die Rede, aber Müffling, Barnhagen von Ense, Koch sprechen ausdrücklich von zwei Bataillonen, die bald darauf ein so unglückliches Schickal batten.

halbe ruffische Batterie auf und neben ber Chaussee ersah bie Gelegenheit zu feuern. Der Bring Auguft, beffen Belbenmuth wir öfter fennen gelernt und beffen Brigade bie borbere mar, befahl, möglichst im Vormarsch zu bleiben und nur auf 30 Schritt au feuern. Die frangofische Reiterei von Grouchy fturzte mit grauenvollem Gefdrei von brei Seiten auf bas preukische Corps So wie der Keind nahe genug gekommen war, machte bieses Halt, formirte Quarrees und feuerte, wobei bann bie 6 ruffischen Geschütze von entscheidender Wirkung maren. Bare es ber frangösischen Reiterei vorher möglich gewesen, selbst nur eine reitende Batterie durch den tiefen Koth zu bringen, so wäre doch eine theilweise Erschütterung der preußischen Bataillone möglich gewesen, aber ohne dieses große Wirkungsmittel wollte es ihr nicht gelingen, auch nur ein einziges Bataillon außer Fassung zu bringen. Da sie sich ohnehin nach drei Seiten vertheilte, so ging ber nothwendige Druck verloren. Die frangosische Reiterei war gewiß möglichst tapfer, benn sie hoffte bier einen reichen Fang zu thun; aber in der Schlacht hat der geüb-tefte Reiter das Pferd weniger in der Gewalt als sonst. Der Schall so vieler Trommeln, der tosende Schlachtruf, das Knatztern der Gewehre und gelegentliche nahe Kanonenschüsse sind schwer zu überwindende Sinderniffe. Außerdem muß jedes ein= zelne Bataillon niedergeritten werden, weil jedes einen Körper für sich bilbet. Soll es gelingen, so muffen — wenn acht gleich der erste Anprall von Erfolg ist — mehrere aufeinander folgende Attaken von der Reiterei ausgeführt werden, um zu verhindern, daß das Fußvolf wieder laden fann. Indem hier bie französische Reiterei, von drei Seiten zugleich angreifend, sich zu sehr ausbreitete, überdies auch noch die Reiterei von hade unschädlich zu halten hatte, geschah es benn, bag fie nirgends mit voller Kraft eindrang. So wie sie dem Fußvolf ein wenig Luft ließ, schlugen sämmtliche Tamboure wieder den Sturmmarich, es wurde augenblicklich angetreten, hurrah, felbit Gefang, begannen von Neuem. So wurden mehrere Attaken, die die französische Reiterei bis zum Walde hin machte, fämmtlich auf ähnliche Art abgewiesen. Bei bem letten Angriff vor bem Balbe gelang es ihr, zwischen ben Brigaden Birch I. und Pring August einzudringen, und es ware um ein haar ber Feldmarschall und sein Sauptquartier gefangen worden \*), wenn

<sup>\*)</sup> Mehrere Offiziere von Blücher's Gesolge, unter andern der Abjutant Major von Oppen, wurden von der französischen Reiterei niedergehauen.

der Prinz August, stets wach und entschlossen, mit dem nächsten Bataillon sie durch ein grimmiges Hurrah nicht vertrieben hätte.

So gelanate bas Corps von Kleift in den Walb und war gerettet, wenn auch noch bie Reiterangriffe vereinzelt fortgefett wurden. Im Balbe machte es fofort wieder Front, um auch bas nachfolgende russische Corps von Kapczewitsch und die Reizterei von Zieten aufzunehmen. Der Reiterei von Grouchy war es nicht gelungen, auch nur ein einziges Bataillon ju überwältigen; glücklicher war die Garde-Reiterei von Nansouth, welche Die zwei preußischen Bataillone bei Champaubert, welche fich vielleicht zu lange aufgehalten, niederhieb und gefangen nahm, so daß sich nur wenige Flüchtlinge davon retteten.

Es war bereits Racht und die letten Angriffe hatten schon bei tiefer Dämmeruna stattgefunden. Marschall Neb, ber bie letten Attaken geleitet, ließ Appell blasen, damit die Reiterei sich in den Waldungen nicht zerstreue. Blücher setze seinen Marsch bis Etoges fort. Dort wurde vorläusig Halt gemacht,

um den weiteren Rückzug zu ordnen.

Das Gefecht ichien beendigt, aber Napoleon, voll Siegesburft, wollte versuchen, die Ergebniffe ju fteigern. Das Fußpolf des Corps von Marmont war nur bis Champaubert nachgerudt, da der Rampf fast allein der Reiterei überlaffen gewesen. Der Raifer ließ es bort zwei Stunden ruhen und es bann mit Beigebung der Reiter-Division Doumerc um 8 Uhr gegen Ctoges aufbrechen. Einige Bataillone ber Division Lagrange, welche vom 11. bis 13. Februar in dieser Gegend gestanden, benutzten ben von der Chaussee rechts abgehenden fürzeren Rebenweg und gelangten unbemerkt hart ans Dorf. Bon hier brachen fie mit gewaltigem Geschrei auf die russischen Truppen vor, von welchen Stoges noch gang voll war, warfen fie in größter Unordnung auf die brei letten Bataillone ber preußischen Brigade Pring August und brangen stürmend auf biese ein. Da man keinen Schuß hörte und bei ber völligen Dunkelheit weder Freund noch Feind erkannte, jedoch Wunden erhielt und austheilte, so häuften sich die Verluste. Erst außerhalb Etoges war Prinz August im Stande, feine Brigade wieder zu ordnen und den Feind bom weiteren Bordringen abzuhalten. Die Ruffen hatten hier bie meisten Berlufte. Der weitere Rudzug wurde bann nach Bergeres fortgefest.

Der Berluft ber Preußen an diesem Tage betrug 80 Offiziere, 3908 Mann an Tobten, Verwundeten und Gefangenen, also fast die Hälfte bes Kleist'schen Corps; dabei waren nur 7 Geschütze und 9 Munitionswagen verloren gegangen. Der Verluft ber Russen kann nicht unter 2000 Mann angenommen werden, außerdem verloren sie 9 Kanonen. Man hatte den Verlust keines Befehlshabers von Rang zu beklagen; von den Russen allein war ein General-Major gefangen, ein anderer verwundet.

Die Tage von Champaubert, Montmirail, Chateau:Thierry und Bauchamps Champaubert: Etoges, am 10., 11., 12. und 14. Februar, hatten dem schlesischen Heere, nach eigener Angabe der Verdündeten, einen Verlust von 15,000 Mann und 27 Geschüßen gebracht, welchen Verlust man, nach dem, was Erschöpfung und Krankheit nach so nachtheiligen Gesechten immer noch später wegrafft, noch um einige tausend Mann höher berechnen muß. Das kam dem Verlust einer großen Schlacht gleich. Mit nur 35,000 Mann hatte Napoleon das 57,000 Mann starke Heer Blücher's nach vier blizschnell hintereinander gestrieben. Dieses glänzende Unternehmen erinnert an sein jugendliches Auftreten in seinem ersten, für immer berühmten, unvergleichlichen Feldzuge 1796 und 1797 in Italien.

Die Sauptschuld der Niederlage Blücher's trägt die österreichische Politik, die den gänzlichen Stillstand der Unternehmungen Schwarzenberg's herbeiführte, der mit einem Heere von 130,000 Mann dem beinahe vernichteten Feinde Zeit zur Erholung und den Raum vergönnte, sich auf das schlesische Heer zu werfen. Die Ursache dieser Politik war, daß, während Kaiser Alexander den gänzlichen Sturz Napoleon's deabsichtigte, Kaiser Franz seinen Schwiegersohn auf dem Throne Frankreichs erhalten sehen wollte und ihm jetzt durch die Erklärung Causlincourt's: die alten Gränzen Frankreichs als Grundlage von Friedensunterhandlungen annehmen zu wollen, die Aussicht zu einem Frieden vorhanden schien. (Siehe den späteren Abschmitt: Congreß von Chatillon.) Auch ist nicht zu leugnen, daß das Glück den französischen Kaiser außerordentlich begünstigte, indem er gerade die schwächste Stunde Blücker's traf. Wäre er nur einen Tag früher oder später auß Champaubert gestoßen, so wäre die Lage für ihn underhältnismäßig schwieriger gewesen.

Der lette große Erfolg gegen den Feldmarschall selbst bei Bauchamps 2c. verstärkte nun erst recht den Eindruck der dreismaligen Siegesberichte, welche die lange Reihe von Gefangenen bestätigte, die man in Paris zur Schau stellte. Das Decret

von Nesle, allgemeine Landesbewaffnung betreffend, fand fräftigere Ausstührung. Man konnte jett keine Lebensmittel und Fourrage von den Einwohnern mehr erlangen, welche in die Wälber flüchteten, Bieh und Vorräthe verbargen. Die Bauern bewaffneten sich und schossen auf kleinere Abtheilungen aus sicheren Versteden, Wege wurden verdorben, Brücken abgetragen 2c. — Aber auch auf die Coalition der verbündeten Fürsten machten die Erfolge Napoleon's einen tiesen Sindruck; die Friedensparthei wurde so mächtig, daß selbst der Kaiser Alexander nachgeben mußte. Ein Theil der Rheinbunds Fürsten wurde sehr bedenklich und vom König Friedrich von Würtemberg wurde ein Brief an den Kaiser Napoleon aufgefangen, worin er ihm zu seinen Erfolgen Glück wünscht und "von der Wiederkehr unter seine siegreichen Fahnen" spricht.

Da Napoleon bennoch unterlag, so haben Kriegskundige die Mittel anzugeben gesucht, die seine Angelegenheiten so weit gehoben hätten, daß er das republikanische Frankreich hätte retten Sie fagen: er mußte es gefchehen laffen, bag bas Beer Schwarzenberg's im schlimmften Falle nahe bor Paris fam und Blücher raftlos bis zur Bernichtung verfolgen. Im ichlefischen Beere - bas hatte er jur Genüge erfahren - lag die Seele ber gangen Angriffefraft ber Coaliton. In Bluder, Gneisenau, Yorck, Sacken, Brinz Wilhelm, Brinz August, Grolmann 2c. personificirte sich biese Angriffskraft. Berfolgte Napoleon bieses Beer über die Marne mit allen Kräften, brachte ihm noch mehrere Berlufte bei und warf es in Unordnung in den Argonner Bald, fo war das Schwerfte überwunden. \*) Dann aber war noch ein Zweites erforderlich: Napoleon mußte fich rechts Marneaufwärts wenden und Schwarzenbera in ben Ruden marichiren, querft feine Barks und Referve-Borrathe gerftoren und bann ihm selbst mit aller Kraft zu Leibe geben. Bierzu konnte er einen großen Theil, vielleicht das Bange deffen herbeiziehen, was er Schwarzenberg gegenüber gelaffen, und da ihm gerade jest die meiften Berftartungen guftrömten, eine bedeutende Macht versammeln. Dies Alles hatte jett unmittelbar nach den harten Schlägen gegen Blücher die größte Birfung hervorgebracht. Er that es nicht aus zu großer Beforgniß für bie hauptstadt und weil er wegen seiner neuerlichen Siege den Mund zu voll genommen. Einen Monat später versuchte er es wirklich, sich Schwarzenberg in ben Rücken zu werfen; da hatten fich aber

<sup>\*)</sup> Rapoleon rühmte in seinen Berichten: Gine schlesische Armee giebt es nicht mehr.

A THE PERSON NAMED IN

bie Umstände fehr geandert und es schlug zu feinem Berderben aus. Bu feinem Unglud glaubte er Blücher fo vollständig geichlagen, bag biefer bie erfte Zeit völlig außer Stande fein wurde, wieder auf bem Kriegsschauplate zu erscheinen. Er bielt es barum für hinreichend, Schwarzenberg in ber Front angugreifen. Der Grrthum fam ihm aber theuer zu fteben: Blücher erftand fogleich wieder frisch verftartt und nach einigen Erfolgen gegen Schwarzenberg fand Napoleon boch balb bie Streitfrafte feiner Gegner fo übermächtig, bag feine Rraft nicht ausreichte.

8. Navoleon versammelt sein heer vor der Fronte des bohmifchen und fturgt fich auf Schwarzenberg. Gefechte bei Nangis, bei Bran. Creffen bei Monterean. Fürft Schwarzenbera Bieht fich auf Crones guruck und ruft Blücher gur Vereinianna, um eine große Schlacht gu liefern. Die Vereinigung erfolgt, aber Schwarzenberg fett für fich den Rucksug fort. Dergebliche Waffenftillftands-berhandlungen gu Lufiann. Schlacht bei Bar-fur-Aube.

Nachdem ber Kaiser Napoleon Blücher, wie er glaubte, auf längere Zeit tampfunfabig gemacht, raffte er alle berfügbaren Streitfrafte gusammen und versammelte fie bor ber Front bes böhmischen Heeres, um fich auf dieses mit aller Macht ju Seben wir zu, was Fürst Schwarzenberg in der Zwischenzeit unternommen oder nicht unternommen hatte und in welcher Stellung und Berfaffung er fich befand, als der raftlofe Imperator auf ihn eindrang.

Wie schon oben angeführt, hatte Schwarzenberg bei ber Anfunft in Tropes sein Beer in Cantonirungsquartiere gelegt, fein Sof hielt ben Krieg für beendigt und ben Frieden nahe. Um 9. Februar standen die Vortruppen Schwarzenberg's längs ber Seine und untern Aube. Das Corps bes Kronpringen von Burtemberg war in der Gegend, wo die Aube mit der Seine sich vereinigt, bei Anglure und Baudemont, die ruffische Borbut von Wittgenstein unter Pahlen III. im Marsch gegen Nogent, bas Corps von Wittgenstein felbst bei Mery an ber Seine; links von Wittgenftein befand fich bas Corps von Wrede auf der von Tropes nach Nogent führenden Chauffee; die Garden und Reserven, die österreichischen Corps von Colloredo und Gpulai und die österreichischen Reserven von hessen-Homburg cantonirten bei oder in der Nähe von Tropes, wo das große Hauptquartier war.

Der Stillstand der Unternehmungen war dem Oberfeldherrn durch die österreichische Politik geboten und es ist hinlänglich ermittelt (Pert), daß er von seinem Hose die Weisung hatte, mit der Masse des Heeres die Seine nicht zu überschreiten.\*)

Da traf im großen Hauptquartier ben 9. Februar Nachmittags 2 Uhr durch den Kosaken-Obersten Wastof die Meldung ein, daß bebeutende Massen des Feindes sich bei Sezanne
häuften, und eine andere Nachricht berichtete, daß Napoleon
selbst sich von Nogent nach Sezanne begeben habe. Hiernach
war es nicht schwer zu erkennen, daß der französische Kaiser eine
Unternehmung auf das Heer Blücher's beabsichtigte, und leicht
zu wissen, was man zu ihun habe; man durfte mit der vierfachen Ueberlegenheit, die man hatte, nur die Stellung des
Feindes an der Seine entschlossen angreisen, die französischen
Marschälle über den Hausen werfen und Napoleon in den Rücken
fallen.

Fürst Schwarzenberg aber hatte nach der ausgegebenen Disposition noch immer die Absicht, ben Feind weit links gu umgeben, und in zwei großen Beerfaulen, die rechte langs ber Seine über Rogent, die linke über Sens und Fontainebleau, also die Seine zwischen beiben Beerfaulen, gegen Paris vorzubringen. Er gögerte jedoch fortwährend mit ber Ausführung. Im gegenwärtigen Augenblid hatte er Spionnachrichten, wonach in Paris ein Aufftand ausgebrochen und Napoleon perfonlich babin geeilt fein follte. Er wollte alfo um fo weniger von der entworfenen Unternehmung abgehen. - Inzwischen veranlagten ihn jene Melbungen boch, sich den 10. Februar von Tropes zu seinen Bortruppen und zwar zum Corps von Wittgenftein gu begeben. Der Bortrab beffelben unter Graf Bahlen III. war eine Stunde von Nogent an dem Thal des Arduffon Baches, bei La Chapelle, angekommen, two er auf die Vortruppen des Marschalls Victor stieß. Der Oberfeldherr langte gerade an, als bas Gefecht begonnen batte. Sier in ber Nahe des Rein-

<sup>\*)</sup> Major Thielen in seinem Werke, S. 92 und 93, stellt dies in einer Ichgen Anmerkung in Abrede, weil er (Thielen) im Hauptquartier des Fürften nichts davon gewußt und die Privatcorrespondenz des Fürssten, die ihm zu durchforschen gestattet worden, nichts davon enthalte.

— Es ist dies aber nichtsdestoweniger gewiß.

bes waren neuere Nachrichten gekommen, welche seine Meinung, daß Napoleon zur Dämpfung eines Aufstandes in Paris sei, wankend machten, und er mußte die Möglichkeit anerkennen, daß Napoleon einen Streich gegen Blücher im Sinn haben könne. Der Donner des Gefechts dei Champaubert, wo das russische Corps von Olsuwiëf vernichtet wurde, aus einer Entsernung von sechs Meilen deutlich hörbar, unterstützte selbstredend die Thatsache, daß Napoleon mit Blücher im Kampse sei; aber der Oberfeldherr war noch immer nicht überzeugt und wollte erst bestimmte Nachricht haben, ehe er mit einem beträchtlichen Theil

feiner Macht über bie Seine rückte. Das Einzige, was er that, war, daß er ben Vortrab von Wrede unter General Harbegg heranzog, um mit beiden Borträben ben Feind auf Nogent zurückzuwerfen. Marschall Victor hatte aber hinlängliche Streitkräfte zur Verfügung, und das Gefecht dauerte ohne Entscheidung bis jum Abend. Noch vor Beendigung beffelben fehrte Fürst Schwarzenberg nach dem mehr als feche beutsche Meilen entfernten Tropes zurück und aus biefer weiten Entfernung gab er für den folgenden Tag feine Be-Diese zeigten, daß er an einen Angriff Napoleon's auf feble. Blücher nicht glaubte, ober biefen feinem Schickfale überlaffen wollte, benn er befahl die Bereinigung von Wittgenstein und Wrede für ben 11. und erft ben 12. Februar einen Angriff auf Nogent. Den Kronprinzen von Würtemberg nahm er ganz bom rechten Mügel fort und richtete ihn auf Gens an ber yonne. Alle übrigen Streitfrafte, felbst die Garden und Referben, ichob er links in der Richtung auf Gens, wohin fie aber erft allmählia folgen sollten.

Der Kronprinz von Würtemberg, der schon am 10. in Marsch gesetzt worden, erstürmte am 11. Februar mit vielem Muthe die Stadt Sens (8600 Sinwohner), welche von 2400 Mann des Divisions-Generals Alix besetzt war. An demselben Tage nahm Fürst Morit Liechtenstein die Stadt Augerre. Hierauf drangen leichte Truppen noch weiter links vor: Der Hetman Platof erstürmte mit seinen Kosaken am 16. Februar Nemours, besetzte Fontainebleau und machte durch Streisparthien die Verbindung zwischen Orleans und Paris unsicher; der russsische General Seslawin drang dis nahe an Orleans vor und zerstörte den die Loire mit der Seine verbindenden Canal von Orleans, welcher der Hauptstadt Lebensmittel aus dem südlichen

Franfreich zuführt.

Diese Angriffe geschahen vereinzelt, hielten sich in ehrerbietiger Ferne von der Seine und konnten dem Heere Blücher's nicht die entfernteste Erleichterung bringen. Der einzige Ort, wo die Seine wirklich angegriffen wurde, war dei Nogent, aber mit so geringen Kräften, daß es wenig zahlreichen Abtheilungen des Feindes möglich wurde, durch einen nachhaltigen Widerstand die Unternehmung zwei ganze Tage aufzuhalten. Es war nämlich nur der Bortrad von Wittgenstein unter Pahlen III. zum Angriff von Nogent bestimmt. Der russische General fühlte, daß er allein zu schwach sei, und ersuchte den Besehlshaber des Bortrads von Wrede, Grafen Hardegg, um seine Mitwirkung, welche dieser bereitwillig zusagte, und so waren es denn zwei Borträbe, welche die Stadt am 11. Februar Vormittags anarissen.

Marschall Victor, Herzog von Belluno, welcher bei Nogent befehligte, konnte sich nicht benken, daß er bloß von äußersten Bortruppen angegriffen würde; er glaubte vielmehr durch ganz unverhältnismäßige Uebermacht bei der Vertheidigung von Nogent in verzweifelte Verhältnisse zu kommen, hielt darum die Festhaltung dieses Ortes durch seine ganze Macht zu gefährlich und zog sich mit seinem Corps und dem Neiter-Corps von Milbaud eine halbe Meile auf der Straße nach Provins die Plessisse Meriot zurück, wo er eine Stellung nahm. In der Stadt zur Vertheidigung ließ er nur drei schwache Regimenter Fußvolk nehst einigem Geschütz unter dem Brigade-General Bourmont

zurück.

1300

Nogent, mit 3 - 4000 Einwohnern, liegt auf dem linken (füblichen) Ufer ber Seine, über beren beibe Urme eine fteinerne Brude führt. Auf ber hier gebilbeten Insel fteben nur wenige Baufer, eben fo auf bem rechten (nördlichen) Ufer. General Bourmont beschränkte fich bei seiner geringen Macht mit großer Umficht hauptfächlich nur auf die Bertheidigung bes Uebergangs. Rur eine im Innern ber Stadt mit ber Seine gleichlaufende Strafe, so wie der hier befindliche Kirchhof waren zu einem hartnädigen Widerstande eingerichtet, wobei einige Geschütze fehr zwedmäßig mitwirften. Die Brude war badurch vollfommen gebeckt und ber Angreifer fah fich auf bie engen, gegen ben Uebergang führenden Strafen beschränft, in benen er feine überlegenen Kräfte nicht entwickeln konnte. In der Borftadt von Trohes, von wo der Angriff erfolgen mußte, war ein Landhaus, "bas Belvedere", als borgeschobener Posten noch zur Ber= theibigung eingerichtet, um ichon bas Gindringen in bie Stadt ju erichweren. Diefe Unftalten und die große Entschloffenheit bes Generals Bourmont brachten ein glanzendes Ergebniß: Die heftigsten, ben gangen Tag fortgesetten Angriffe ber Ruffen und Baiern wurden — mit einem Verlust berselben von 600 Mann — entschieden abgewiesen. Erst gegen Abend gelang es einem gemeinsamen Angriffe, sich in einem Theile der Stadt zu behaupten, ohne daß dies Einsluß auf die Vertheidigung des Flußtlebergangs hatte. Das Gesecht dauerte auch in der Nacht noch

fort, wobei die Stadt an mehreren Orten brannte.

Ein so schwacher und miglungener Anfang war gemacht worden, fich eines Seine-Uebergangs zu bemachtigen, als ber Oberfeldherr in seinem sechs Meilen dahinter liegenden Sauptquartier Tropes boch etwas aus seiner Ruhe aufgerüttelt wurde. Es langte nämlich in größter Gile ber ruffifche General Graf Witt in Tropes an, welcher, von Blücher aus Fere Champenoise am borigen Tage um 10 Uhr Abends abgefandt, Rapoleon's Angriff auf bas Corps von Olfuwief bei Champaubert und deffen wahrscheinliche Bernichtung melbete. Diese inhaltschwere Nachricht fette bas ganze Sauptquartier in Bewegung. Sochft aufgebracht war besonders der Raifer Alexander, der geradezu bem Fürften Schwarzenberg vorwarf, daß allein burch feine Unthätigfeit es Napoleon möglich geworden, auf das ichlefische Seer zu fallen (Bert). Da das Unglud einmal gefchehen, fo forbere er, bag ber Oberfelbherr ungefaumt die Seine anareife. die wenigen frangofischen Truppen gurudwerfe und in den Ruden Napoleon's marschire, um diesen zu zwingen, von Blücher abzulassen. Kaiser Alexander war überhaupt mit dem Linksschieben bes heeres nicht einverstanden gewesen und hatte aus eigener Machtvollfommenheit die Garden und Grenadiere, ftatt auf Sens, auf Mern und Planch gerichtet.

Gebrängt burch die Zustände, konnte der Oberfeldherr nicht anders, als dem Willen des Kaisers Alexander nachgeben, aber er that es dennoch nur halb. Die Seine mußte nun schon angegriffen werden, aber er bestimmte dazu nur die Corps von Wittgenstein, Brede und Kronprinz von Würtemberg, um sich der Brücken bei Nogent, Brah und Montereau zu bemächtigen; die österreichischen Corps von Colloredo (jetz Bianchi), von Shulai und die österreichischen Korps von Colloredo (jetz Bianchi), von Shulai und die österreichische Keserve sollten ihren Marsch nach Sens und Fontainebleau fortsetzen, so daß nun an keinem Ort eine hinlängliche Masse zusammenkam, um einen nachhaltigen

Stoß zu führen.

Die Corps von Wittgenstein, Wrede und Kronprinz von Würtemberg setzten sich barauf am 12. Februar gegen die brei Uebergänge in Marsch. Brah wurde nur leicht besetzt gefunden und sogleich in Besitz genommen, was allerdings dem Marschall Victor zur Last fällt; dagegen war Nogent noch, wie Tags

zuvor, vom General Bourmont vertheidigt. Gegen Nogent rückte das Corps von Wittgenstein, unterstützt von der Division Rechberg von Wrede's Corps; gegen Bray wandte sich der größte Theil des Corps von Wrede. Beide Generale waren von Blücher dringend aufgefordert worden, durch eine Diversion im Rücken Napoleon's das schlesische Heer zu unterstützen, und

fie waren bazu gern bereit.

Wiewohl General Wittgenstein einen Theil feines Corps rechts bei Bont auf einer noch erhaltenen Brücke über bie Seine hatte gehen lassen, so hielt er es doch auch für nöthig, sich des Uebergangs bei Nogent zu bemächtigen. Er bestimmte das Infanterie Corps bes Prinzen Gugen von Burtemberg und die bairische Division Rechberg jum Angriff. Die Vortruppen, welche am gestrigen Tage gekampft hatten, wurden abgelöft und ein erbitterter, lang anhaltender Kampf begann aufs Neue. General Bourmont war in der Nacht verwundet worden; er übertrug den Befehl an ben Oberften Boirol, der ihn mit gleicher Ginficht und Unerschrockenheit führte. Wie nun auch ber bermegene ruffifche Felbherr feine weit überlegenen Schaaren anstürmen ließ, fo war boch die Dertlichkeit den Frangofen fo aunstig, daß sie nichts erschüttern konnte. Den ganzen Tag bauerte ber Rampf und Sturm auf Sturm fort; Die Frangofen widerstanden mit immer gleicher Ausdauer bis jum Gintritt ber Dammerung. Bon einem 40ftundigen Rampfe ermattet. verloren fie dann den Rirchhof und die Saufer an der Brude gegen die Baiern. Gie mußten fich nun über die Brude zurudgieben; als aber die Berbundeten nachfturmen wollten, floa biefe, nach forgfältig vorher getroffener Borbereitung, frachend in die Luft, wodurch alle weitere Berfolgung gehemmt wurde. Der lange Rampf um Nogent, der nach bem Urtheil Rriegsfundiger vermieden werden konnte, hatte 1000 Mann gekostet. Napoleon aber erhob den General Bourmont für diese glänzende Waffenthat jum Divisions-General.

Es waren nun drei Seine Nebergänge, welche vier deutsche Meilen auseinander liegen, in der Gewalt der Berbündeten. Bon diesen war aber nur der rechte, bei Bont-sur-Seine, weil die Brücke erhalten war, zu passuren, der mittlere bei Nogent und der linke bei Brah konnten nicht sogleich überschritten werden, weil die Brücken zerstört waren. General Wittgenstein wollte nicht warten, bis die Brücke bei Nogent wieder hergestellt war, und ließ sein ganzes Corps bei dem nur eine Meile rechts entfernten Bont übergeben. Bei Brah wurde die Brücke in der Nacht

vom 12. bis 13. wieder hergestellt, und der Uebergang des Corps von Wrede konnte am Morgen des 13. Februar erfolgen. Der Marsch von Wittgenstein war auf Villenoge und weiter auf Sezanne, der von Wrede auf Provins gerichtet

Als die gegenüber befehligenden frangofischen Marichalle, Bictor gegen Rogent und Dubinot in ber Gegend von Nangis, ben Uebergang ber beiben berbundeten Corps über bie Seine vernahmen, glaubten fie, daß das ganze höhmische Beer im Anzuge fei, um gegen Baris borgubringen. Bei ber bermeintlichen ungeheuren Uebermacht bes Feindes fürchteten fie, von einander getrennt zu werden, und ihre erfte Gorge war, fich gu vereinigen. Auf die Wegnahme von Bray eilte Marichall Dubinot gegen diesen Uebergang herbei, um das Corps von Wrede so lange aufzuhalten, bis Marschall Bictor fich an ihn anschließen fonne. General Wrede hatte faum mit ber Salfte seines Corps die Seine paffirt, als er eine halbe Meile jenfeits Bray auf anderthalb Divisionen bes Corps von Dubinot stieß, welche bei Cuterelles eine vortheilhafte Stellung genommen Wrede griff biefe Stellung an, während ber weitere Uebergang feines Corps erfolgte. Der Kampf wurde bis nach 4 Uhr fortgefest und ber Erfolg neigte fich jum Bortheil ber Baiern, als vor dem rechten Flügel berfelben bas Corps von Bictor erfchien und mit einem Theile fogleich ins Gefecht eingriff. Jest hielt General Brebe ben Feind ju ftart und brach bas Gefecht ab. Die feindlichen Marschalle hüteten fich, baffelbe fortzuseten; fie hatten ihre Bereinigung mit 600 Mann Berluft erfauft und zogen fich mahrend ber Nacht auf Nangis gurud. Um folgenden Tage rudte dann bas Corps von Brebe weiter in der Richtung auf Nangis vor. Das von Wittgenftein hatte feinen Weind bor fich gefunden.

So waren denn am 13. Februar allerdings zwei Corps der Verbündeten, wiewohl auf verschiedenen Punkten, über die Seine gedrungen; aber es war nun zu spät, um für das schlessische Heer eine Erleichterung hervorzubringen, denn die Straße von Bauchamps: Ctoges, auf welcher Blücher am 14. Februar kämpste und sich durchschlug, lag sechs deutsche Meilen von dem Standpunkt Wittgenstein's und zehn von dem von Wrede entfernt. Es hatten also auch die Vorwürse und dringenden Aufforderungen des Kaisers Alexander Schwarzenderg nicht vermocht, etwas Ernstliches zur Unterstützung Blücher's zu unternehmen. Mit einer Hand voll Leute war es dem Brigade: General Bourmont durch seine umsichtige und tapfere Vertheidigung von Rogent gelungen, den mit nur zwei Vors

träben und dann mit zwei Divisionen unternommenen Uebergang über die Seine zwei Tage lang aufzuhalten und dadurch Napoleon Zeit zu verschaffen, auch noch dem Feldmarschall Blücker selbst eine schwere Niederlage beizubringen. — Andernteils haben aber auch die französischen Marschälle, welche voraussetzen, Fürst Schwarzenderg würde so handeln, als er müßte, und darum den Kopf voll hatten von seiner großen Nebermacht, keineswegs die frühere Energie in Bertheidigung der Seine bewiesen. Wo so viel auf dem Spiele steht, handelt derzenige immer am besten, der es aufs Aeußerste ankommen läßt, wie das Beispiel des Generals Bourmont in Nogent der weist. Dem Marschall Victor fällt überdies zur Last, daß er unterlassen hatte, die Brücke bei Pont zu zerstören.

Fürst Schwarzenberg, der von Tropes aus die Bewegungen zu leiten fortsuhr, versuchte kein weiteres Vordringen, sondern ließ nur die Corps in ameiter und britter Linie langfam nachruden, aber feines von biefen bie Seine überschreiten. Das Corps des Kronprinzen von Würtemberg rückte auf Brah als Unterstützung von Wrede, das Corps von Colloredo, jest Bianchi, befette Montereau, wo ber Feind abzog und bie Brücke über die Seine zerstörte; zu bessen Unterstützung marsschirte das Corps von Ghulai nach Ponts sur Donne. In britter Linie bezog bas öfterreichische Referve Corps, früher Seffen- Somburg, jett Graf Nostit, Cantonirungen bei Cens, bie preugisch-ruffischen Garben und Grenadiere besgleichen hinter ber Seine. Auf dem außerften linken Flügel befette am 15. Februar die Borhut von Bianchi Fontainebleau und es war hiernach bas große böhmische Beer von Fontainebleau bis Merh auf eine Strecke von fechgehn beutschen Meilen gerftreut, auch in mehreren Linien auseinanbergehalten. Wenn nicht ber Raifer Alexander geforgt hätte, fo murbe Fürst Schwarzenberg in der nächsten Zeit von der Niederlage Blücher's nicht das Mindeste erfahren haben und erft aufgerüttelt worden fein, wenn der Imperator felbst vor seiner Front oder in seinem Ruden ericienen ware. Schwarzenberg, ber hier gang ber öfterreichischen Bolitit biente, mochte fühlen, daß er fich an feinem Oberfeldherrnberuf verfündigte; er vermied es, mit bem

<sup>\*)</sup> Es ist dies derselbe Graf Bourmont, der vor der Schlacht bei Lignh 1815 zu den Verbündeten überging, dessen Aussage besonders die Berurtheilung des Marschalls Ney herbeisührte, der 1829 die Eroberung von Algier aussührte, von den Bourbons zum Marschall erhoben wurde und 1830 in Folge der Juliskevolution Frankreich für immer meiden mußte.

unbequemen Dränger, dem Raiser Alexander, in Einem Orte zu wohnen, und hielt sich, so viel möglich, von den nordischen

Monarchen entfernt.\*)

Bon all den gablreichen Schaaren des bohmischen Beeres. die ruhig und langfamer wie in Friedensetappenmarichen fich bewegten, war auf Befehl des Raifers Merander eine Abtheilung von einer Division ju Fuß und einer ju Pferd unter bem General Diebitsch über Sezanne hinaus weiter vorgeschoben, welche jedoch erst nach ber Niederlage von Blücher auf der Straße von Montmirail-Ctoges anlangte. Bon biefer erfuhr man im großen Hauptquartier am 15. Februar gegen Mittag zuerst ben ganzen Umfang der Berluste des schlesischen Heeres. Es konnte nicht sogleich eine Magregel beschlossen werden, weil das große Sauptquartier nicht beisammen war. Kaifer Frang war in Tropes geblieben, Kaifer Alexander und der König bon Preußen waren in Pont-sur-Seine, Fürst Schwarzenberg, um Alexander auszuweichen, war nach Nogent gegangen. Man mußte erft wieder zusammenkommen. Das Wahrscheinlichste schien dann, Rapoleon werde Blücher über Chalons hinaus verfolgen, fich die Berbindung mit seinen Festungen im Rucken ber Berbundeten eröffnen und fich felbst auf die Berftarfungen werfen, die vom Rhein her in Anmarsch waren. Demnach wurde es für nöthig gehalten, bas bohmische Beer gegen ben rechten Flügel zusammenzuziehen und die Hauptmacht bei Arcis-fur-Aube aufzustellen. Es ergingen bie bieferhalb erforderlichen Befehle und die Truppen waren zum großen Theil auf dem Marsche, als in der Nacht vom 15. jum 16. Februar der preußische General Haaf, von Blücher gefendet, die Nachricht brachte, daß Napoleon nach ben Gefechten von Bauchamps und Ctoges bie Berfolgung bes schlesischen Geeres aufgegeben und fich nach Montmirail zuruckgewandt habe. Der Kaiser Alexander verfügte sich nun noch in ber Nacht von Bont nach Nogent zu Schwarzenberg, um ben nun wahrscheinlich eintretenden Fall, daß Rapoleon fich gegen bas bohmische Beer wenden wurde, in Berathuna au giehen. An ein Entgegenkommen war bei ber Bolitik bes öfterreichischen Sofes und bei einem Feldheren wie Schwarzen-

<sup>\*)</sup> Perts, das Leben Stein's. — Kaiser Mexander stand bisweilen Nachts noch auf und ging, begleitet von einem Abjutanten mit einer Laterne, zu dem im Bette liegenden Fürsten Schwarzenberg, sette sich neben dem Bette auf einen Stuhl und besprach sich mit ihm. Den Shes Generalstades, Feldmarschall-Lieutenant Graf Radethy, so wie den General Langenau beehrte er zuweilen mit einem ähnlichen Besuche. Niscolas Turgeniess, Ruhland und die Russen. Grimma 1847. I, S. 21.

berg trot aller Uebermacht nicht zu benken. Auch zu einer engern Zusammenziehung seiner Streitkräfte konnte sich ber Fürst nicht entschließen; es blieb nur dabei, daß alle Corps aufs Reue ihre am 15. inne gehabten Stellungen wieder einnehmen sollten und daß das Hauptquartier, ungetrennt, nach Brah verlegt wurde. Hiermit wurde ber 16. und 17. Februar ausgefüllt. Blücher stellte man frei, sich auf Rheims zurudzuziehen, sich bort mit Dorf und Saden ju vereinigen und Bulow und Wintingerobe herbeizurufen, oder sich von Chalons auf Bitry zu richten.

Wir sehen, Fürst Schwarzenberg blieb, wiewohl mit Ge-wißheit vorauszusehen war, daß Napoleon sich auf ihn werfen würde, in der Vereinzelung seiner Kräfte. Es war ein Glück, daß der französische Kaiser Blücher nicht weiter verfolgte, um daburch die Möglichkeit zu erhalten, daß heer von Schwarzensberg im Rücken anzugreifen; aber bei der Bereinzelung lief Schwarzenberg bennoch Gefahr, große Verluste zu erleiben. Wenn Napoleon, statt den linken Flügel des böhmischen Heeres bei Montereau anzugreisen, wie er that, von Montmirail aus in der Richtung über Pont-sur-Seine oder Nogent sich auf den rechten Flügel Schwarzenberg's warf, so würde er nicht allein die Bereeinigung des Hauptheeres mit dem schlefischen verhindert, son bern auch den Fürsten Schwarzenberg über Tropes und gegen die Yonne hingestoßen haben, welches den ganzen Feldzug zu seinen Gunsten wenden konnte. Aber wenn Napoleon auch in ber Front oder vom linken verbundeten Flügel her angriff, mußten in Folge Zerstreuung der Kräfte große Nachtheile entstehen. Daß Napoleon eine so entscheibende Maßregel, wie den

Angriff des rechten Flügels Schwarzenberg's über Pont oder Nogent, nicht vornahm, daran war das unträftige Benehmen der Marschälle Bictor und Dudinot, der Lärm, den das Erscheinen der Rosaken am Waldrande von Fontainebleau in Baris berurfacht hatte und der in friegerischen Dingen unfähige Stellvertreter des Kaisers, König Joseph (von Spanien), Schuld. Die Marschälle Victor und Dudinot sahen immer nur, der früheren Kühnheit vergeffend, ungeheure Ueberlegenheit vor fich, früheren Kühnheit vergessend, ungeheure Ueverlegenheit vor sich, fürchteten Zermalmung, wiewohl sie nur von Vorträben und Vortruppen angegriffen wurden, und sie versäumten darum das recht wohl Mögliche. Unglücklicherweise berichteten sie nach Paris an den König Joseph über ihre Lage und erhielten die Weisung, sich näher an Paris hinter der Linie des Veres-Flüßchens aufzustellen. Sie berichteten auch an den Kaiser und dieser befahl dem Marschall Macdonald, mit seinen 12,000 Mann von Meaux bie Stellung hinter ber Deres ju berftarten. Dhne irgend bon

ben Berbündeten dazu genöthigt ober auch nur verfolgt zu werben, verließen die Marschälle Bictor und Dudinot die Gegend von Nangis und trafen am 15. Februar in der Stellung hin-

ter ber Deres ein.

Durch biefes Burudgehen bermehrten bie Marichalle ben Schrecken in ber Sauptstadt, bie eben noch von Siegen bes Raifers über Blücher vernommen. Das Thal des Nères-Alukchens bildet — außer ber Marne, bie so zu sagen vor den südlichen Thoren von Paris in die Seine fallt — den letzten Boden-abschnitt zur Bertheidigung der weitern Umgebung der Hauptstadt und liegt nur 3-6 Meilen von biefer entfernt. Daß bas eigene Heer schon auf so große Nähe zurückgedrängt schien, machte den tiefsten Eindruck. Die nothwendige Berührung des Beeres ber Marschälle mit Paris, die Rudfendung der Bagage und Fuhrwerke, das unaufhörliche Kommen und Geben verbreis tete Befturzung. Gerüchte auf Gerüchte famen und jeden Mugenblid glaubte man die Buruddrängung der Marschalle bis unter bie Mauern ber Stadt ju bernehmen. Die große Gefahr, in welcher angeblich die Hauptstadt schwebte, und welche ihm bon allen Seiten ohne Zweifel mit großer Uebertreibung berichtet wurde, verwirrte dann den flaren Blid des Kaifers. Er dachte nur an das Rächste, gab ungleich größere Bortheile auf und griff den äußersten linken Flügel Schwarzenberg's bei Montereau an, wo er im gunftigften Falle biefen gegen bas Centrum und das böhmische Beer überhaupt gur Bereinigung mit Blücher bintreiben konnte. Hierdurch errang er keine strategische, sondern nur tattische Erfolge, die bei ber großen Nebermacht ber Berbundeten bon feinem großen Ginfluß fein fonnten.

In Folge bes Zurückweichens ber französischen Marschälle hinter die Veres rückte das Corps von Wittgenstein auf Nanzis, bessen Bortrab unter Graf Pahlen III. auf Mormant vor. Das Corps von Wrede stellte sich als Unterstützung zwischen Nangis und Bray auf. Doch war auch dies Wenige dem Fürsten Schwarzenberg schon zu viel und er tadelte Wittgenstein, daß er zu weit vorgegangen. Er habe ihn und Wrede nicht auf das rechte Seine-Ufer gesandt, um sie gegen Paris dringen zu lassen, sondern nur, während das Heer auf dem linken Seine-Ufer gegen Fontainebleau marschire, Napoleon, der Blücher verfolge, für seine rechte Flanke besorgt zu machen. — Das Corps des Kronprinzen von Würtemberg war nach Montereau gezogen; alles Uebrige war in der vorher angegebenen Stellung

aeblieben.

So schwächlich die Anstalten Schwarzenberg's auch gewesen, so hatten sie doch so viel bewirkt, daß der französische Kaiser von Blücher abließ und seiner Hauptstadt zu Hülfe kam. So marschirte er denn von Montmirail in zwei Gewaltmärschen den 15. und 16. Februar über La Ferté-sous-Jouarre und Meaux, um sich mit seinen Marschällen hinter der Veres zu vereinigen. Sin Theil des Fußvolks wurde durch vom Lande zusammengebrachte Wagen und Karren gefahren, die Artillerie, so viel nur irgend möglich, mit Postpserden fortgeschafft. Den Marschall Mortier ließ der Kaiser gegen Soissons rücken, welches der rastlose Bartheigänger Tschernitschef erobert und wieder verlassen, und auf der Straße von Montmirail-Stoges ließ er den Marschall Marmont und die Reiterei von Grouchy zurück, eine in seiner Lage, wie Kriegskundige meinen, viel zu große Macht, die jetzt keinen Feind vor sich hatte und die er bei der beabsichtigten entscheidenden Unternehmung entbehrte.

Die Streitkräfte, welche Napoleon hinter der Neres zusammenzog, bestanden: aus einer Division alter Garde unter Friant, aus den Corps von Neh, Victor, Gérard, Dudinot und Macdonald, aus der Neiterei der Garde unter Nansouth, den Neiters Corps von Milhaud und Kellermann (Graf Valmh), außerdem aus mehreren neu gebildeten Divisionen zu Fuß und zu Pferd. Die Infanterie-Corps der Marschälle waren nur schwach, von 3000 bis zu 8000 Mann, die Divisionen nur von 1500 bis zu 3000 Mann stark; in demselben Verhältniß waren die Corps und Divisionen der Reiterei schwach. Das Ganze betrug 50,000

Mann zu Fuß und 15,000 zu Pferde.

## Gefecht bei Rangis am 17. Februar.

Mit wunderbarer Schnelligkeit hatte Napoleon diese Streitmacht zusammengebracht und Alles vorbereitet, so daß, als er am 16. Februar in seinem Hauptquartier Guignes, am süblichen Ufer der Nères, südwestlich von Chaulmes, Nachmittags ansangte, schon am folgenden Tage die große Angriffsbewegung geschehen konnte. Die Berbündeten, sast nur auf Nachrichten von Partisanen angewiesen, ahnten davon nichts.

Noch vor Anbruch des Tages setzte sich das Corps von Victor, 5000 Mann, auf der Straße von Mormant in Marsch, auf dem rechten Flügel das Reiter-Corps von Kellermann, auf dem linken das von Milhaud, zusammen über 8000 Pferde. Die Corps von Dubinot und Macdonald folgten in zweiter Linie; die Garden zu Fuß und zu Pferd sammelten sich bei Guignes.

General Pahlen, bessen Stärke sich auf 2000 Mann zu Fuß und 1500 Reiter belief, hatte sich hinter dem Flecken Mormant aufgestellt. Als er so weit überlegene Kräfte gegen sich anrücken sah, trat er sofort seinen Rückzug auf Nangis an, wo er sein Corps zu sinden hoffte. Auf und neben der Chausse marschirte sein Fußvolk nebst der Artillerie, wovon einige Geschütze zunächst dem Feinde blieben. Die Reiterei deckte die Seis

ten und eine Maffe von Plänklern bedte ben Rudzug.

Sobald Napoleon entdedte, wie schwach die Abtheilung ihm gegenüber sei, hatte er auch die Absicht, wo möglich keinen Mann davon entkommen zu laffen; er befahl der erften Linie daber große Gile. Marschall Victor ließ bas Fugvolt austreten, mahrend die beiben Reiter-Corps, Mormant ju beiden Seiten umgebend, ber ruffifchen Reiterei nachsetten. Bald hinter Mormant machte die Brigade Subervic von Milhaud's Reiter-Corps eine Schwenfung rechts und schnitt baburch fammtliche ruffische Plant-Graf Bahlen feste indes feinen Rudzug noch in ziemler ab. lich guter Ordnung fort. Seine Reiterei auf den Flügeln wurde mehrmals durch die feindliche Uebermacht geworfen, felbst durch brochen, sammelte fich jedoch unter bem Schute feines Fugvolfs wieder. Aufs Aeußerste bedrängt, war Graf Bablen bei Grand-Bub, eine Stunde von Nangis, angekommen, und hoffte nun von seinem Corps Unterstützung zu erhalten. Statt beffen melbete ihm fein commandirender General Wittgenstein, daß er auf Provins gegangen sei, und befahl ihm, sich ebendahin zurückzu-ziehen. Graf Bahlen blieb daher auf weitere drei und eine halbe Meile einem weit überlegenen Feinde gegenüber auf seine eigenen Kräfte angewiesen.

Nahe bei Grand-Auf eröffnete die herbeigezogene zahlreiche reitende Artillerie des Feindes ein sehr wirksames Feuer. Darauf warf sich die feindliche Reiterei auf das Centrum. Sinmal widersstand das russische Fußvolk, dann aber wurde es in der Mitte durchbrochen. Eine Reitermasse warf sich in die Lücke, während andere Reitermassen auf beiden Seiten die ganze Vorhut umringten. Nach einem verzweifelten Handgemenge wurde ein Theil niedergehauen, der größte Theil gefangen. Vom russischen Fußvolk entkamen nur 400 Mann, von der Reiterei zwei Orittteile; 9 Geschütze gingen verloren. Die Vorhut vom Corps von Wrede unter dem General Graf Hardegg, welche in und vor Nangis stand und von Pahlen dringend um Unterstützung ersucht wurde, entschuldigte sich mit dem Besehl zum Rückzuge und suchte sich dem heftig andringenden Feinde auf der Straße nach Montereau zu entziehen. Zwei Reiter-Regimenter derselben

wurden aber noch ereilt und mit beträchtlichem Berlust zurudaeworfen.

Napoleon zog in Nangis ein. Merkwürdigerweise entsandte er von hier sein ohnehin nicht starkes Heer nach drei Richtungen. Den Marschall Victor mit seinem Corps, einer Reiter-Division und mehreren Verstärkungen sandte er auf Montereau mit dem Befehl, sich heute noch dieser Stadt zu bemächtigen; den Marschall Macdonald, verstärft durch zwei Reiter-Divisionen, richtete er auf Bray; das Corps von Dudinot und eine Reiter-Division auf Provins. Marschall Victor schlug noch einmal die Borhut Brede's dei Baljouan, rückte dreiviertel Meilen von Montereau dis Salins und sandte seine Reiterei dis zur Stadt vor, ohne aber den Auftrag des Kaisers auszusühren und sich derselben zu bemächtigen. Bor Marschall Macdonald zog sich General Brede frühzeitig dis Bray zurück und ging hier zum Theil über die Seine. Marschall Dudinot aber fand Wittgenstein nicht mehr in Provins, weil er sich auf Besehl nach Nogent zurück-

gezogen hatte.

Es ist schwer zu begreifen, warum der französische Kaiser sein Geer von Nangis aus in drei Richtungen: Montereau, Brah und Provins, zersplitterte, da dasselbe dadurch auf sechs deutsche Meilen auseinander fam und er nirgends fo viel Kräfte beisammen behielt, um einen Hauptstoß gegen das sehr zerstreute Beer Schwarzenberg's zu führen. Auch schadete ihm diese Zerssplitterung wirklich und er hätte einem einigermaßen unternehmenden Feldherrn gegenüber empfindliche Nachtheile erleiden fonnen. Bielleicht erklart fich dies, ber Kriegführung, wie man fie an Napoleon gewöhnt war, so wenig entsprechende Verfahren zum Theil daraus, daß er gerade in Unterhandlungen mit seinem Schwiegervater, Kaiser Franz, begriffen war, von wel-chen er große Erwartungen hegte, Erwartungen, die auch nicht völlig getäuscht wurden und die großentheils wohl in Erfüllung gegangen wären, wenn es bem französischen Kaiser möglich gewesen ware, noch einige bedeutende Erfolge zu erringen. Es scheint ziemlich sicher, daß die österreichische Politik die Nieder-lage Blücher's gar nicht ungern sah, da sie die Ansprüche des Kaisers Alexander und der Kriegsparthei abkühlte und daß fie in Folge berfelben ben Zeitpunkt für geeignet hielt, vorerst wenigstens einen Waffenstillstand herbeizuführen. Fürst Schmarzenberg, fandte darum seinen Abjutanten, ben Obersten Grafen Baar, an Napoleon, um von diesem die Einstellung ber Feindfeligkeiten zu erlangen. Graf Baar langte zu Nangis nach ber Bernichtung ber Vorhut unter Pahlen bei bem französischen Kai-

fer an, und diesem war es höchst erwünscht, auf diese Beise mit feinem Schwiegervater wieder in Berbindung zu treten. Er hatte ohnehin einen Brief von "Marie Louife" an ihren Bater in Bereitschaft und hielt biefe Gelegenheit für gunftig, bemt Raifer Franz seine eigenthümliche Lage vorzustellen. Er bekannte bemnach, daß er nur mit ber Beibehaltung von Belgien und der Rheingranze Frieden ju ichließen vermöchte, daß er und Frankreich fich bis zur Berzweiflung wehren wurden, um bies Refultat zu erfämpfen, und daß feine Mittel groß genug waren. hierbei unterließ er nicht, nochmals auf die wachfende ungeheure Macht Ruglands hinzuweisen, ben Chrgeiz Englands hervorzuheben, und gab folieglich ju berftehen, daß er geneigt fei, Defterreich die Sand gu bieten. Er beschäftigte fich mit biefem Schreiben am Nachmittage bes 17. Februar zu Nangis und verlor darüber eine fraftige Unternehmung, wie es scheint, aus bem Besicht.

Als die Nachricht von dem Angriff Napoleon's auf das böhmische Seer und von der Bernichtung von Graf Pahlen III. im großen Sauptquartier ber Berbundeten in Bray einlief, mar denn freilich bas erfte Erforderniß, die fehr zerftreuten Geerestheile zu concentriren. Fürst Schwarzenberg wies ihnen zwischen Bray und Nogent, ein wenig rudwarts von ber Seine, ben Sammelpunkt Trainel an; bie Truppen in Fontainebleau follten auf Montereau ruden; Montereau follte ber Kronpring von Würtemberg behaupten, so wie Brebe den Uebergang bei Brah und Wittgenstein bei Nogent, bis fich bas Beer bei Trainel gefammelt haben wurde. hiermit glaubte fich Furft Schwarzenberg jedoch noch nicht ftark genug. Es wurde bei Blücher angefragt, wann und wo er feine Offenfive wieder beginnen fonne, und Kaifer Alexander wünschte, daß Blücher fich über Fere Champenoise mit bem Hauptheer vereinigen möchte. Es war trot ber großen Nebergahl nur von Bertheidigung, feinesweges vom Angriff die Rede.

Napoleon, der durch das Gefecht bei Nangis und durch die Sendung des Grafen Paar näher aufgeklärt worden war, sah jetzt ein, daß man die Gefahr für Paris sehr übertrieben habe und er ohne Noth zu minder entscheidenden Bewegungen verleitet worden war. Insbesondere war er unzufrieden über das schnelle Aufgeben der Vertheidigung der Seine don Seiten seiner Marschälle Victor und Dudinot, da ja General Bourmont in Nogent gezeigt hatte, was sich durch Entschlössenheit und Ausdauer erreichen lasse. Da er sich indessen nun einmal befand, wo er war, so galt es, dem Vordringen des Feindes über Fontaines

bleau ein Ende zu machen und ihn überhaupt aus der Nähe von Paris zu entfernen. Er beabsichtigte darum, den linken Flügel des böhmischen Heeres bei Montereau anzugreisen, und hatte dem Marschall Victor befohlen, diese Stadt schon am 17. Februar wegzunehmen. Unzufrieden besonders mit diesem Marschall, der zum Verlassen der Seine am meisten beigetragen, indem er das Zerstören der Brücke bei Pont vernachlässist; aufs Neue unzufrieden, daß er, dem Vesehl gemäß, Montereau nicht in Besitz genommen, entsetzte er ihn am folgenden Tage, den 18., des Commando's und übertrug dasselbe dem Divisions-General Gerard, eine Härte gegen einen alten, sonst verdienten Marschall, die unter den jetzigen kritischen Verhältnissen ganz außerordentlich war.

## Treffen bei Monterean am 18. Februar.

In und bei Montereau befand sich seit dem 15. Februar der Kronprinz von Würtemberg mit seinem Corps. Unternehmend und ritterlich, so daß er unter einem andern Obersfeldherrn als Fürst Schwarzenberg ohne Zweisel großen Ruhm erworben, und durch das nachrückende Seer sich gesichert glaubend, unternahm er am 16. ziemlich weite Auskundungen auf dem andern Seine-Ufer bis nach Melun. Als dann am 17. Marschall Victor auf Montereau zudrang und Fürst Schwarzenberg ihm den Besehl sandte, Montereau zu halten, war er genöthigt, sich zu concentriren und zur Vertheidigung aufzustellen.

Das Städtchen Montereau von 4000 Einwohnern liegt am Einfluß der Yonne in die Seine, am rechten Ufer des ersteren und am südlichen des letzteren Flusses, mit Vorstädten am andern Ufer der Yonne und Seine und mit steinernen Brücken über beide Flüsse. Die Stadt liegt in dem völlig ebenen Grunde beider Flüsse. Südlich begränzen diesen Grund nur niedrige Hügel; nördlich der Seine, dicht hinter der schmalen Vorstadt, steigt dagegen eine felsige Vergwand auf, ein Theil der Thaleinfassung, mit Weinbergen bedeckt, auf deren Gipfel, weit die Gegend beherrschend, das Schloß Surville liegt. Die Verzwand fällt so steil gegen das Seinethal ab, daß die Straßen nordwestlich nach Paris und nordöstlich nach Nangis eine Specke weit am Flusse hingehen müssen, ehe sie den hohen Rand ersteigen. Die nördliche Ausdehnung der Verzwand, welche das Schloß Surville krönt, bildet ein Plateau von 1500 bis 2000 Schritt in der

Tiefe, allmälig nach Norden abfallend, wo fich wieder andere

Söhen anlehnen.

Der Kronprinz von Würtemberg hatte den Befehl, Montereau zu halten. Er glaubte, daß Fürst Schwarzenberg, der nach seiner Kundgebung über Fontainebleau nach Parks vordringen wollte, den schwierigen jenseitigen Ausgang behaupten wollte und bald mit größeren Kräften anlangen werde. Er urtheilte daher, sich in diesem Fall vor dem Engpaß aufstellen zu können, obgleich er sich das Gefährliche: "einen selsigen Grund und eine schwierige Passage auf einer engen Brücke im

Rücken", nicht verhehlen mochte.

Der Kronpring bermandte gur Behauptung seiner Stellung pormarts des Uebergangs 15 Bataillone, 9 Escadrons und 30 Geschüte, 8540 Mann ju Fuß, 1000 Reiter, jusammen mit der Artillerie 10,000 Mann. Die Stellung wählte er auf bem Plateau von Surville, indem er das Schloß und ben Park ftart besetzte und seine Flügel rechts bis jur Strafe von Rangis, fo wie links bis an die Strafe nach Paris ausbehnte, ober diese doch bestrich. Die Weingarten gaben ihm fast überall eine gewiffe Festigkeit in ber Bertheibigung. Die Reiterei war des dort gunstigeren Bodens wegen auf dem linken Flügel. Borwarts vor der Fronte war noch ein Dorf, Billaron, mit zwei Bataillonen und rudwarts bie nordliche Borftadt burch ein Bataillon besetzt. — Auf bem fühlichen Ufer ber Seine blieben eine Brigade ju fuß und eine ju Pferd, nebft zwei Batterien, jufammen etwa 3000 Mann. Bon biefer Artillerie war eine Batterie rechts von Montereau zur Verstärfung des rechten und eine Batterie links ber Stadt jur Berftarfung bes linken Flügels unweit des füdlichen Ufers ber Seine aufgefahren.

Der erste Angriff der Franzosen geschah um 9 Uhr auf der Straße von Nangis, um gegen den Nebergangspunkt in der Tiefe vorzudringen. Er schien bloß unternommen, um die Aufmerksamkeit auf den rechten würtembergischen Flügel zu lenken. Borzugsweise durch das heftige Feuer der vorhin erwähnten Batterie am südlichen Seine-Ufer abgewiesen, wurde

er nicht wieder erneuert.

Balb darauf erfolgte der Angriff in der Front durch die beiden Divisionen Duhesme und Chateau vom Corps von Victor und zwar mit dem Versuch, das Dorf Villaron zu umgehen und wegzunehmen. In sehr kurzer Zeit wurde der Rampf allgemein und sehr heftig. Die Würtemberger sollten hier zum ersten Mal allein und in freiem Felde ihren alten Lehrmeistern und langen Kriegsgefährten zeigen, was sie gelernt

hätten, und beweisen, daß sie auch gegen ihre Meister sich behaupten könnten. Sie bestanden die Probe sehr gut. Alle Anstrengungen der Franzosen, irgend Boden zu gewinnen, wurden auf das Entschiedenste abgewiesen. Eben so wenig gelang es dem Neiter-General Pajol, welcher auf der Pariser Straße mit der 5000 Mann starken Division Pacthod, welche 24 Geschütze mit sich führte, und mit einer Neiter-Division heranrückte, irgend etwas Erhebliches auszurichten. Drei Stunden dis 1 Uhr

wogte der Rampf ohne Entscheidung fort.

Um diese Zeit langte das Corps von Gérard auf dem Schlachtfelde an und zugleich der bereits erwähnte Befehl des Kaisers, daß der Marschall Victor, Herzog von Belluno, des Commando's entsetzt sei und General Gérard die Schlacht zu führen habe. General Gérard erkannte gleichfalls die Wegnahme des Dorfes Villaron für entscheidend. Er ließ 40 Geschütze in die Feuerlinie rücken, ordnete neue Angriffe, befahl dem General Bajol, gegen den linken würtembergischen Flügel mit Entschiedenheit vorzudringen, und ließ selbst auf der Straße von Nangis die Angriffe erneuern. Noch immer widerstanden die Würtemberger mit der nachdrücklichsten Ausdauer mehr als eine Stunde lang, ohne einen Fuß breit zu weichen.

Da langte zwischen 2 und 3 Uhr Napoleon selbst mit Berstärkung auf dem Schlachtfelde an. Er beurtheilte sogleich das Gefährliche der Aufstellung seines Gegners, der, einen tiesen Abhang und einen schmalen Enghaß im Rücken, in die verzweiseltste Lage kommen konnte. Nachdem er sich nur vorläusig aufgeklärt, befahl er einen allgemeinen Angriff auf das Plateau von Surville. Die Garden ließ er als Unterstützung solgen und General Pajol mußte mit Gewalt gegen den linken würtembergischen Flügel losgehen. Napoleon setzte so eine dreisache Ueberlegenheit und den äußersten Nachdruck daran, wo dann

der Erfolg nicht zweifelhaft sein konnte.

Der Kronprinz sah balb, daß nur ein eiliger Rückzug ihn vom völligen Untergange retten könne, allein dieser war keine leichte Sache. Zuerst wurden die Reiterei und das Geschütz im Trabe über die Brücke zurückzesandt. Sine Brigade sollte Schloß und Park von Surville so lange halten, dis die Truppen des linken Flügels und des Centrums die Brücke passirt wären. Dies konnte aber nicht vollständig gelingen. Kaum hatte General Bajol den Abzug der würtembergischischen Reiterei und des Geschützes bemerkt, so warf er sich mit seiner Reiter-Division auf das Fußvolk des linken Flügels, durchbrach es und verbreitete Unordnung und Uebereilung im Rückzuge.

Bu berfelben Beit rückten bie anderen, vom Raiser geführten Truppen unter bem heftigften Gefdutfeuer bor. Das von allen Ceiten bedrängte würtembergifche Fugvolf fturgte fich nun, so gut es gehen wollte, die Bergwand hinab, wo es gleich-

zeitig mit dem Feinde ankam.

Die Berwirrung nahm dadurch überhand. Die frangösische Reiterei, mit würtembergischen Fußvolk bunt vermengt, sprengte in bie Borftabt und felbft über bie Brude. Freund und Feind brangte fich vorwarts, ohne fich Zeit zum Kampfe zu nehmen. Die schmale Straße und Brude erlaubte nur Wenigen ben Nebergang jugleich und bas Gedrange ftieg aufs Bochfte, als auch aus ben Säufern ber Borftadt von ben Ginwohnern auf die Bürtemberger gefeuert wurde. Der Kronpring felbst, ber bis zum letten Augenblid bemüht war, ben Rudzug nicht in Flucht ausarten zu laffen, war schon vom Feinde umringt und rettete sich nur mit genauer Roth auf das jenseitige Ufer.

Noch war ein beträchtlicher Theil des würtembergischen Fugvolfs auf dem nördlichen Ufer und in großer Gefahr, abgegrängt und gefangen ju werben. Der Kronpring befahl baber ber auf bem füblichen Seine-Ufer gebliebenen Brigade Sobenlobe, mit einem Regiment berfelben wieder über die Brude gu dringen, die jenfeitige Borftadt vom Feinde gu reinigen und das zurückehrende Fußvolk durchzulassen. Die Brigade vollführte ben Befehl; aber ein morderisches Rartatichfeuer von zwei auf die Brude gerichteten frangofischen Batterien ber Garbe nöthigte auch biefe Brigade jum Rudguge. Bei biefer Gelegenheit war es, wo Napoleon selbst in seinem Eifer mehrere Weschütze richtete, was in bem fehr befannten Bilbe bargestellt

morben ift.

Der Kaifer ließ auf dem hohen Rande von Surville noch eine größere Bahl Batterien aufpflangen, welche ein verheerenbes Feuer auf bie noch in ber Stadt und beren nächster Umgebung befindlichen Burtemberger richteten. Darauf brangen Die Frangofen über die Brude in die Stadt ein, warfen die Burtemberger hinaus und suchten jenfeits einzufturmen. Sier leiftete die ebenfalls vorher auf bem füblichen Geine-Ufer gebliebene würtembergische Reiter Brigade Jett die wesentlichsten Dienste. Unter beren Schutz sammelte sich bas Corps auf ber Strafe nach Bray, auf welcher ber Kronprinz ben Ruckjug befahl. In ber Nacht jog fich bas ganze Corps auf Bran zurück.

Der Kronprinz hatte 4000 Mann, 10 unbrauchbar ge-

schoffene\*) und noch einige andere Geschütze, also den britten Theil seines Corps, eingebüßt, was unter den obwaltenden

Umftanden noch fehr mäßig genannt werden fonnte.

Gleichzeitig mit dem Angriff auf Montereau war der Marschall Macdonald am 18. in der Richtung auf Brah vorgerückt, um sich dieses Seine-Uebergangs zu bemächtigen. General Wrede zog sich vor ihm zurückt und der Marschall gelangte bis gegenüber der Stadt. Hier bei Mouh, wo der Zugang durch eine sumpfige Niederung längs der Seine und einen schmalen Damm Schwierigkeiten bietet, setzte ihm General Wrede so entschiedenen Widerstand entgegen, daß alle Versuche, hier durchzudringen, fruchtlos blieben.

Marschall Dubinot war am 18. bis Provins vorgerückt, fand aber nur noch Kosaken. Wittgenstein war bereits bei Nogent über die Seine gegangen; der Marschall rückte nur noch eine Stunde jenseits Provins bei Sordun vor und blieb dort

halten.

Bir bemerkten schon oben, daß Napoleon's Vertheilung seiner Kräfte von Nangis aus in drei Nichtungen für ihn nicht vortheilhaft erscheine. Obgleich er nun dei Montereau gesiegt, so hatte er doch nirgends so viel Kräfte beisammen, um sogleich auf den noch sehr zerstreuten Hauptkörper des böhmischen Heeres loszugehen. Marschall Macdonald, da er den Uebergang dei Brah nicht zu erzwingen gewagt, mußte am 19. Februar nach Montereau zurück, um ihn dort auszusühren, und Marschall Oudinot mußte ebenfalls rückwärts nach Brah genommen werden. Dadurch ging die Zeit zur Benutung des Siegs verloren. Der ganze Offensiwstoß Napoleon's, der überhaupt nicht so glücklich angelegt war, wie der vorangegangene gegen Blücher, zersplitterte sich.

Wie dem auch sein mag, so hatte der französische Kaiser, der nach der Schlacht von La Nothière vernichtet schien, sich glänzend wieder aufgerafft und seit vierzehn Tagen Sieg auf Sieg gehäuft. Er hatte sogar die Hoffnung, sich mit seinem Schwiegervater wieder auszusöhnen. Jedenfalls glaubte er nun recht wohl im Stande zu sein, einen Frieden auf den Franksturter Grundlagen zu erkämpfen. Um so empörender erschienen ihm die Bedingungen, unter welchen ihm jetzt die Verbündeten Frieden anboten. Er erhielt dieselben durch seinen Bevolls

<sup>\*)</sup> Bon diesen wird in den Berichten von verbundeter Seite eigentlich nicht erwähnt, daß sie stehen geblieben sind; es möchte sich aber wohl von selbst verstehen.

4.00

mächtigten Caulincourt von Chatillon am 19. Februar, als er sein Hauptquartier auf dem Schlosse Surville bei Montereau hatte. Die Bedingungen waren: "Die alte Gränze von 1792, Besetzung mehrerer französischer Festungen bis zum endgültigen Frieden und Entziehung jeder Einmischung Frankreichs bei der Bertheilung der rückeroberten Länder." Er verwarf diese Bedingungen mit Unwillen, nahm Caulincourt die Bollmacht, Frieden abzuschließen, und schrieb ihm vor, nicht anders als mit seiner ausdrücklichen Genehmigung einen solchen zu unterzeichnen. Gern hätte er nun nachdrücklich wieder zugeschlagen, allein er hatte augenblicklich die Kraft und die Möglichkeit dazu

burch seine Zersplitterung aus der hand gegeben.

Wenn Napoleon von Kriegsfundigen hier getadelt wird, fo war auf ber andern Seite das Berfahren Schwarzenberg's und des großen Sauptquartiers von irgend einiger Entschloffenheit weit entfernt. Was waren denn die großen Vortheile Napoleon's gegen das bobmische Beer? Er hatte die Borhut von Bittgenstein unter Bablen allerdings größtentheils aufgerieben, ber Borbut von Wrede einige Nachtheile jugefügt und zuletzt ben Kronprinzen von Bürtemberg mit 4000 Mann Berluft gefchlagen. Er hatte fo bem bohmifchen Beere einen Berluft von höchstens 7000 Mann beigebracht, aber an ben Körper des Heeres war er noch gar nicht herangekommen. Dieser war gang unversehrt und harrte eines entscheidenden Rampfes. Fürst Schwarzenberg hatte noch immer mehr als bie doppelte Nebergahl, denn auch Napoleon hatte seine Siege nicht obne Berluft an Mannichaft erlangt. Statt nun die in feinen äußersten Bortruppen erlittene Scharte auszuweten, feine Streitfrafte zusammenzuziehen, wozu ihm Napoleon burch feine Bereinzelung völlig Beit ließ, und biefem eine entscheidende Schlacht ju liefern, hielt Schwarzenberg fich dazu ohne Blücher zu Schwach. Er ordnete einen allgemeinen Rudzug bis Tropes an, wollte hier die Bereinigung mit Blücher abwarten und mit ihm vereint eine entscheidende Schlacht wagen. Wir wiffen, daß auch nach ber Bereinigung mit Blücher aus diefer Schlacht nichts wurde, und muffen glauben, daß bas Schreiben Rapoleon's an den Kaiser Frang von Nangis aus doch nicht ohne Wirfung geblieben ift.

Wir fügen bis zu biefer Bereinigung das Nothwendige in

Betreff bes schlesischen Beeres bei.

Nach den unglücklichen Gefechten am 14. Februar hatte sich der Feldmarschall durch einen Nachtmarsch von Etoges der etwanigen weiteren Verfolgung entzogen. Da am 15. diese

gar nicht eintrat, so wurde im Sauptquartier beschloffen, nicht Rheims, fondern Chalons jum Cammelpunkte bes Beeres ju bestimmen. Es erging baber an Dord und Saden ber Befehl. nach Châlons zu marschiren. Der Feldmarschall mit ben Corps von Kleist und Kapczewitsch traf baselbst ben 15. ein und den 16. Februar war bort schon das ganze heer versammelt. Blücher ließ es York fühlen, daß durch seinen Gigenfinn fo große Verluste entstanden, daß namentlich der Verlust der Schlacht von Montmirail ihm zuzuschreiben fei, und belobte Saden wegen seiner Unerschrockenheit. Wiewohl nun dies der Wahrheit gemäß war, so zeigte Nord die größte Empfindlichkeit und wollte ben Befehl über sein Corps niederlegen, indem er vorschlug, daß beide preußische Corps unter dem General Kleist steben konnten. Nord wußte aber recht aut, daß er nicht entbehrt werden könne, und der Feldmarschall mußte fich entichließen, ihm fein Abschiedsgesuch schriftlich und aus Gründen abzuschlagen. Noch immer gab sich Yord nicht und erbot sich, umter Kleift's Befehl zu dienen, wobei er abermals wunte, bak bies nach ben Gefeten und ben beftehenden Gewohnheiten ber Militairhierarchie, auch wegen des Ruhms, der auf dem Namen Pork rubte, nicht anging. Es mußte ihm von Seiten bes Feldmarfchalls bies abermals abgeschlagen werden, womit benn diese ärgerliche Angelegenheit beendet war.\*)

Bei ben großen Verluften bes Heeres war in Chalons zunächst eine völlige Neubildung von Truppentheilen erforderlich, sowohl bei ben Preußen, als bei ben Ruffen. Obgleich bie Stärke eines preußischen Bataillons nur auf 4-500 Mann bestimmt wurde, so konnten vom Corps von Nord doch von 19 Linien-Bataillonen nur 12 und von 18 Landwehr-Bataillonen nur 4 formirt werden. Noch ungünstiger war das Berhältniß beim Corps von Kleist. Da die Brigaden zu schwach waren, fo stießen 2 und 2 zusammen zu einer Division. Das Corps von Nord bestand demnach aus den Divisionen Prinz Wilhelm und Horn und beim Corps von Kleist aus den Divisionen Birch II. und (nach Hinzufügung von Berftarkungen) Klür. Der Bring August erhielt beim Corps von Kleist den Befehl über bas gefammte Fugvolt, ber General Zieten über bie gesammte Reiterei. Es gingen aber beiden Corps bedeutende Berstärkungen an Fußvolk, Reiterei und Geschütz zu. 18. Febfuar langten bann noch in Bitry bas ruffifche Infan-

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Drohsen. III. Th. S. 311.

Beitte, Freiheitefriege. III. 3. Aufl.

terie-Corps von Audzewitsch mit 6000 Mann und das russische Reiter-Corps von Korff mit 4000 Pferden an, wodurch die erlittenen Verluste ersetzt waren. Außerdem waren noch sehr beträchtliche Verstärkungen im Anmarsch; auch das russische

Corps von Wingingerobe ftand bereits gur Verfügung.

In drei Tagen war der Feldmarschall wieder schlagfertig und bereit, gegen Paris zu ziehen, er wollte nur die Richtung wissen, welche dem großen Hauptquartier genehm wäre. Er stellte vor, das für ihn der Marsch nach Paris in zwei Richtungen geschehen könne, nämlich zwischen Marne und Seine, dann bliebe er in steter Verbindung und Unterstützung des Hauptheeres, — oder auf dem rechten User der Marne allein, dann habe er die Verdindung mit dem Corps von Bülow, mit dem Corps des Herzogs von Meimar in den Niederlanden und den anrückenden russischen Corps von Woronzof und Stroganof. Es wäre ihm dann möglich, die Masse seiner Streitsträfte über Soissons auf Paris zu sühren, wobei ihm die Leichtigkeit der Verpflegung in einem noch nicht verwüsteten Lande sehr zu Hülfe kommen würde.

Der Feldmarschall begann am 18. Februar mit einzelnen Corps bereits wieder über die Marne zu dringen, als ihm zwei kurz nacheinander eingehende Schreiben des Kaisers Alexander, das erste rathend, das zweite dringend, empfahlen, sich an den rechten Flügel des böhmischen Heeres gegen Sezanne heranzuziehen. Er hatte kaum die Einleitung dazu getroffen, als in der Racht vom 18. zum 19. Februar ein Schreiben des Fürsten Schwarzenberg einlief. In demselben zeigte der Fürst seinen Rückmarsch auf Tropes an, wo er den 20. ankommen werde; wenn das schlessische Heer sich am 21. mit dem Hauptheer vereinigen könne, so sei er entschlossen, am 22. den Feind gemeinsam anzugreisen. Nichts konnte Blücher angenehmer sein und er erwiderte sogleich, "daß er am 21. Februar mit 53,000 Mann und 300 Kanonen bei Mérh an der Seine zur Schlacht

bereit stehen werbe."

Schon am 19. Februar ließ der Feldmarschall sein ganzes Heer vier Meilen von Chalons, bei Sommesous, auf der Straße nach Arcis-sur-Aube versammeln, und ein Freilager beziehen. Die neue Marschrichtung ließ sich in den weiten Ebenen zwischens Chalons und Arcis über die öden Kreidefelder diese Theils der sogenannten "lausigen" Champagne mit Leichtigseit aussühren, doch gab es empsindliche Widerwärtigkeiten anderer Art. Mit Kücksicht auf die öde, menschenleere Gegend hatte man sich mit Lebensmitteln auf drei Tage versehen müssen,

bie theils von den Einzelnen getragen, theils nachgefahren wurden. Auch war jetzt gerade der fälteste Theil des Winters eingetreten und das Lagern unter freiem Simmel überaus beichwerlich. Dabei gewährte die ganglich baum- und ftrauchlose Kreideebene nicht einmal Holz zum Kochen, viel weniger zu erwärmenden Lagerfeuern. Die Noth zwang, Häufer und Zäune megzuhrechen und bas erforderliche Stroh von den Dachern zu nehmen. In dem Dorfe Commefous, wo das hauptquartier bes Feldmarschalls und aller commandirenden Generale sich befand, und welches fast das einzige war, wo der Bedarf genommen werden fonnte, wagte man sich felbst an das haus bes böchst gefürchteten Generals Nord, ber erstaunt Dach und Wände um sich her schwinden sah, ohne es hindern zu kön-nen. — Am 20. wurde der Marsch schon um 7 Uhr Morgens fortaefett. Auf der breiten Chaussee konnten zwei Geschütze ober Wagen nebeneinander fahren. Rechts des Weges marichirte bas Fugvolf, links die Reiterei in Zugfront. Diefer Marich in fo breiter Saule, ben die Ebene ununterbrochen bis Arcis erlaubte, wurde vielleicht in feinem andern Lande ausauführen gewesen sein. Das Ueberschreiten ber Aube bei Arcis erzeugte bann natürlicherweise einigen Aufenthalt, boch erreichte bas heer bei guter Zeit die angewiesene Stellung des Tages. Am 21. wurde dann der Marsch bis Mery an der Seine voll= endet. Der linke Flügel, das Corps von Kleift, nahm seine Stellung hinter Droup St. Marie, das Centrum, York und Langeron\*), hatte Mery vor sich, das Corps von Saden nahm ben rechten Flügel ein. Leichte Reiterei war gegen die untere Mube und die Seine abwärts entsandt. Der Feldmarschall batte fein Wort gelöft: er ftand am 21. Februar bei Mern zur Schlacht bereit.

Es waren fast drei Wochen verstossen, das Blücher selbsteständig agirt und daß er eine Unternehmung auf Paris beabsichtigt. Wenn diese Unternehmung nun auch mislungen war, so hatte sich das schlesische Heer in vielen Gefechten hart mit Napoleon gemessen, während das böhmische Heer der Ruhe gepslegt und nur Gesechte mit Vortruppen bestanden hatte. Schon einmal hatte Blücher den ganzen lähmenden Einfluß des großen Hauptquartiers kennen gelernt, jest sollte er ihn noch in größerem Maße erfahren. Schon am Morgen beim Beginn

<sup>\*)</sup> Das Corps von Langeron war jest wieber fast ganz zusammen; nur ber commandirende General selbst war noch nicht eingetroffen.

des Marsches, am 21. Februar, vernahm man im schlesischen Sauptquartier mit großer Berwunderung und außerfter Betrübnik ein Gerudt, daß die beabsichtigte Schlacht nicht ftattfinden werbe. General-Lieutenant Gneisenau begab fich fofort ins Hauptquartier der Monarchen und des Fürsten Schwarzenberg nach Tropes, um, den bis jett amtlich vorliegenden Berhaltniffen gemäß, bie naberen Beftimmungen gu einer großen Ungriffsschlacht mit dem Fürsten Schwarzenberg zu verabreden und allen feinen Ginfluß aufzubieten, daß diefe wirklich ftattfinde. Gneisenau aber fand das große Hauptquartier fehr unfriegerisch; er hörte nur von Waffenstillftand und von Frieden. Die Stellung auf bem linken Seine-Ufer, anderthalb Meilen vorwarts von Tropes, bei Malmaifon, in welcher eine Schlacht angenommen werden follte, war aufgegeben und von Schwarzenbera bereits eine Disposition ausgegeben, wonach die Stellung binter Tropes und auf bem rechten Ufer ber Seine auf ber Strafe nach Bar-fur-Aube ftattfinden follte. Es follten Rachrichten bebenklicher Art aus bem Guben eingetroffen fein, wonach ber Marichall Augereau, von Truppen aus Spanien febr perftarft, von Lyon auf beiden Seiten ber Saone und Rbone vorrrudend, den Grafen Bubna geschlagen habe, das Landvolf bort überall in Aufftand und felbft Genf bebroht fei. Abmarich bes Heeres in die neue Stellung hinter Tropes war zwar noch verschoben, weil Fürft Schwarzenberg am 21. Februar noch erft eine große Ausfundung bes anrudenden Reindes unternehmen wollte: von einer großen Schlacht war jedoch nicht mehr die Rede; Alles zeugte von Muthlosigfeit, Rathlosigfeit und Berwirrung.

Fürst Schwarzenberg hatte am 20. Februar mit dem größten Theile seiner Truppen die Stellung vorwärts Tropes bezogen und am 21. konnte dort sein ganzes Heer vereinigt sein. Dieses zählte nach den niedrigsten Angaben noch 100,000 Mann und mit ihm vereinigt bei Méry stand das schlagsertige Heer von Blücher, 53,000 Mann stark. Sine Macht von circa 160,000 Mann stand ihm also am 21. Februar vereinigt zur Versügung, um die Entscheidung des Feldzuges herbeizussühren. Dagegen betrug Napoleon's Streitmacht nur 50 dis 60,000 Mann, und wenn auch Fürst Schwarzenberg sie höher schägen mochte, so mußte er wissen, daß er wenigstens die doppelte Zahl habe. Dabei waren Napoleon's Massen, im Vorrücken begriffen, am 22. noch auseinander. Fürst Schwarzenberg durfte nur ohne viele Kunst vorrücken, um den Gegner zu überwältigen. Nie hat einem Feldherrn der Sieg so vor

ben Füßen gelegen, nie war eine Entscheidung leichter herbeizuführen. Sie lag nirgends anders, nicht bei Genf ober in den Niederlanden, sondern in der Besiegung des großen Gegners

felbft. Alles Uebrige mußte bann von felbst folgen.

Kaum jemals in der Geschichte hat ein Feldherr unter Umständen, wie die jetzigen, wo er seinen Gegner zermalmen konnte, gehandelt wie Fürst Schwarzenberg. Nachdem er am 21. Februar eine Auskundung des Feindes vornahm, die ganz unnöthig war, da er mehr als genug leichte Reiterei hatte, um zu ersahren, was nöthig war; nachdem er dann für den 22. nochmals eine Auskundung befohlen, die nicht zur Aussührung kam: wich er mit einer dreisachen Uebermacht der Schlacht und der Entscheidung aus, ordnete einen allgemeinen Rückzug nicht allein des böhmischen, sondern auch des schlessischen Geeres an, ja er erdat bescheidentlich von Reuem von dem Gegner einen

Waffenstillstand.

Man wurde bem Fürsten Schwarzenberg Unrecht thun, wenn man glauben wollte, er hatte rein aus Baghaftigfeit eine Entscheidung getroffen, welche fonft ju allen Zeiten und bei allen Bölfern als schimpflich mußte bezeichnet werden. Dhne Zweifel fühlte er, bag er als Oberfelbherr einer der größten Unternehmungen ber Weltgeschichte seinen Namen "als Feldherr" für immer verunglimpfe. Allein ihm war der Gehorfam gegen seinen Sof das Höchste. Kaiser Franz und sein Rathgeber Metternich wünschten die Erhaltung Napoleon's, deffen Absetzung und Bernichtung ber Kaifer Alexander beschloffen batte: sie fürchteten seine Niederlage und fo mußte der Entscheidung durch einen allgemeinen Rudzug ansgewichen werden. Indem Fürst Schwarzenberg fich bem Willen seines Hofes fügte und seinen Namen in der Geschichte Preis gab, stieg er von dem Range eines Oberfeldherrn der größten europäischen Unternehmung, der eine unsterbliche That berrichten fann, herab und wurde Diplomat seines Hofes. Freilich, kann man fagen, auch ber Feldherr muß ben Geboten feines Souverains gehorchen; aber es fommt boch immer auf ben Charafter bes Felbherrn an; ein Souwarof, ein Turenne wurde, seine felbherrliche und geschichtliche Ehre höher achtend, fich nicht bazu hergegeben und feinen Abschied gefordert haben.

Indem das öfterreichische Cabinet den Entschluß des Rückzuges faßte und durch seinen Feldherrn ausführte, verzichtete es therhaupt auf eine Unternehmung in Frankreich. Zwischen der Seine und dem Rhein war nirgends eine gesicherte Stellung erobert, der Rückzug hätte also bis hinter den Rhein fortgesetzt

werden muffen. Dabei ware die ichon eingeriffene Niedergeschlagenheit bes eigenen Heeres immer größer, der Muth des Feindes immer höher geworden. Es ware Napoleon gelungen, die Meinung und den Enthufiasmus feines Landes wieder ju erweden, er hatte überall bas Landvolf in Waffen gebracht und Die größte europäische Unternehmung ware fläglich gescheitert. Es verstand sich babei von selbst: mit bem Zuruchweichen bes pereinten Coalitionsheeres vor der Entscheidung wurden wenigstens öfterreichischerseits Napoleon alle seine Forderungen, Die Rheingranze, Belgien, Italien für Gugen und noch vieles Andere, stillschweigend zugestanden. Lag bies in Desterreichs Absicht — benn man kann boch unmöglich glauben, daß bie Furcht allein hier wirksam gewesen — so war es viel einfacher, offen gegen die Absetzung Napoleon's zu protestiren oder gar auf seine Seite zu treten. Das österreichische Cabinet that aber weder das Eine, noch das Andere. Es fühlte sich zu sehr mit ber Coaliton verbunden, um fich offen logreißen zu können, fürchtete, fich bem heftigen, tiefgefrankten Imperator ju nabern, fürchtete aber auch beffen Untergang und die brobende, gewaltig aufkommende Macht Rußlands. In biesem Widerstreit der Interessen wählte es die Auskunft durch den Rückzug, Napoleon indirect zu Gulfe zu kommen, wie es ichon mehr als einmal in

diesem Feldzuge geschehen war.

Mährend dieser Vorgänge im großen Hauptquartier zu Tropes', wo Gneisenau's Einsicht und Einsluß nicht hinreichten, eine Aenderung hervorzubringen, harrten Blücher und sein Hauptquartier zu Méry am 21. Februar sehnsüchtig auf Besehle zum Uebergang über die Seine und zur Schlacht auf den folgenden Tag. Es war nur natürlich, daß Jedermann brannte, die Scharte der letzten Niederlagen auszuwetzen, und Zeit und Umstände konnten dazu nicht günstiger sein. Die Besehle trasen ein, aber nicht zum Angriff, sondern zur Vertheidigung! Die Vereinigung so großer Streitkräfte war umsonst geschehen, es sollte keine Schlacht statt sinden, sondern ein Rückzug, vielleicht ein Friede, den der Gegner gnädigst gewährte, Schimpf und

Schande für bie ganze europäische Unternehmung! -

Da bemächtigten sich dann Schmerz und Entrüstung über so äußerste Kleinmüthigkeit der Gemüther Aller, die noch Gefühl für Schre und Mannheit bewahrt hatten. Fürchterlich tobte der alte Blücher, und es mochte gut sein, das Fürst Schwarzenberg die derben Ausbrüche über ihn und über die saubere Wirthschaft im großen Hauptquartier nie erfahren hat. Die seste Meinung war, man dürfe solchen Schimpf nicht dulden, und es ward hin

und her bebattirt, wie er aufs Beste abzuwehren sei. Endlich drang Oberst Grolmann, Chef vom Generalstabe bei Kleist, mit dem Borschlage durch: bei den Monarchen darauf anzutragen, daß Blücher allein eine Offensive gegen Paris erlaubt würde. Blücher wollte dann über Sezanne nach Meaux an der Marne vorgehen, sich dort mit Winzingerode und Bülow vereinigen, wodurch sein Heer auf 100,000 Mann stiege, und mit dieser Macht Paris allein erobern, da Schwarzenberg dies aufgäbe.

Mit biesem Auftrage wurde Oberst Grolmann von dem Feldmarschall am 22. Februar nach Tropes gesandt. Zuerst sollte dieser aber alles Mögliche versuchen, den Fürsten Schwarzenberg zur Schlacht zu bewegen, und ihn beschwören, diesen die Entscheidung herbeiführenden Augenblick, der nie wiederkehre, nicht ungenützt vorübergehen zu lassen. Wenn er dies ablehne, solle er von Seiten Blücher's sagen, dieser erbiete sich, die Schlacht allein zu liesern, indem er sich dazu für vollkommen stark genug halte, wenn ihm das böhmische Heer nur als Reserve dienen wolle.

Es war indeß zu spät. Als Oberst Grolmann am 22. Februar in Tropes eintraf, war der Rückzug hereits beschlossen und eingeleitet, auch war bereits eine allgemeine Ansordnung zum Rückzuge an Blücher abgegangen. Oberst Grolmann konnte nichts weiter thun als erklären, daß der Feldmarschall bei seinem bekannten Charakter sich nicht entschließen werde, einen

Rückzug anzutreten.

Es war ein Glud, daß sich beim Heere Blücher's und auf dem gangen nördlichen Rriegsichauplat feine öfterreichischen, fonbern nur ruffifche, preußische und nordbeutsche Truppen befanden: über dieselben mußten also der russische Kaiser und der König von Breugen immer die besondere Bestimmung behalten. Dberft Grolmann erforschte nun, ob sein König und der Raifer Alexander ausdrücklich ebenfalls den Rückzug Blücher's befohlen hatten, und ba er fand, daß dies nicht ber Fall, fo fuchte er diesen den Blan des Feldmarschalls mitzutheilen. fand geneigtes Gebor bei beiden Monarchen, welche die Schimpflichkeit beffen, was beschloffen war, in vollem Mage einsahen, und einverstanden waren, daß wenigstens Etwas geschah. Ibre Autorität reichte hin, Schwarzenberg gur Ginwilligung gu bewegen, und er gab diefe mit bem Beifugen, daß Bluder ichon ben 21. abmarschiren fonne. Das Sauptheer werde unterdeffen feinen Rudgug auf Bar-fur Aube fortfeten und den Erfolg ber Unternehmung bes ichlefischen Beeres abwarten.

So erfolgte die in der Geschichte kaum jemals vorgekommene

Erscheinung, daß in der größten europäischen Krisis der Oberfeldherr, welcher mit einer dreifachen Ueberlegenheit seinen Gegner zermalmen kann, vor diesem flieht und dann, wenn es dieser Gegner erlaubt, mit 100,000 Mann still stehen und abwarten will, was andere 100,000 Mann unter einem ent-

schlossenen Führer ausrichten können.\*)

Oberst Grolmann fehrte am Vormittage bes 23. Februar mit der erbetenen Erlaubniß zu der Offensibe auf Baris bon Tropes nach Merh zurud. Diese erregte im hauptquartier bes schlesischen Beeres die größte Freude und Genugthuung. An ber Spite von 100,000 Mann hielt man fich für vollkommen befähigt, Baris zu erobern, wenn bas böhmische Beer nur nicht geradezu über den Rhein entflöhe. Die Gefahr, von der die ganze Unternehmung bedroht war, hielt man nun für abgewandt, und es zeigte sich, daß durch diesen Entschluß die Krisis wirklich überwunden wurde. Der alte helbenmuthige Feldmarschall hielt fich aber noch gang besonders verpflichtet, eigenhändig an den Raifer Alexander ju schreiben, ihm ju danken, daß er ihm die Offensive auf Baris erlaubt, daß er ihm, ba er icon zwei ruffifche Corps (Caden und Langeron) commandire. noch ein anderes ruffisches Corps (Wintingerode) anvertraue; bann aber hielt er sich auch verpflichtet, ihm die nachtheiligen Folgen bes Rückzuges bes Hauptheeres ans Herz zu legen. Scharffinnig und einfach stellt er bem Raifer vier Grunde auf: 1) die gange frangosische Nation tritt unter die Waffen; ber Theil, welcher sich für die gute Sache erklärt, ist unglücklich; 2) unsere siegreiche Armee wird muthlos; 3) wir gelangen durch rudgängige Bewegungen in Gegenden, wo unsere Truppen burch Mangel leiden werden; die Einwohner werden durch den Berluft des Letten, was fie noch haben, zur Berzweiflung gebracht; 4) ber Kaifer von Franfreich wird fich von feiner Besturzung,

<sup>\*)</sup> In dem Werke von Thielen (S. 98 und 99), welches von öfterreichischer Seite meinen Aufzeichnungen als Muster vorgehalten wird, wird ganz ernsthaft die Meinung ausgesprochen, daß, nachdem die Vereinigung beider großen Seere bei Tropes und Mery erfolgt, es daß Beste gewesen wäre, sich zurückziehen. In einer Schlacht, die Thielen ganz gewiß für die Verbündeten als verloren betrachtet, sieht er die Flucht des Heeres über den Rhein und die Ausschlacht, siehen. Der Feind sei durch Siege angeseuert, er kämpse auf seinem eigenen Boden, würde vom Landvolk unterstützt. Er wäre so wüthend gewesen, daß man sich seinen Schlägen habe nicht aussetzen können. — Dann wäre es ja überhaupt das Beste gewesen, kann man hinzusügen, zu Hause zu bleiben.

worein er durch unser Lordringen versetzt war, erholen und seine Nation wieder für sich gewinnen. Er zweifelt schlieflich nicht, daß sein eigenes Unternehmen gelingen wird; er scheue fo wenig Raifer Napoleon, wie seine Marschälle, wenn fie ihm

entaegenträten.\*)

Damit nun auch feine Minute verfäumt würde, und vorzüglich um Schwarzenberg fo schnell wie möglich aus ben Augen au fommen, ehe er wieder einen andern Entschluß faßte, erhielten die Truppen sogleich Befehl, noch während der Nacht vom 23. jum 24. Februar auf ben bei Baudemont theils noch im Bau beariffenen drei Pontonbrücken über die Aube zu gehen. Der Marich war auf Sezanne gerichtet und wurde in größter Stille so beimlich eingeleitet, daß Rapoleon auch nicht die gerinafte Renntniß bavon erhielt. Blücher hatte übrigens febr richtig geurtheilt, daß Fürst Schwarzenberg bald genug feinen Entschluß ändern und ihn zurückrufen werde. Raum hatte er feinen Uebergang über bie Aube vollführt, als er von Schwargenberg, datirt vom 23., den Befehl erhielt, fich über Arcis-fur-Aube auf Dienville zu richten. Am 24. von Bendoeubres schreibt er: ber angetragene Waffenstillstand sei nicht zu Stande gekommen, jett fei bie Bereinigung aller Streitfrafte um fo bringender, als man zwischen dem 26. und 27. Februar in die Lage kommen burfe, einen entscheidenden Schlag zu geben. Die Vereinigung foll bann noch weiter rudwarts gwischen Barfur-Aube und Chaumont in bergigen und waldigen Gegenden Bu Stande kommen, wo die Bewegung großer Maffen viel mehr Schwierigfeiten barbieten mußte.

Es icheint nach allem Vorhergehenden, daß die öfterreichische Politif versuchen wollte, Blücher doch noch in den allgemeinen Rudzug zu verwickeln, benn eine Schlacht, Die Fürst Schwarzenberg bei Tropes unter den allervortheilhaftesten Berhältniffen nicht liefern wollte, ware bei ben nun fehr viel ungunftigeren gewiß nicht erfolgt. Blücher war indeß weit entfernt, zu gehorchen. Er antwortete Schwarzenberg am 26. aus Cfternay: Es muffe ein Mißverständniß obwalten, er (Blücher) handle ganz nach der Berabredung, welche Oberft Grolmann ihm überbracht. Wollte er jett umfehren, fo fonne er in feinem Kall gur bestimmten Zeit sich an das böhmische Beer anschließen und sete

<sup>\*)</sup> Diefes Schreiben Blücher's (mit vielen Sprach: und Schreib: fehlern) ift im Facfimile fehr befannt und ein schones Dentmal feines Ruhmes.

sein eigenes Heer den größten Gefahren aus; dagegen hoffe er, durch seine Bewegung auf Paris Schwarzenberg selbst am nüßlichsten zu sein.

Wir haben Napoleon am 19. Februar auf dem Schlosse Surville bei Montereau verlassen. Wir bemerkten schon, daß er außer Stande war, seine Siege sogleich zu versolgen, weil er seine Kräfte in drei divergirenden Richtungen entsandt hatte. Dies, die gehabten eigenen Verluste, das Ankommen neuer Vertärfungen, die eingereiht werden mußten, erforderten Zeit. Es war eine theilweise neue Heereseintheilung vorzunehmen. Außerzbem war der Kaiser mit mehreren Generalen unzufrieden und es erfolgte ein mehrsacher Wechsel in der Befehlsührung. Marzschall Victor, der, über seine Absehung tief verwundet, vom Kaiser verlangt hatte, als gemeiner Soldat in die Garde einzutreten, verlor zwar den Befehl über das zweite Corps, welcher endgültig an den General Serard überging, erhielt aber das Commando eines neugebildeten Corps von zwei Divisionen.

Unter diesen Anordnungen ging die Frucht der erkämpsten Siege verloren. Es verging der 19. und 20. Februar, ohne daß etwas Wesentliches geschah. Erst den 21. konnte wieder ein allgemeines Bordringen statt sinden. Da aber das Heer von Sens die Nogent vertheilt war, so besand sich nirgends eine compacte Angriffstraft. Am 21. Abends war das Corps von Gérard erst vorwärts Sens, das von Neh in Trainel, das von Macdonald bei Nogent, daß von Oudinot, hinter demsselben, hatte jedoch die Seine passirt. Am 22., noch sehr getrennt, rückte dann das französische Heer nach Tropes vor, von den Corps von Wittgenstein und Wrede nur im Kückgehen beobachtet, da Fürst Schwarzenberg ja nur eine Auskundung besohlen hatte.

Napoleon hatte nicht die geringste Ahnung davon, daß Blücker mit 53,000 Mann auf seinem linken Flügel', oder, wenn er dis Tropes selbst vorrückte, in seinem Rücken bei Méry stehe. Er hielt es für ganz unmöglich, daß dieser fähig wäre, so bald wieder im Felde zu erscheinen. In der Meinung, daß er bloß mit dem böhmischen Heere zu thun habe, wünschte er mit Sehnsucht eine Schlacht und beeilte nach Möglichkeit den Marsch seiner Heersäulen. Sein linker Flügel traf auf dem Marsch von Nogent nach Merh auf keinen Feind, er glaubte darum Mérh auch nicht oder nur schwach vom Feinde besetzt,

befahl bem Marschall Dubinot, sich bes in sumpfiger Thalebene von Mesgrigny nach Méry gehenden Dammes, so wie der Stadt Méry selbst zu bemächtigen, und wollte in Méry sogar sein Hauptquartier nehmen. Daß hier sein furchtbarster Gegner mit einem Heer fast so groß als das seinige stehe, kam ihm nicht in den Sinn. — Auf dem rechten Seines User beim schlessschen Heer vom Kirchthurm vom Droup St. Marie sah man deutlich auf dem linken User die feindlichen Heerhaufen auf Tropes ziehen; man sah sie, nicht minder begierig zur Schlacht, aber ohne Erlaubniß, diese liesern zu dürsen. Während das französsische Heer mit Macht auf Tropes rückte, begann Fürst Schwarzenberg bereits ans andere User der Seine zu ziehen; die Passage in der Stadt und über die vielen Brücken war mit

rückmarschirenden Truppen und Fuhrwerk bedeckt.

Marschall Dubinot, welcher die Weisung hatte, sich ber Stadt Mery zu bemächtigen, wo der Kaifer sein Hauptquartier nehmen wollte, langte gegen 2 Uhr Nachmittags auf bem linken Thalrande der Seine bei Mesgrigny an. Er traf hier auf ruffische Borpoften, die vertrieben und auf dem Damme, ber nach Méry führt, verfolgt wurden. Da es frangofischerseits darauf ankam, sich schnell ber Brücke über die Seine zu bemächtigen, fo ließ Marschall Dubinot mit überlegenen Kräften rafch nachfturmen und bie Ruffen wurden mit Ungeftum über bie Brude geworfen. Gin für die Frangofen gunftiger Umftand ließ auch diese in ihren Besitz gerathen. Durch unvorsichtig angelegte Bibouaffeuer brach in ber aus größtentheils holzernen Baufern erbauten Stadt eine fo heftige Feuersbrunft aus, daß binnen gang furger Zeit ber größere Theil ber Stadt in hellen Flammen ftand. Die Hauptquartiere und alle Truppen bis auf die, welche die Brude vertheidigten, mußten herausgezogen werben. Dagegen brang nun ber Beind so verftartt berbor, daß der Feldmarschall befahl, das ganze Beer etwa 1000 Schritt hinter Mery in Schlachtordnung zu versammeln. In fehr furzer Beit ftand daffelbe zu beiden Seiten der Chauffee nach Arcis unter bem Gewehr in bicht aufgeruckten Saulen, die ruffischen Corps rechts, die preugischen links berfelben.

Mittlerweile hatte sich der Feind mehr verstärkt und Geschütz herangebracht. Die überhand nehmenden Flammen mochten wohl die Vertheibigung minder nachdrücklich werden lassen, denn est gelang einer Abtheilung Franzosen, zwischen den Flammeh hindurch über die Brücke zu dringen und sich in den Gebüschen des rechten Ufers zu verbreiten. Man tritt hier gleich auf freies Feld, während die Niederung des linken Ufers

mit seinen Flußarmen und hindurchführendem Fahrdamm an das Elsterthal bei Leipzig erinnert. Die Franzosen berstärkten sich nuh immer mehr am rechten Seine-User, indem sich zahlreiche, dichte Schwärmerlinien am Uferrande obers und unterhalb der Stadt verbreiteten. Mit gewohnter Geschicklichkeit setzen sie sich auch in verschiedenen noch stehen gebliedenen Häufern der Stadt seinfest. Es entstand ein zähes Schwärmergesecht, wobei das Geswehrseuer der Franzosen selbst die Heersäulen der Berbündeten erreichte. Mehrere aufgesahrene Haubigen warfen Granaten, welche glücklicherweise hinter der Aufstellung der Berbündeten einschlugen. Durch seindliche Gewehrfugeln wurde der Feldmarschall selbst, glücklicherweise nur leicht, verwundet, der Oberst von Balentini, Chef vom Generalstabe von Porck, durch den Kuß geschossen.

Solche Dreistigkeit unter den Augen des ganzen Seeres durfte nicht geduldet werden. Das Fußvolk des Vortrades von Kayeler erhielt Befehl, links, und einige Bataillone des Vortrades von Sadeler rechts der Stadt auf den Feind loszugehen. Mit unwiderstehlicher Kraft stießen diese Tapfern den Feind aus den Gebüschen, durch die brennende Stadt und über die Brücke. Der Stoß war so gewaltig, daß dem Feinde die Lust verging, noch einmal wiederzukommen. Das rechte Ufer, die Stadt und die Brücke blieben fortan im Besitz der diesseitigen Truppen, wiewohl das Tirailleurgesecht die ganze Nacht und

auch am Morgen noch fortbauerte.

Alls Napoleon am Nachmittage das heftige Gefecht bei Merh wahrgenommen, wollte er durchaus wissen, welchen hartnäckigen Gegner er dort vor sich habe. Man meldete, daß
hier Preußen im Gefecht gestanden und daß der Feldmarschall Blücher hier wieder im Felde sein solle. Er war
verwundert, glaubte aber, daß das schlessische Heer nur Vortruppen zum Anschluß an das böhmische vorgesandt und daß
er noch genügende Zeit haben werde, seinen Strauß mit diesem

auszufechten.

Am Abend bes 22. Februar lagerte das französische Heer, schon beträchtlich in sich vereinigt und in tieseren Massen, etwa 2—3 Meilen um Tropes, jetzt 63,000 Mann stark. Das Hauptquartier des Kaisers, welches nach Mérh nicht hatte verlegt werden können, blieb in dem kleinen Dorfe Chatres, gegenüber von Mérh, wo er sich in der Wohnung eines Stellmachers einrichten mußte. Blücher hatte das seinige wieder in ein Haus nahe bei Mérh verlegt und es waren auf diese Weise beide Gegner nur durch das sumpsige Thal der Seine getrennt.

Bon bem Beere Schwarzenbera's waren am Abend schon bas Corps von Wittgenstein, bas Corps bes Kronpringen von Bürtemberg, die ruffisch preußischen Garden und Grenadiere. 55,000 Mann, auf bem rechten Ufer ber Seine hinter Trobes: auf bem linken Ufer waren noch bie öfterreichischen Corps von Bianchi, Gyulai und Noftis (Referve), Die leichte Divifion Moris Liechtenstein und bas Corps von Wrede, zusammen ebenfalls wenigstens 55,000 Mann ftart; es war aber schon ber Rudzug auch dieses Theils auf bas rechte Ufer für den folgenden Tag

beidloffen.

Die Nacht gehörte bei Freund und Feind zu den beschwerlichften im ganzen Feldzuge. Die arme, nur fparfam mit Dörfern besetzte Gegend war durch die beständigen maffenhaften Truppenglige ganglich ausgefogen. Es war jett die ftrenafte Ralte bes Winters und ber baumlose durre Kreideboden mit Schnee bebeckt. An Allem war Mangel, besonders an Holz und Stroh. Man war genöthigt, den Truppen einen großen Theil der hölzernen, strohbedeckten Gebäude der Dörfer Preis zu geben. Die Noth beim schlesischen Heere, da Tags vorher die Stadt Méry, die sonst Linderung geboten, in Feuer aufgegangen, stieg in so hobem Grade, daß man die durch die Sauptquartiere belegten Säufer bewachen laffen mußte, Damit fie nicht gang und gar weggetragen wurden. Um Morgen bes 23. Februar war das Dorf Droup St. Marie so gut wie bersschwunden, mehrere Gehöfte brannten ohnedies ab. Bei andern Dörfern fah es nicht beffer aus. Es war ber Rrieg in feiner ganzen furchtbaren Geftalt.

In der fast von allen Ginwohnern verlaffenen Stadt Tropes war das große Hauptquartier versammelt und es wurde berathschlagt, was zu thun fei. Biele Intereffen mögen ba gewaltet haben, beren Neußerungen für die Geschichte verloren find, da fie Niemand aufgezeichnet hat. Bon öfterreichischer Seite wurde geltend gemacht, daß man durchaus mehrere Tage nöthig habe, um die verschiedenen Corps auf einen gefechtsfähigen Stand zu bringen, — ein naiber Grund, da Fürst Schwarzens berg die beste Zeit dazu gehabt, aber durch seine eigenen Anordnungen verloren hatte! — Die Monarchen von Rugland und Breugen verzweifelten vermuthlich baran, Schwarzenberg ju irgend einem Widerstand ju bewegen, und ichenkten den Borfcligen Blücher's Gehör. Um Morgen bes 23. Februar um 8 Uhr fand dann in der Wohnung des Königs von Preußen noch eine letzte Berathung statt Desterreich drang bier barauf, bem Feinde aufs Neue einen Waffenstillstand an-

Constitution of the consti

gutragen. Um bas Migtrauen nicht ju fteigern, welches bie andern Machte in Betreff ber Aufrichtigfeit Defterreichs bereits hegen mußten, wurde von biefer Seite ein Schreiben vorgelegt, welches jett an Navoleon als Antwort auf seine und der Kaiferin Marie Louise Zuschrift von Nangis vom 17. Kebruar abgeben follte. Es bieß in biefer Antwort: Desterreich werde fich unter feinen Umftanden von der Coalition trennen; bas Riel der Berbundeten aber fei ein auf dem Gleichgewichte ber Rrafte beruhender, gemeinschaftlich und nicht von einer Macht besonders abgeschloffener Friede. Es hinge nun von Napoleon ab, bem Elende Europa's ein Ende zu machen, indem er in die Bedingungen von Chatillon willige. Da nun diefe Bedingungen von allen verbündeten Mächten gestellt worden waren, fo willigten diese in den Wunsch Desterreichs, und es wurde der General Fürst Liechtenftein ins hauptquartier bes frangofischen Kaifers gefandt, um ihm die Antwort des Raifers Franz ju überbringen und den Antrag um einen Waffenstillstand zu erneuern.

Wenn irgend ein Antrag, der doch für Napoleon fo demüthigend war, gur unpaffenden Zeit fam, so war es ber jegige. Rach ber Schlacht bei La Rothière fonnte man jede Bedingung ftellen; jett hatten fich aber bie Umftande fehr geandert. Napoleon hatte gegen Blücher gezeigt, daß er noch fehr furchtbar fein könne; er hatte nun auch bem bohmifchen Beere empfindliche Berlufte beigebracht und daffelbe über Tropes hinaus getrieben. Sein beer, welches wieder Bertrauen jum Siege gewonnen, war binnen einigen Tagen auf 70-80,000 Mann Bu bringen, und Napoleon war es, ber jest eine Schlacht suchte. Der Augenblick war schlecht gewählt, dem Feinde einen demuthigenden Frieden anzufinnen (Die Granze von 1792, die Ginraumung von mehreren frangösischen Festungen bis jum endgültigen Frieden, die Forderung, daß Frankreich bei der Bertheilung der ihm abgenommenen Länder feine Stimme haben follte), wo man 10 bis 12 beutsche Meilen gurudgetrieben war und bann der Entscheidung durch eine große Schlacht auswich und sich abermals jurudjog. Und wie fonnte man bei bem jett fiegreichen Feinde neben dem Angebot eines folden Friedens bie Bewillung eines Waffenstillstandes nachsuchen? Das öfter: reichische Cabinet mußte wiffen, daß Napolon nach feinem bekannten Charafter, nach seinen neuesten Kundgebungen und nach feinen errungenen Erfolgen einen Waffenstillstand unter den angebotenen Bedingungen verwerfen murde. Es entfteht dabei die natürliche Frage: Was beabsichtigte das österreichische Cabinet mit biefer Gendung bes Gurften Liechtenftein? Dag dieselbe bloß durch Zagheit ober Mißkennen der Verhältnisse veranlaßt wurde, ist nicht anzunehmen; andererseits sträubt sich der Rechtssinn, zu glauben, das österreichische Cabinet habe recht wohl gewußt, Napoleon werde die ihm gebotenen Bedingungen nicht annehmen, man habe ihm aber durch den Rückzug und die Unterhandlungen Zeit verschaffen wollen, sich noch mehr in Vortheil zu setzen, da es offenkundig war, daß Rußland und in seinem Gesolge Preußen Napoleon und seine Familie vom

Thron stoßen wollten.

Der Abgeordnete General Fürst Liechtenstein erschien im Hauptquartier bes frangofischen Kaisers zu Chatres schon am Bormittage bes 23. Februar, als dieser noch nicht zu Pferd gestiegen war. Napoleon erklärte, daß er zu einem Baffenstillstande bereit ware, ließ sich in ein ausführliches Gesprach mit bem Gefandten ein, fonnte fich jedoch dabei nicht enthalten, gu fragen: ob es wahr sei, daß die Berbündeten bei der Fortsetzung des Krieges etwas Anderes bezweckten als früher, und jett die Absicht hatten, ihn bom Thron ju ftogen und die Bourbons einzuseten? worauf der Abgefandte feine befriedigende Antwort geben konnte. Dieser wurde bis zum Nachmittage aufgehalten und ihm bann ein Schreiben bes Major-Benerals Berthier an ben Kürsten Schwarzenberg mitgegeben, worin der Borschlag zu einem Baffenstillstande angenommen wurde. Die Commiffarien könnten zwischen Tropes und Bendoeubres zusammenkommen, um die Bedingungen festzuseten, unter welchen die Baffen ruben konnten. Es wird ber Name ber Commiffarien, fo wie Ort und Stunde erbeten, wo sich dieselben am folgenden Tage versammeln könnten. Napoleon's Haltung war nicht gerade übermüthig, aber doch mehr die eines Gewährenden, und er äußerte beim Abgange des Abgesandten: er rechne darauf, am heutigen Abend noch in Tropes zu fein.

Gleich nach bessen Abgange traf der Baron den St. Nignan, von Paris kommend, im kaiserlichen Hauptquartier ein. Er hatte von vielen einslußreichen Personen den Auftrag, eine wahre Schilderung der jetige Lage zu machen und den Kaiser zu beschwören, nachgiedig zu sein. St. Aignan verdreitete sich über die traurige Lage Frankreichs und daß es nothwendig sei, dem Abschlusse des Friedens Alles aufzuopfern. Er bemerkte: "Der Friede wird gut genug sein, wenn er früh genug geschlosseh wird!" worauf Napoleon den denkwürdigen Ausspruch that: "Er wird zeitig genug kommen, wenn er schimpslich ist",

und ben Beauftragten finfter und hart entließ.

Fürst Schwarzenberg an seinem Theil konnte nicht früh

genug ben Rückzug antreten; er erfolgte unmittelbar nach ber Conferenz Morgens 8 Uhr. Es schien, als wenn es ihm nur barum ju thun war, bem Feinde fo bald als möglich aus ben Augen zu kommen. Es konnte nicht fehlen, bas biefe furchtfame Sandlungsweise des Oberfeldherrn fehr nachtheilig auf den Geist seiner Truppen wirkte. Man hatte verkundetermaßen auf Baris vordringen wollen. Schon auf fünf Meilen herangerudt, hatte die Niederlage von Bortruppen Beranlaffung gegeben, 10-12 Meilen wieder zurudzuweichen. Bei Tropes follte dann im Berein mit Blücher eine große entscheidende Schlacht geliefert werden. Es wurde aber wieder ber Rückzug nach Bar fur Aube angetreten, obgleich der Feind noch gar nicht heran war und nur die außerften Spigen der Reiterei Die Chre gehabt hatten, feiner anfichtig ju werben. Biewohl ber Oberfeldherr die einzelnen Truppen-Corps von dem nahe bevorstehenden Baffenstillstande in Kenntniß gesetzt hatte, fo erschien bas boch als eine sonderbare Ginleitung bazu, baß bei anerkannt großer Nebergahl wieder ber allgemeine Rudzug angetreten wurde. Das Bertrauen in die Heerführung war geschwunden. Die Aussicht, ohne Urfache immer weiter gurud: geben zu muffen, erregte wachsende Unzufriedenheit. Dazu famen bei ber langft ausgezehrten Gegend Erfchöpfung, Sunger und Ralte. Go löften fich benn auch bie Banbe ber Kriegszucht und bas heer begann bereits, seinen Rudmarich theilweise in regellosen Saufen fortzuseten.

Fürst Schwarzenberg mußte noch den Schimpf erleben, daß selbst sein Rückzug nicht ungefährdet ausgeführt wurde, so früh er ihn auch angetreten hatte. Die Reiterei der leichten Division Liechtenstein, welche sich auf der Straße von Sens vor dem Corps von Gérard zurückzog, erlitt bei Fontvannes, zwei Meilen von Tropes, durch die französische Reiterei eine empfindsliche Niederlage und es wurden ihr 6 bespannte Geschütze und

gegen 300 Gefangene abgenommen.

Der Rückzug aller Corps auf das rechte Seine-Ufer war zwischen 3 und 4 Uhr beendigt. Das von Wrede war das lette gewesen. Von diesem blieb die österreichische Brigade Bolkmann (8 Bataillone und 1 Batterie) in Tropes, um die Stadt noch dis zum Morgen zu halten und dem Heer dadurch den Rückzug zu sichern. General Wrede selbst blieb in der Stadt. Diese hatte versallene Wälle, welche jetzt etwas herzestellt und zum größeren Theile verpallisadirt waren. Die Desterreicher verrammelten die Thore und machten sich zur Abswehr bereit.

Es war Napoleon's Absicht, schon heute in Tropes ein-Darum erschien schon um 4 Uhr Nachmittags ber Reiter-General Bire vor ber Stadt und forderte fie gur Uebergabe auf. Auf erfolgte Beigerung ließ er die Stadt mit schwerem Geschütz beschießen, welches General Brede damit beantwortete, daß er die nach dem Feinde zu gelegenen Vorstädte St. Martin und St. Sabine durch Granaten in Brand stecken ließ. Abends um 10 Uhr hatte bas frangofische Geschütz eine weite Deffnung in die Stadtmauer geschoffen, und es wurden bis nach Mitternacht drei wiederholte heftige Sturme unternommen, die jedoch durch die Brigade Bolkmann entschlossen abgewiesen wurden. Napoleon's Borfat, heute schon in Tropes au fein, wurde dadurch vereitelt; er mußte in einer der Borftabte sein Sauptquartier nehmen. Dagegen ließ auch General Brede die Stadt eine Stunde nach dem letzten Sturm, schon um 2 Uhr Nachts, räumen, und so war die Berzögerung wohl durch den beträchtlichen Menschenverluft zu theuer erkauft.

Das frangöfische Beer war an diesem Abend (23. Februar) bis an die Borftadte von Tropes herangerudt und lagerte in der fast meilenbreiten Thalebene am linken Ufer. Es waren die Corps von Dubinot, Macdonald, Gerard, Nen und die Reiter-Corps von St. Germain, Milhaud und Balmy (Rellermann), zusammen 38,000 Mann zu Fuß mit Artillerie und gegen 12,000 Pferde. Noch zuruck waren: das neugebildete Corps von Victor, eine neue Division bei Mérh und die alte

Garde und die Garde-Reiterei bei Mesgriann.

Das Beer Schwarzenberg's fette in brei Beerfäulen feinen Rudzug fort. Das Corps von Wittgenstein, welches nordwarts von Tropes feine Stellung gehabt, jog auf Nebenwegen nach Dienville an der Aube; Die Corps von Bianchi und Gyulai gingen auf Bar: fur-Seine und die mittlere, die Sauptfäule, bei der sich das große Hauptquartier befand, marschirte über Bendoeubres auf Bar-fur-Aube zurud. Der Rudzug geschah bei äußerstem Mangel mit einer Niedergeschlagenheit, die an Berzweiflung gränzte. Noch einmal hatte Fürst Schwarzenberg ben Schmerg, Berlufte ju erleiben. Auf ber Richtung von Barfur Seine verloren die Defterreicher einen Artilleriepart und 500 Gefangene gegen die Reiterei von Milhaud und auf ber Richtung von Bar-fur Aube wurde der Divifion Frimont von Brede's Corps ein Berluft von ein paar hundert Mann zugefügt.

Bährend das böhmische Heer, von Frost und Sunger leidend und fehr niedergeschlagen, auf Bar-fur-Aube jurudging, wurden am 24. Februar die Waffenstillstands Berhandlungen zu Lusigny, einem Dorfe zwischen Tropes und Bendoeuvres, welches sür neutral erklärt worden, eröffnet. Es erschienen hier: von französischer Seite der Abjutant des Kaisers, General Graf Flahaut, von russischer General Graf Schuwalos, von österreichischer Feldzeugmeister Baron Duca, von preußischer der Ingenieur General von Rauch. Das hauptquartier der Monarchen war in Bendoeuvres, aber der Fürst Schwarzenberg, wahrscheinlich um den Monarchen von Rußland und Preußen in dem jetzigen Zeitpunkte aus den Augen und zusgleich den Verhandlungen nahe zu sein, hatte das seinige nach

Lufiany verlegt.

Gleich anfangs imponirte es ohne Zweifel dem Oberfeld= herrn, daß Napoleon die Ginftellung ber Feindseligkeiten mahrend ber Unterhandlungen furzweg verweigerte. Dann aber scheiterte gleich am ersten Tage jede Berständigung. Napoleon wollte in der That so weit geben, als es dem früheren Ueberwinder Europa's möglich ware, um in Zufunft vor feinem Lande bestehen zu fonnen, und wenn er auch etwas von ben Frankfurter Grundlagen schwinden ließ, so glaubte er an ber Forderung von Belgien in einem endgültigen Frieden als Grundlage eines Waffenstillstandes festhalten zu muffen. dem die Berbundeten selbst nach der Riederlage Blücher's viel härtere Bedingungen gestellt hatten, fonnten sie auf diese Forberungen nicht eingehen. Bon frangofifcher Geite wurde bann worgeschlagen, von allen Borbedingungen abzustehen und einfach einen Baffenstillstand mit gegenseitiger Demarcationelinie abzuschließen. Sier fürchtete nun Kaifer Alexander, daß der Waffenstillstand im Wesentlichen nur Napoleon zu Gute kommen würde, und forgte bafür, daß die Demarcationslinie für Rapoleon fo äußerst eng verlangt wurde, daß er die Waffenruhe unter Diefer Bedingung nicht eingehen konnte.\*) Co wurden benn die Berhandlungen ichon am folgenden Tage abgebrochen.

Da feine Einigung möglich war, aber bei ber beginnenden Auflösung im böhmischen Heere, bei der allgemeinen Mißtimmung und bei der entschiedenen Abneigung des Oberfeltsherrn vor dem Kampf zu fürchten war, das der Rückzug dis Langres fortgehen und das böhmische Heer am Ende aus Frankreich herauscomplimentirt werden würde, so war es nöthig, fräftigere Beschlüsse zu fassen. Die Lage wurde ernst. Bei einer Uebermacht, wie sie in den seltensten Fällen dagewesen,

<sup>\*)</sup> Siehe später ben Abschnitt: Der Congreß von Chatillon.

war burch bas Auseinandergehen der politischen Meinungen und die geringe Befähigung zum großen Heerbeschl ein Zustand herbeigeführt, der in der eingetretenen Kriss die Wage zum Bortheil Frankreichs sinken lassen konnte. Die Monarchen, ihre Abjutanten, Fürst Schwarzenberg, General Barclay und die sonst dazu Berusenen versammelten sich daher am 25. Februar Morgens in der Wohnung des Königs von Breußen zu einem arosen Kriegsrath.\*)

Der Beschluß, der hier gefaßt wurde, war nicht gerade energisch, aber er reichte eben hin, die Sache der Verbündeten entschieden empor zu heben. Er war nur möglich zu fassen, weil kein österreichischer Solbat sich auf dem nördlichen Kriegstheater befand. So willigte denn Oesterreich ein, daß Blücher unabhängig von Schwarzenberg geftellt und daß ihm die Unternehmung auf Paris überlaffen wurde. Die Monarchen von Rugland und Breußen theilten ihm die Corps von Wintingerode und von Bülow zu, wodurch fein Beer über 100,000 Mann ftark wurde, und wiesen außerdem noch das Corps bes Bergogs bon Beimar erforderlichenfalls unter feine Befehle, ba in ben Niederlanden fo viel Berftarfung angekommen war, daß auch dieses bort entbehrt werden konnte. Da der Kronpring von Schweden, nach abgethaner Unternehmung auf Danemark, mit dem Rest des Nordheeres bei Lüttich angekommen war, so wurde dieser ersucht, die Besatzung der Festungen im Rücken von Blücher in Respect zu halten und dem schlesischen Heere im Fall eines Rudzuges jur Aufnahme ju dienen. "Der Ausgang des Feldzuges", schrieb der König an Blücher, "liegt von nun an zunächst in Ihrer Hand. Ich und die mit mir ver-bündeten Monarchen rechnen mit Zuversicht darauf, daß Sie durch eine eben so fräftige als vorsichtige Leitung Ihrer Operationen das in Sie gefette Bertrauen rechtfertigen und bei der Entschlußfraft, die Ihnen eigen ist, es nie aus den Augen verlieren werden, daß von der Sicherheit Ihrer Erfolge das Bobl aller Staaten abbanaia wird."

<sup>\*)</sup> Neber den Kriegsrath in Tropes geht das Werf von Thielen leicht weg. — Sine Neußerung Schwarzenberg's, die er im Rücklick auf seine große Abhängigkeit in vertrautem Kreise am 23. Februar in Tropes machte, verdient hier noch angeführt zu werden. Er beneibete Wellington wegen seiner unabhängigen Stellung und sagte: "Ach, über den heneibenswerthen Wellington! der kaum sagt, was er gethan hat, und dann selbst einem Souverain nicht, was er zu thun Willens ist!" (S. 100.)

Fürst Schwarzenberg stieg, der That nach, tief von seiserhabenen Range berab. Er blieb dem Namen nach Oberfeldberr, aber er erhielt die Rolle, die nach Ablauf des Baffenstillstandes 1813 Blücher zugetheilt war, b. h. er war im Allgemeinen nur gur Bertheidigung, gur Ablentung beftimmt. Er durfte fich guruckziehen, wenn er Napoleon gegenüber hatte, und vordringen, wenn diefer fich nach einem andern Schauplat wandte. Borlaufig wurde ihm erlaubt, den Rudzug fortzuseten und ihn svaar bis Langres auszudehnen, wenn er gedrängt wurde. Da nun der Muth in seinem Beere schon bedeutend gefunten war, fo fand er felbst für nöthig, denfelben burch einen Tagesbefehl zu heben und die Lage der Dinge von möglichft vortheilhafter Seite darzustellen. Bom Beere Schwarzenberg's wurde um diese Zeit das Corps von Bianchi (das erfte) ju dem Gubheere abgegeben, wo man wegen der Fortschritte des Marschalls Augereau besorgt war.\*) Das Corps von Bianchi, die Division Bubna und das sechste deutsche Bundes Corps (Bürzburger, Darmftädter, Frankfurter 2c.) unter dem General Grafen von Hochberg, zusammen 40-50,000 Mann unter dem Oberbefehl bes Erbprinzen von Seffen Somburg, follten Augereau in die Bertheidigung gurudwerfen.

Dieser, wenn auch nicht energische, Beschluß des Kriegsraths zu Bar, der nur die kleinere Hälfte der allgemeinen Streitkraft in eine starke, entschlossene Hand legte, rettete gleich-

wohl den Berbündeten den Feldzug.

## Schlacht bei Bar : fur = Aube am 27. Februar.

Nachdem Blücher sich von Schwarzenberg getrennt hatte und von dem Hauptheere noch ein Corps nach dem Süden abgegeben war, hielt der Letztere sich um so weniger befähigt, gegen Napoleon irgend Stand zu halten, und setzte seinen Rückzug auch noch über Bar gegen Chaumont fort: Französischerseits solgten zunächst die Corps von Dubinot und Serard, so wie die Neiter-Corps von Balmh (Rellermann) und St. Germain. Am 26. Februar erzwang das Corps von Gerard durch eine heftige Kanonade den Uebergang über die Aube bei Doulancourt nördlich von Bar gegen das Corps von Brede, worauf dieses das linke User überhaupt räumte und sich hinter Bar aufstellte. Der Feind, zusammen 28—30,000 Mann mit 60 Geschützen stark, rücke nach und besetzte die Stadt.

<sup>\*)</sup> Siehe weiter unten.

Die Raifer von Rufland und Defterreich hatten bereits ihr Hauptquartier rückwärts nach Chaumont verlegt. Der König von Preußen, der noch bei dem Fürsten Schwarzenberg in Colombé-les-deur-Eglises geblieben, war schmerzlich bewegt über das beständige Zurückweichen, zu dem man durchaus nicht genöthigt war. Er verhehlte dem Fürsten seine Meinung nicht und suchte auf ihn einzuwirken, daß er mannhaftere Entschlüsse faßte. Glücklicherweise ward er dabei durch die eingehenden günstigen Nachrichten unterstützt, daß Blücher seinen Uebergang über die Aube bewerkstelligt und in vollem Marsch gegen die Marne sei, so wie daß ber Feind nur mit einigen Corps gegen Die Aube folge, ein anderer Theil auf Bar - fur - Seine giebe; und so gelang es, den Fürsten endlich davon zu überzeugen, daß fein Grund zu weiterem Rückzuge sei.\*) Es wurde an Wrede der Befehl gesandt, bei Bar-sur-Aube Stand zu halten und den Feind nicht weiter vordringen zu lassen. Dieser suchte den Auftrag dadurch zu erfüllen, daß er sein Geschütz vorziehen und ein mörderisches Feuer erheben ließ, als die Franzosen verfuchten, aus der Stadt vorzubrechen, was biefe bann auch aufgeben mußten. Inzwischen war in Folge der Cinwirfung des Königs von Breußen auch der Befehl an die Corps von Wrede, Wittgenstein und Kronprinz von Würtemberg ergangen, daß sie am nächsten Tage (am 27.) zum Angriff übergehen sollten. Das bisherige beständige Zurückweichen hatte bei den Truppen den äußersten Grad des Mismuths erregt, so daß sie in Jubel ausbrachen, als diefer Befehl befannt wurde; die Trommeln wirbelten, die Trompeten schmetterten und ein lautes Hurrah erscholl. — General Wrede ließ sich noch am 26., in der unrich= tigen Bermuthung, daß Bar nur schwach besetzt sei und in der Dunfelbeit leicht zu nehmen sein wurde, verleiten, mit geringen Kräften einen Angriff zu befehlen. Gin bairisches Bataillon, bas den eigentlichen Sturm allein unternahm, gelangte wirklich bis auf den Marktplat, wurde hier aber von großer Nebermacht angefallen, abgeschnitten und entfam nur mit genauer Roth, unter einem Verluft von 200 Mann.

Am 27. Februar wurde dann der allgemeine Angriff auf den Keind bei Bar unternommen; wie aber Alles, was Fürst Schwar-

<sup>(\*)</sup> Daß nach bem Werk von Thielen, S. 109, die hemmung des weiteren Rückzuges und der Entschluß zur Schlacht bei Bar-sur-Aube allein Schwarzenberg zugeschrieben wird, wobei er an dem König von Preußen bloß eine Stütze gehabt, kann bei der Tendenz dieses Buches nicht verwundern.

zenberg leitete, weder von friegerischer Einsicht zeugte, noch irgend von Nachdruck begleitet war, so führte auch dieses Unternehmen nicht das Ergebniß herbei, was unter anderer Führung hätte erreicht werden können. Die erste Gesechtsanordnung, welche der Fürst in Colombé entwarf, war so unpassend, daß General Wrede dagegen Vorstellungen machte. Die zweite darauf entworsene, welche wirklich auszusühren versucht wurde, aber nur

halb zur Ausführung fam, war faum beffer zu nennen.

Marschall Dubinot, ein tapferer Haudegen und von allen französischen Heersührern am meisten mit Wunden bedeckt, hatte vom Kaiser den Auftrag erhalten, mit den schwarzenberg's zu betreiben. Nach französischen Duellen betrug seine Macht 21,000 Mann zu Fuß und nahe an 7000 zu Pferde. Der Kaiser, seit dem 24. in Tropes, wo er sich mit innern Angeslegenheiten Frankreichs, mit der Heeresbildung und den Wassenstellussender und zu seiner größten Berwunderung in der Nacht vom 26. zum 27. Februar die Trennung Blücher's von Schwarzenberg erfahren und war gleich am Morgen des 27. auf dem Wege, Blücher nachzumarschiren. Es ist wahrscheinlich, daß während der zu derselben Zeit sich entwickelnden Schlacht bei Bar der Marschall Dudinot den Abmarsch des Kaisers noch nicht kannte.

Dieser hatte am Morgen des 27. Februar noch die Stellung inne, die er am vorigen Tage eingenommen, d. h. beide Infanterie-Corps waren über die Aube gegangen und lagerten in der nicht breiten Thalebene: rechts, zunächst bei Bar, das Corps von Gérard, links das von Oudinot. Der Nebergangspunkt Doulancourt, dreiviertel Meilen abwärts von Bar, war durch eine Division besetzt. Bon der Neiterei war nur wenig über die Aube genommen, die Massen beider Neiter-Corps besanden sich am linken Ufer. Der Marschall dachte so wenig daran, daß der Feind, der aus der Nähe von Baris dis Bar retirirt war, jest zum Angriff übergehen werde, daß er nur sehr wenig Geschütz auf das rechte User genommen und das übrige sogar weiter zurückgesandt hatte, ja daß er sogar am Morgen seine Neiterei bei Bar vorwärts auf Fourragirung ausgehen ließ und selbst die Aussendung von Streiswachen vernachlässiste. Und so war sein Heer in dem engen Aube-Thal in Gesahr, von einem raschen, unternehmenden Feinde überfallen und gänzlich eingeklemmt zu werden! Es ist nämlich abwärts von Bar der ebene rechte Thalgrund der Aube, in welchem das

heer lagerte, nicht volle 1000 Schritt breit. Alsbann erhebt fich fteil, jedoch in mehrere Schluchten zerspalten und gang mit Weinbergen bebeckt, ber rechte Thalrand bis zu 200 Fuß Höhe, auf dem Gipfel ausgedehnte, wöllig ebene Plateau-Landschaften bildend, auf welchen eine Truppenannäherung eine Zeit lang perborgen gehalten werden fann, weil fich darauf zwei ziemlich ausgebehnte Waldaruppen befinden. Gerade öftlich und in der Richtung auf Chaumont ift fein eigentlicher Thalrand vorhanden. sondern bas Erbreich steigt nur fanft auf. Die Scheibe zwischen beiden Bodentheilen macht ein fleiner, nur eine Meile langer Bach, der Barbuiffe-Bach, der bei Bar in die Aube fallt. Auf diesem sansteren Bodentheil, einen Kanonenschuß von Bar, lagerte das Corps von Brede, nach Einreihung von Verstärkung 24,000 Mann mit 96 Geschützen ftark. Gine Meile bahinter, auf der Strage nach Chaumont, bei Roubre, nur noch eine balbe Meile vom Hauptquartier von Schwarzenberg, war ber Bipouaf bes Corps von Wittgenstein, 20,000 Mann ftark. Das Corps des Kronpringen von Bürtemberg, mehr feitwarts gegen Bar-fur-Seine verwandt, fonnte nicht mehr berangezogen werben; es war indeffen burch bas Corps von Wittgenstein und Wrede eine Uebermacht von 15,000 Mann, also um mehr als ein Drittheil, und befonders eine febr große an Gefdus porbanden.

Der Plan des Fürsten Schwarzenberg war: General Wrede sollte den Feind bei Bar durch nicht ernste Angriffe beschäftigen. Während dieser Scheinangriffe sollte das Corps von Wittgenstein über die bezeichnete Plateaugegend fort nach Doulancourt an der Aube eine große Umgehung machen, sich des dortigen Uebergangs bemächtigen und dadurch dem französischen Hebergangs bemächtigen und dadurch dem französischen Heere in der Thalebene den Kückzug abschneiden. Wenn diese Umzgehung gelungen oder dem Gelingen nahe wäre, sollte General Wrede die Stadt Bar mit Macht angreisen und sich mit Gewalt in deren Besitz sehen. Es waren aber zwei Umstände, die dem Gelingen dieses Planes entgegen standen: die Umzehung betrug drei deutsche Meilen und war darum vielen Zufälligseiten, namentlich der Entdeckung, ausgesetzt; außerdem wurde sie, vielleicht aus Mißverständniß oder bei der Unbestimmtheit, die alle Besehle Schwarzenbergs bezeichnete, zu spät, nämlich

erft um 10 Uhr Morgens, begonnen.

Fürst Schwarzenberg war schon um 7 Uhr früh beim Corps von Brede, um sich persönlich von der Aufstellung des Feindes zu unterrichten. Er unternahm eine Auskundung des selben, fand wider eigenes Bermuthen dessen Stellung und Zahl

febr ftart und wurde nun febr unentschieden, ob ber Unariff auszuführen fei. Bon Ratur jeder Entscheidung abgeneigt, gab er in Gebanken den Angriff auf, indem er burch fein neues Bagnif das Mikaeschick feines Beeres vergrößern wolle. Als er nach mehreren Stunden ju bem ruffifden Corps jurudritt, fand er daffelbe im Marich und ben commandirenden General Bittgenftein und ben Bringen Gugen bon Bürtemberg ben marschirenden Truppen etwas voraus, vermuthlich um sich über die beste Richtung bes Marsches zu unterrichten. Schwarzenberg trug ihnen seine vielfachen Bebenten vor. Die Generale theilten diese zwar nicht, indeffen bat die Meinung eines Generalissimus immer viel Gewicht. Da traf jum Glück ber König von Breugen mit dem Kronpringen und dem Bringen Wilhelm (feinem zweiten Gobne) von Colombe ein, um bem zu erwartenden Kampfe beizuwohnen. Als der König vernahm, wie zweifelhaft es noch um den Angiff stehe, drang er mit Ernst und Rachs druck auf Schwarzenberg ein. Die Waffenehre erfordere endlich einmal eine ernstliche That. Wollte man jeht nicht angreifen, wo man bei ber großen Nebergahl alle Musficht jum Giege habe, fo werde der Feind vordringen und man ware zu einem ferneren Rudzuge genöthigt. Er mache barauf aufmertfam, welche Folgen dies für das ichlefische Beer haben mußte, und muffe ausdrucklich bemerken, daß hierdurch offenbar ein Aufgeben des gemeinschaftlichen Planes ausgesprochen fei. Beide ruffische Generale, fo wie der einflufreiche Theil des Gefolges traten einftimmig auf die Seite des Königs und der Oberfelbherr blieb ju feiner Beschämung mit feinen Bedenken fast allein. Gelbst ergriffen von ber ungludlichen Wendung bes Krieges, die er freilich felbst berbeigeführt, aab er endlich nach und so blieb es beim Angriff.

Das Corps von Wittgenstein, welches die Umgehung machen sollte, unternahm diese in drei Säulen, voran die Reiterei unter Graf Pahlen III., dann das Infanterie-Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg und hierauf das Infanterie-Corps des Fürsten Gortschafos. Man überschritt unterhalb des Dorfes Arentière den Barbuisse-Vach, erstieg den gleich dahinter emporragenden steilen Rand des Plateau's, marschirte auf den Wald von Levigny zu und die Reiterei eilte, jenseits den Punkt

von Doulancourt an der Aube zu erreichen.

Der Marsch wurde jedoch vom Feinde entdeckt, als die russische Reiterei den Barbuisse-Bach überschritt, und zwar durch französische Reiterei, welche hier zum Fourragiren in Arentière gewesen war. Sogleich erfannte Marschall Dudinot, daß ein

allgemeiner Angriff beabsichtigt wurde, und traf barnach feine Magregeln. Tief unten in dem engen Aube-Thale konnte er nicht bleiben, er mußte ebenfalls das Plateau hinauf. Die Division Bacthod seines Corps, welche ben Uebergangspunkt Doulancourt befest batte, ließ er bafelbit, um benfelben zu bertheidigen: seinen beiden andern Divisionen, Leval und Rothenburg, gab er sogleich Befehl, ben hoben Rand zu ersteigen und sich links an den Wald von Levigny zu lehnen, die erftere Division voran, die lettere (junge Barde) zur Reserve. beiden Divisionen waren nur wenige Geschütze. Die Division Samelinabe bes rechtsan stehenden Corps von Gerard mußte theils ebenfalls den hoben Rand ersteigen und sich an das Corps von Dubinot anlehnen, theils fich am Ruße gegen Bar aufstellen. Die Bertheidigung von Bar wurde ber andern Division von Gérard's Corps, der Division Duhesme, über-tragen, die 8 Geschütze erhielt. Die Reiterei war gleich bei den ersten Schuffen vor Bar auf Befehl des Marschalls burch eine Furt dicht unterhalb der Stadt über die Aube geeilt, die bier noch nicht beträchtlich ift. Bon dieser mußte das Reiter= Corps bon Rellermann ebenfalls den hoben Rand erfteigen, während das von St. Germain vorläufig im Thale der Aube verblieb. — Bei dieser Aufstellung war ber ber Stadt zunächst und längs des Barbuiffe Bachs gelegene Rand des Plateau's nicht besetzt worden, weil er von dem westlich anstoßenden Bergrande durch einen tiefen und engen Grund getrennt ift. Dies wurde den Frangosen verderblich, indem General Wittgenftein auf dieser Bergzunge die Jäger-Brigade Blaftof aufstellte, welche fo ben rechten Flügel ber Frangosen flankirte.

Bährend Marschall Dubinot diese Bewegungen ausstühren ließ, welche einige Zeit erforderten, setzte General Wittgenstein seine Umgehung sort. Die Reiterei von Pahlen war schon über das Gehölz von Levigny hinaus und eilte auf dem Plateau in der Richtung auf Doulancourt sort, von dem sie nicht mehr weit entsernt war; auch das Infanterie-Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg war zum Theil schon um das Gehölz herum; nur das Infanterie-Corps von Gortschakof war noch zurück. Die Spitze des letztern, aus der Jäger-Brigade Wlastof bestehend, war der tiesen Schlucht gegenüber angekommen, an welche der rechte französische Flügel gelehnt war. Das anrückende Fußvolk war beschäftigt, theils auf dem Plateau weiter vorzudringen, theils erst vom Barbuisse-Bach her den steilen Rand zu ersteigen. An der Spitze dieser dritten Säule bei der Jäger-Brigade Wlastof besanden sich der Oberfeldherr Fürst Schwar-

zenberg, die Generale Wittgenstein und Gortschafof, der König von Preußen und die preußischen jungen Prinzen. Auf dem Plateau angekommen, entdeckte man den Feind auf dem hohen Rande. Wiewohl man das, was man sah, nur für einen twenig zahlreichen Posten hielt, so wurden doch die Jäger von Wlastof gegen ihn gerichtet und die Generalität verweilte, um zu erfahren, was es auf sich habe.

So wie andererseits Marschall Dudinot bemerkte, daß der Feind auf der Verlängerung seines rechten Flügels Platz nahm, sah er seinen Fehler ein, die vorher bezeichnete Landzunge nicht besetzt zu haben. Er ließ eine Brigade in den Grund hinabsteigen, um, an der andern Seite emporklimmend, die russischen

Säger zu bertreiben.

Man konnte sich verbündeterseits nicht erklären, was mit bem frangofischen Angriff gemeint sei, und hielt ihn nur für eine Ausfundung, mußte aber bald inne werden, daß er mehr zu bedeuten habe. Die ruffischen Jäger waren dem Rand nahe gerückt, als bie frangösischen Bataillone benfelben erftiegen hatten, fich formirten und eine fo nachdrudliche Calve gaben, baß die ruffifden Sager gurudwichen. Der Konig von Breugen, der nabe berbeigeritten war, wandte ruhig fein Pferd um und fagte: Die Rugeln famen warm aus dem Laufe. Die Sager wurden noch weiter zurudgedrängt und Fürst Schwarzenberg, für bes Königs Leben besorgt, wollte ihn veranlaffen, fich gang aus dem Treffen ju gieben, allein ber König antwortete: "Bo Ibr Plat ift, mein lieber Feldmarschall, ba ift auch ber meinige." General Bittgenftein eilte mit einem Kuraffier-Regiment berbei, aber auch beffen Attake murde abgewiesen, wobei Beneral Wittgenstein selbst, gludlicherweise aber nur leicht, berwundet wurde, fo daß er nicht das Schlachtfeld verlaffen burfte. Es mußte Artillerie berbeigebracht werden und es famen zwei fcmere und zwei leichte Gefchube, welche fogleich ben Feind in Respect setten. Mis bann noch zwei ruffische Regimenter zu Fuß eingetroffen waren, wurde ein entschloffener Angriff unternommen und die Frangosen mit großem Berluft den Abhang hinuntergeworfen.

Während dieser Angriffe setzte die Masse des Infanteries Corps von Gortschafof den Marsch fort. Als dasselbe jedoch noch eine beträchtliche Strecke vom Walbe von Levigny entsernt war, bemerkte man mit äußerster Verwunderung, wie am Rande des Plateau's eine weite Schlachtlinie der Franzosen zum Vorschein lam, welche entschlossen vorrückte und den ganzen Horizont in der linken Seite des marschirenden russischen Corps einnahm.

Von einer Fortsetzung der Umgehung konnte nun nicht mehr die Rede sein; Fürst Gortschakes hielt und war bemüht, sein Corps so schnell wie möglich in Schlachtordnung zu stellen. Da nun hier der Schwerpunkt des Gesechts war, so begaben

fich die Commandirenden zu diesem Corps.

Der Keind blieb im Lorgeben. Besonders entwickelte er mehrere taufend Mann Reiterei, welche große Besorgniß erweckte, ba man ohne Anlehnung auf bem fahlen Plateau ftand. Zwei Regimenter, die einzige Reiterei, welche man bei sich hatte, wurden fogleich zur Attate vorgefandt, um die frangöfische Reiterei an der Entwickelung zu hindern, aber fie wurden, übel zugerichtet, zurudgeworfen. Man bemerkte, daß der Reind bas Corps Gortschafof rechts weit überflügelte. Da er nun beständig im Borgeben blieb und Fürst Gortschakof aus der Marschformation die Schlachtordnung nicht fogleich bilben konnte, so erschien bas ruffische Corps in großer Gefahr. Wittgenstein fandte barum bem Pringen Gugen von Bürtemberg ben Befehl, eiliaft umzufehren und die Lude zwischen dem Corps Gortschafof und bem Walbe von Levigny auszufüllen; Graf Pahlen wurde angewiesen, mit der Reiterei die Umgehung aufaugeben und ichleunigst umzukehren. Letterer machte Borstellungen, indem er schon dem Uebergangspunkt Doulancourt gegenüber angekommen ware, erhielt aber ben erneuerten Befehl. ungefäumt auf den Rampfplat zu eilen.

She beibe ankommen konnten, war das Infanterie-Corps von Gortschafof in der That in Gesahr, ganz überwältigt zu werden, aber es war ein Glück für die Nussen, daß die Franzosen, bis auf ein paar Stücke, gar kein Geschütz dei sich hatten. Erstere fuhren gleich anfangs 24 Geschütze auf, unter deren Schutz sie ihren Aufmarsch vollbrachten. Der König von Breußen, der Beranlasser des Angrisse, dem ein Gelingen des sonders am Herzen lag, war mit seinen Prinzen persönlich bei diesen Geschützen und machte die Besehlshaber insbesondere auf die Richtungen aufmerksam, wohin sie zu seuern hätten. An den furchtbaren Kartätschlagen dieser russischen Geschütze brach sich der Angriss des französischen Fußvolks. Dieses hielt, wankte

und wich zurück.

Nachdem sich so die Russen vorläusig Luft geschafft hatten, langte auf dem rechten Flügel des Corps von Gortschakof eine Division vom Infanterie Corps des Brinzen Eugen an, wodurch schon eine bedeutende Hülfe geschafft war. Die Division zog sogleich ihr Geschütz vor und vereinigte ihr Feuer mit den Ge-

schützen von Gortschakof.

Als das französische Fußvolk zurückwich, befahl Marschall Dudinot dem Reiter-Corps von Kellermann, welches anfangs den Aufmarsch des Fußvolks gedeckt und nach dessen Vorgehen zum Angriff sich in zweiter Linie aufgestellt hatte, durch das Fußvolk vorzubrechen und auf die mörderischen Geschütze vor dem Corps Gortschäfof, um sie wegzunehmen, eine allgemeine frästige Attake auszusühren. Die Umsicht und Erfahrung des französischen Marschalls und Reiter-Generals möchten Bürge sein, daß diese Attake nach den Umständen und nach der Dertlickkeit nicht von irgend einer Seite her, sondern nur in der Front nöglich gewesen ist, sonst hätte das Gefahrvolke dieser Maßregel einleuchten müssen. So entschlossen die französische Reiterei sich den zahlreichen Feuerschländen, die sich vor dem Corps Gortschafos auf 47 vermehrt hatten, auch entgegenstürzte und den Angriff mehrmals wiederholte, so wurde sie durch vernichtende Kartätschlagen jedesmal mit sehr großem Verlust zurückgewiesen.

Unterbessen war auch das ganze Corps des Prinzen Eugen auf dem rechten Flügel eingetroffen, französischerseits war auch das Reiter-Corps von St. Germain auf dem französischen linken Flügel herangezogen worden. Auch hier versuchten die Franzosen, besonders die Brigade Chasse, unterstützt von der Reiterei von St. Germain, den Prinzen Eugen zu verdrängen, es gelang

aber nicht, irgendwo Boden zu gewinnen.

Als so überall der härteste Kampf ohne Entscheidung wüthete, glaubte Fürst Schwarzenberg, daß die Kräfte der Russen auf dem Plateau nicht ausreichen würden, und befahl, von dem Corps von Wrede die österreichische Division Splenh zur Unterstützung abgehen zu lassen. Als die Keiter Brigade dieser Division bei dem Corps Gortschafof anlangte, ließ General Wittgenstein die Reiterei von Pahlen, die im nahen Anmarsch war, wieder gegen Doulancourt umzukehren, wo sie nun in jedem Fall zu spät ankommen mußte. Das Fußvolk der Division Splenh, die Brigade Volkmann, welche etwa 4000 Schritt zurückzulegen hatte, erstieg den hohen Kand des Plateaus und setze sich auf den linken Flügel von Gortschafos.

Sv verstärkt, befahl nunmehr Fürst Schwarzenberg — etwa um 4 Uhr Nachmittags — daß General Wrede den

ernstlichen Angriff auf Bar beginnen solle.

Auf dem Plateau neigte sich die Wage zum Nachtheil der Franzosen, da die Russen im Ganzen wenigstens 70 Geschütze ins Feuer brachten, denen die Franzosen zu den wenigen des linken Flügels nur noch 8 hinzusügen konnten, die der General Gérard mühsam herbeigebracht hatte. Marschall Oudinot gab

das Gefecht verloren und wollte sich nur bis zur Dunkelheit halten. Das verheerende Feuer der Russen gestattete dies aber nicht. General Wittgenstein gab Befehl zum allgemeinen Bordringen. Die Franzosen machten noch eine letzte Anstrengung, sich am Rande des Abhangs zu halten, aber es war nicht mehr möglich, sie mußten den steilen Abhang ins Aube-Thal hinab. Sie hatten es den vielen Weingärten desselben zu dansken, daß sie noch mit mäßigem Verluste davon kamen.

Als General Brebe, der bisher ein hinhaltendes Gefecht vor Bar unterhalten hatte, den Befehl empfangen, leitete er einen ernsten Angriff ein, um sich der Stadt zu bemächtigen. So unverhälnismäßig überlegen er gegen die höchstens 5000 Mann starfe französische Division in und dei Bar war, so wehrte sich General Duhesme doch mit größter Umsicht und Hartnäcksgleit. Die ganz eigene Anstelligkeit der Franzosen, Häuser zu kleinen Sitadellen einzurichten und Straßen und Thore zu versperren — deren wir schon mehrmals zu gedenken Gelegenheit hatten — bewährte sich auch hier. Es kostete große Anstrengung, nur die Borstadt zu nehmen. Unter großem Berlust stürmten die Baiern dann das Stadthor; aber auch da gab General Duhesme die hartnäcksselt Bertheidigung noch nicht auf. Erst als er sah, daß der Marschall den hohen Rand ins Aube-Thal hinabkam, begann er seinen Rückzug, aber in den Straßen der Stadt, unterstützt von den Einwohnern, machte er noch ieden Schritt streitig.

Die eingetretene Dunkelheit begünstigte dann überhaupt den Rückzug der Franzosen, den sie über Bar und Doulancourt

und durch Furten der Aube bewerfftelligten.

Sie verloren 2600 Mann an Todten und Verwundeten, 460 Gefangene und 2 Geschütze. Die Verbündeten hatten bei dem Mangel an Geschütz auf französisischer Seite nur 1500 Mann

verloren, worunter 300 Baiern.

Die Schlacht hatten eigentlich nur das Fußvolk und die Artillerie von Wittgenstein — etwa 17,000 Mann — geliefert, da die Brigade Volkmann des Wrede'schen Corps erst im letzen Moment erschien. Dagegen hatte Fürst Schwarzenberg unnützerweise gegen Bar das ganze Corps von Wrede, 24,000 Mann und 96 Geschütze, verwandt, und die Reiterei von Pahlen war durch Hin- und Hermarschiren am Singreisen verhindert worden. — Hätte Marschall Dudinot seine ganzen 60 Schütze bei sich gehabt, so ist es wahrscheinlich, daß Wittgenstein geschlagen und die ganze Angriffsunternehmung gescheitert wäre.

Der frangösische Marschall benutte die Nacht, sich nach Bendoeuvres jurudjugieben, wo er fich fammelte und eine Aufftellung nahm.

Auf Andrängen bes Königs von Breugen hatte Fürst Schwarzenberg nachgegeben, "ber Waffenehre wegen" bie Schlacht bei Bar ju liefern; aber einen weiteren Ginfluß hatte ber Sieg nicht, weil die öfterreichische Politif, weit entfernt von Offenfive, nur höchstens geschehen ließ, wozu Rugland, Preugen 2c. fich aufgefordert fühlten. Fürst Schwarzenberg blieb an ber Aube stehen und begnügte sich, links ben Marschall Macdonald und ben General Milhaub, welche bis Bar-fur Seine vorgegangen waren, burch bas Corps von Chulai und bie Difion Morit Liechtenftein nach einigen Scharmugeln gurudzudruden, ober vielmehr biefe gingen in Folge ber Schlacht von Bar freiwillig gurud. Die Garben und Referven, welche jum Theil wirklich bis Langres jurudgewichen waren, erhielten Contonirungen in ber Umgegenb von Chaumont. Ueberhaupt erhielten die Truppen eine achttägige Ruhe. Mit wenigstens 93,000 Mann wartete Fürst Schwarzenberg ruhig ab, was ber Erfolg ber Unternehmung Blücher's fein würde. Lief die Unternehmung unglücklich ab, so blieb fast nichts anders übrig, als Frankreich zu räumen, da Napoleon dann schwerlich Friede schlof, fo lange noch ein verbundeter Soldat auf dem linken Rheinufer fich befand. Bar Blücher glüdlich, so ließ sich noch immer thun, was man wollte.

Wir fehren nunmehr zu dem Kaiser Napolon vor Tropes

zurück.

Derfelbe hatte am 24. Februar Bormittags 11 Uhr an ber Spite ber alten Garbe seinen Einzug in Die alte Sauptftadt ber Champagne gehalten. Der lange Aufenthalt ber berbundeten Monarchen in berfelben, die Umtriebe der bourbonischen Prinzen und einiger alten Legitimisten hatten hier eine fleine legitimistische Parthei erzeugt, von beren Borhandensein Napoleon Nachricht hatte. Er hielt für nothwendig, gegen biefe mit Strenge einzuschreiten. Gin Prevotalgericht verurtheilte einige Rohalisten, die sich für die Bourbons erflärt und weiße Cocarden öffentlich getragen hatten. Der Raifer fette burch ein Deceet vom 23. Februar bie Todesstrufe fest gegen Alle, welche andere als eine breifarbige Cocarde tragen wurden. Diefelbe Strafe follte über alle bie verhangt werden, welche dem verbündeten Heere folgen ober gar in die Dienste der Verbündeten treten würden. Natürlich mußte der Kaiser Alles dies als Hochverrath ansehen. Diese Berordnungen bezogen sich nicht allein auf Tropes, sondern auf den ganzen Umfang des Reichs. Alle seine Decrete waren nach gewohnter Art im zuversichtlichen Tone mit seinen gewaltigen Titeln wie sonst, um

in feiner Art fremden Soffnungen Raum zu laffen.

Seine hauptforge war jedoch die Zubereitung einer möglichft gablreichen und zweckmäßig jufammengefetten Streitfraft. Seit vier Wochen, bag er in Berfon ben Rampf führte, hatte er Treffen auf Treffen geliefert, sich rastlos bald ba-, bald borthin gewandt, burch Gefecht und Strapagen bedeutende Ginbugen gehabt, die durch Berftärfungen ersett worden waren. um gleich wieder Luden durch neue Gefechte 2c. ju erhalten, die wieder durch neuen Zuzug ausgefüllt wurden. Bei bem ichnellen Ab- und Zugang, den unausaesetten Overationen, war nicht Reit geblieben, die Gintheilung und Bildung des Seeres einer rich= tigen Tactif gemäß borgunehmen und die geeignetsten und fähigiten Befehlshaber an die Spite der Truppenkörper zu feten. Rest, ba bie bringenbste Gefahr beseitigt war, konnte baran gegangen werden; indeffen, so groß das Organisirungstalent des Kaisers auch war, so erforderte eine folche Aufgabe doch immer ein paar Tage. Es waren in der letzten Zeit, bei dem Aufschwung, den feine Siege hervorgebracht, fehr bedeutende Berstärfungen eingetroffen. Das heer bei Tropes wurde badurch auf 70 bis 80,000 Mann, die Corps der Marschälle Marmont und Mortier an der Marne und Aisne auf 25 bis 30.000 Mann gebracht, fo daß fich auf dem mittleren und eigentlichen Rriegoschauplat über 100,000 Streiter befanden. Beim Gubheere hatte Marschall Augereau durch Berftarfungen aus Spanien seine Macht, nach Quellen ber Berbundeten, auf 35 bis 40,000 Mann vermehrt, welches indeß wohl zu hoch gerechnet ift. da dieses Sudbeer nur aus vier Divisionen bestand und eine Division in der jetigen Periode selten mehr als 5000 Streiter gahlte. Endlich war auch noch ber General Maison in den Niederlanden verstärft worden. Nach Quellen der Berbündeten betrug die Streitmacht der Frangofen auf dem öftlichen Kriegstheater 150 bis 160,000 Mann, worunter 25,000 Mann Reiterei und 3 bis 400 Geschütze. — Ungeachtet so unerhörter Berlufte feit zwei Jahren hatte ber Raifer sonach immer noch eine respectable Macht, aber fie betrug bennoch nur die Salfte ber Streitfrafte, Die ihm überall Die Berbundeten entgegensetzen konnten, benn wenn er auch gegen Blücher und Schwarzenberg 100,000 Mann vereinigen konnte, so vermochten ihm diese mehr als 200,000 Mann entgegenzuführen. Auch waren Napoleon's Hussellen nunmehr beinahe erschöpft, wogegen die Berbündeten fortwährend Zuzug erhielten und noch mehr zu ers

warten hatten.

Wenn nun auch seine Lage noch immer ungewiß und miglich war, fo hatte er boch seine Macht seit ber Schlacht von La Rothière wieder auf einen achtunggebietenden Ruß gebracht, und die jetige Beriode war für ihn die gunftigste des Feldzuges; auch hatte er in ber Unfähigfeit Schwarzenberg's und in ber Geneigtheit des öfterreichischen Cabinets, ihn auf dem Throne zu erhalten, fo zu fagen indirecte Berbundete. Jedenfalls war er fest entschlossen, Die Dinge auf bas Meugerfte zu treiben. Er hatte, um seine Bortheile zu verfolgen — wie wir gefeben baben - ben Marschall Dudinot mit zwei Infanterie- und zwei Reiter : Corps Schwarzenberg nach Bar fur Aube folgen lassen und den Marschall Macdonald mit einem Infanterie- und einem Reiter-Corps auf Bar-fur-Seine gefandt. Letterer hatte ben Auftrag, eine Abtheilung gegen Chatillon zu entsenden, um auf ben bortigen Friedenscongreß einen imponirenden Eindruck bervorzubringen. Da das verbundete Beer fich immer mehr jurudige, fo konnte er hoffen, bei ben Waffenstillstands-Berhandlungen zu Lufigny es zu erlangen, daß diefer Waffenstillstand mit der Bedingung abgeschloffen werde, Belgien in dem endgültigen Frieden bei Frankreich zu belaffen. War bies wichtige Bugeftandniß gewonnen, fo ließen fich noch mehr Bortheile erlangen. Gebenfalls war ein Waffenstillstand für ihn vom höchsten Werthe, weil er seine friegerische Berfassung viel mehr verftärken konnte, als die Berbundeten.

Wir wissen, daß Napoleon's Hoffnung vergebens war und der Wassenstillstand besonders durch Rußlands Einfluß scheiterte. Napoleon hatte bei seinen Berechnungen einen und zwar den wichtigsten Factor aus der Nechnung gelassen: den rastlosen Blücher. Er wußte zwar jetzt nach näherer Aufstärung das schlessische Heer dei Mery anwesend, allein er hielt es nach den erlittenen großen Unfällen für wenig zahlreich und glaubte es dann in dem allgemeinen Rückzug Schwarzenberg's

mitbegriffen.

Da erhielt er zu seinem Erstaunen in der Nacht vom 26. zum 27. Februar die Nachricht von Blücher's Marsch zur Marne und daß, während er Schwarzenberg verfolgen lasse, Blücher nur noch fünf Meilen von seiner Hauptstadt stehe. Er begriff jett das Zurückweichen Schwarzenberg's, begriff auf Nap. erfährt Blücher's Abmarich. Augereau u. Bubna. 241

einmal Alles. Er war verwundert. "In wenigen Stunden hat sich das Schickal des Krieges gewandt", bemerkte er zu seiner Umgebung. Es war nicht zu fäumen, da Blücher bereits einen dreitägigen Vorsprung hatte. Noch in derselben Nacht traf er seine Maßregeln. Die Corps von Oudinot, Gérard und Macdonald und die Neiter-Corps von Kellermann, St. Germain und Milhaud ließ er unter dem Oberbefehl des Marschalls Macdonald, in welchen er ein ganz besonderes Vertrauen gesetzt zu haben scheint, gegen Schwarzenberg zurück und brach mit allen übrigen Streitkräften — alte Garde, Neh sjunge Garde), Victor, Neiterei von Grouchy, Garde-Reiterei von Kansouth, Neiter-Corps Vordesoulle, neugebildete Truppen — den 27. früh nach Sezanne auf, um in Gewaltmärschen Blücher an der Marne noch einzuholen.

Che wir die Unternehmung Blücher's und beffen Kämpfe mit Napoleon verfolgen, muffen wir uns erst zum Sübheere wenden, von welchem schon mehrmals die Rede gewesen.

## 9. Vorfälle im Suden und Norden.

Es ist im Eingange der Besitznahme von Genf und eines Theils des Walliser Thals durch die österreichische Division Bubna Erwähnung geschehen. Nachdem diese erfolgt, bemäcktigte sich Feldmarschall Lieutenant Bubna auch der Forts l'Ecluse und Joux, um seine Besitznahme mehr zu sichern. Da er weit und breit keinen Feind vor sich fand, so verbreitete er sich in dem Raume bis zur Saone, zog mit 10,000 Mann, worunter 3000 Neiter und 14 Kanonen, gegen Lyon und war am 12. Januar nur noch fünf Meilen von dieser großen Stadt entsernt.

Der französische Kaiser hatte dem Marschall Augereau, Herzog von Castiglione, einem alten Gefährten aus seinem ersten berühmten Feldzuge von 1796, der damals schon Divisions-General war, die Bildung eines Heeres der Rhone und insbesondere die Vertheidigung von Lyon aufgetragen. Diese zweite Stadt Frankreichs war gänzlich ohne Schutz und durch den ersten besten Handstreich zu nehmen. In der Stadt besanden sich nur 1200 Mann eiligst zusammengeraffter Truppen unter dem General Musnier. Als Marschall Augereau am

14. Januar nach Thon kam, verzweifelte er an jeder Bertheibigung und reifte wieber ab, um aus bem Guden Berftartung

berbeizuholen.

Es war vom frangofifden Standpunkte ein Glud, bag General Bubna zögerte, Lyon anzugreifen, sonft wäge biefe wichtige Stadt rettungslos in feine Band gefallen. Go aber erschien er erft ben 17. bor ber Stadt, wo General Musnier 500 Mann Berftärfung erhalten. Er zögerte auch noch weiter, und fo erhielt der frangöfische General am 18. noch weitere 700 und am 19. noch 1200 Mann nebft einigen Geschützen. General Musnier griff nun feinerfeits die Defterreicher an und General Bubna ließ sich zurücktreiben.

Um 21. Januar langte bann Marschall Augereau mit einigen Escabrons wieder in Lyon an. Er vollendete bie Bilbung ber früher aufgerufenen Nationalgarben und ließ auch einige Bataillone Freiwilliger errichten, doch war feine Macht immer noch gering. Der öfterreichische General bagegen hielt nun ben Angriff auf eine fo große Stadt ju gefährlich und

jog fich über ben Ain guruck.

Bahrend seines Bormarsches nach Lyon hatte Bubna bie Brigade Bechmeifter nach Chambery, ber Sauptstadt von Cavopen, entfandt, um die dort in der Bildung begriffene Bolfsbewaffnung nieberzudruden. General Zechmeifter vertrieb die schwachen frangösischen Besatungen und rudte ben 20. Januar in Chambery ein, wodurch er feinen Zwed erfüllte.

Es erfolgte bann auf beiden Seiten ein vierzehntägiger

Stillstand in ben Unternehmungen.

Sobald General Bubna von dem großen Siege bei La Rothière Kenntniß erhalten, fühlte er fich wieder zu Angriffsbewegungen verpflichtet. Obgleich fein Gegenftand Lhon fein mußte, wo Maricall Augereau noch fehr geringe Rrafte bei sammen hatte, so faßte er boch biefen weniger ins Auge und machte Entfendungen, wo ihm faft fein Feind gegenüber ftand. Er sandte nämlich 3 Bataillone, 6 Escabrons und einige Geschütze unter General Scheither nach Châlons fur Saone, um über Dijon die Berbindung mit bem Sauptheere au eröffnen, eine Berbindung, die bis jest noch gar nicht ftreitig In Chalons befanden fich erft 200 Mann neugebilbetet Linientruppen und ein zusammengerafftes Bataillon National garde, welche sich nach einem unerheblichen Scharmutel in Gebirge von Charolais zurudzogen. Bu einer Unternehmung auf Lyon hielt er sich zu schwach und betrachtete es mehr als feine Aufgabe, ben Bewohnern von Burgund, Franche Comte und Savohen die Waffen abzunehmen und sie einzuschüchtern. Die Folge davon war, daß er sich viel zu weit ausdehnen mußte, indem seine Stellung sich von Châlons-sur-Saone über Bourg-en-Bresse, wo er sein Hauptquartier hatte, die Chambery 24 deutsche Meilen ausdehnte. Er blieb auch noch in dieser Zersplitterung seiner Kräfte, nachdem er vom böhmischen Heere 12 Bataillone, 18 Escadrons und verhältnismäßiges Geschüts

zur Verstärfung erhalten hattte.

Marichall Augereau behielt fo bollfommen Zeit, fich zu verstärken und bis jur Unkunft der Truppen aus Spanien sich in Bertheidigungsstand zu setzen. Um 15. Februar trafen bereits die Spiten ber von bem Beer von Catalonien beranrudenben awei Infanterie- und einer Reiter-Division in Lyon ein. Gben so bildete sich ein kleines Truppen-Corps von 5-6000 Mann bei Grenoble unter den Generalen Marchand und Defair. In wenigen Tagen sah sich Marschall Augereau an der Spitze von 26 - 27.000 Mann, meistentheils friegsgeübterer Truppen, als bei irgend einem Corps unter ben Befehlen bes Raifers. Rapoleon hatte dem Marschall die Aufgabe gestellt, die Defterreicher aus den Departements des Ain und bes Montblanc gu vertreiben, ihnen Genf ju entreifen, die blofirten Festungen Befort, Besancon zu entseten, an ben Oberrhein vorzuruden und die Berbindung im Ruden der verbündeten Beere völlig ju unterbrechen. Ein unternehmender Feldherr, etwa wie Maffena, Lannes, Soult, ware - um biefer Aufgabe ju genugen — nach hinterlaffung einer Befatung von ein paar taufend Mann in Lhon, auf Genf und mit einer Rebenfäule auf Chambery losgegangen und hätte die über Gebühr ausgedehnte Linie der Defterreicher gesprengt. Gine Begnahme bon Genf wurde nicht allein auf bas öfterreichische Cabinet, sondern auch auf die ganze Coalition einen tiefen Eindruck gemacht haben, zumal zu einer Zeit, wo gerade bie unglücklichen Gefechte an der Seine und ber Rückzug von Tropes ftattfanden. Dabei brauchte es aber nicht zu bewenden. Franzosen hatten in der Schweiz eine mächtige Parthei, Marschall Augereau — einmal dort — konnte diese unter die Baffen bringen und, an den Oberrhein rudend, ziemlich Alles vollführen, was der Kaifer ihm aufgetragen hatte.

Aber Augereau\*), statt sich concentrirt auf Genf zu wenden,

<sup>\*)</sup> Dies Benehmen Augereau's — ber sich in seinen jüngeren Jahren burch hohe Tapferkeit und kriegerische Talente so ausgeschwungen hatte, daß er gleich nach der Thronbesteigung Napoleon's, zugleich mit

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

blieb für seine Person in Lyon und sandte Abtheilungen nach vier Richtungen aus. Zwei Divisionen gingen auf beiden Seiten der Saone, auf jedem User je eine, auf Maçon. Diese vertrieben dort die Desterreicher, welche dis Châlons-surssaone zurückwichen. Sie eroberten auch Bourgsen-Bresse, und General Bubna zog sich nördlich auf Lons-le-Saulnier, wo er sich mit dem General Scheither vereinigte. Sine dritte Abtheilung sandte Marschall Augereau gegen den Ainfluß und auf Nantua und eine vierte auf Chamberh. Bei mehreren dieser Abtheilungen gab es kleine Gesechte, die nicht ansührungsswerth sind.

Der Marschall, der fortwährend in Lvon blieb, suchte sein facherformiges Ausbreiten gegen ben Rriegsminifter Clarke, Berjog von Feltre, in Baris ju rechtfertigen. Diefer antwortete: ber Marschall hatte seine Massen auf Genf und bas Waadtland richten follen; das Baabtland, ber Margau, die Cantone Solothurn, St. Gallen und felbft ein Theil von Burich erwarteten nur die Annäherung der Frangosen, um fich für fie ju erklären; ber Kaifer erfuchte ihn, feine 56 Sahre ju vergeffen und fich nur der schönen Tage von Castiglione qu erinnern. In einer andern Depefche schrieb der Kriegsminister: ber Raifer sei mit seinen Anordnungen nicht gufrieden. Unftatt nach allen Richtungen auszusenden, solle er vereint das Berg bes Keindes durchbohren, wie der Kaifer sich ausgedrückt. Der Kaifer laffe ihm wiederholen, was er (der Minifter) ihm ichon breimal auf beffen Geheiß aufgetragen: feine Truppen in eine einzige Saule zu vereinigen, fich an deren Spite zu ftellen, entweder nach dem Baadtlande oder nach dem Jura, je nachbem ber Feind stehe, ju marschiren. Nur durch Bereinigung ber Massen erziele man große Erfolge. Nicht wenn ber Marichall für feine Person ruhig in Lyon bleibe, sondern wenn er fich an die Spitze der Truppen stelle und mit Rach-

ben ersten kriegerischen Größen, zum Marschall des Kaiserreichs erhoben worden war — hat auf seinen Namen einen dunkten Flecken geworsen. Es könnte seine, daß die Ermattung von so viel Kriegsarbeit während eines thatenreichen Lebens seinen Geift geschwächt und seinen Körper zerrüttet hatte, wie er denn auch schon im Jahre 1816 starb; allein auch sein öffentlicher Aufruf von Lyon, in welchem er später die Abschung Napoleon's bekannt machte und diesen auf das Heftigke angriss, erscheint sehr zweideutig, und es bleibt der Verdacht auf ihm ruhen — bis die Geschichte ihn ausgeklärt, — daß die Versprechungen der Bourdond und Vold auf ihn Eindruck gemacht haben. Napoleon bei seiner Viedersehr 1815 ächtete ihn öffentlich und erklärte ihn für einen Verräther.

druck zu Werke gehe, werde er eine große, heilsame Diversion ausführen.

Rarschall Augereau fühlte sich trotz Allem dennoch nicht aufgefordert, thatiger zu fein, vielmehr fuchte er neue Schwieriafeiten bervor. Er entschuldigte sich gegen den Kriegsminister Clarke damit, daß der größere Theil seiner Truppen noch nicht vollständig equipirt sei. Es wurde ihm geantwortet, das sei gleichgültig, wenn fie nur Gewehre hatten. Das Corps von Gerard, welches fo glanzende Dinge unter den Augen des Raifers verrichtet, bestehe zur Sälfte aus eben ausgehobenen Conscribirten. Es hatte in Diesem Augenblick eine Division von 4000 Mann Rationalgarden in runden Süten, Bauernfleidung, ohne Batrontaschen, mit allen Sorten von Gewehren bewaffnet, auf die General Gérard aleichwohl so viel hielte. daß er 30.000 davon wünschte. Es wurde so alles Mögliche versucht, den Marschall aufzustacheln, deffen es gewiß nicht bedurft hätte, wenn dieser nur den Willen gehabt hätte, etwas zu thun. Um das Heer der Rhone noch mehr zu verstärken, erhielt der Marschall Suchet, Befehlshaber der Armee von Catalonien - jett zu spät - vom Kaiser ben Befehl, eine Division von 10,000 Mann nach Lyon zu senden. Dem Fürsten Borabese wurde aufgetragen, eine andere Division von 8000 Mann in Turin zu bilden und fie in den ersten Tagen des April über die Alpen gehen zu lassen. Endlich schickte der Kaiser in aller Eile 66 Offiziere und 186 Unteroffiziere aus dem Haupt-Infanterie-Depot von Baris nach Lyon, um in den Bataillonen der Nationalaarde eingetheilt zu werden und diese schlaafertia zu machen.

Bon allen Seiten gebrängt, mußte sich Marschall Augereau endlich entschließen, Lyon für seine Person zu verlassen, aber er verlor sieben Tage bei Bourg-en-Bresse durch Unthätigkeit, wodurch die ihm anbefohlene Unternehmung auf Genf mißlang. Es war dies um so unverzeihlicher, als ihm General Bubna durch seinen Rückzug auf Lons-le-Saulnier die Straße auf Genf Preis gab. Alle seine Anordnungen zeugten von Nachslässigkeit und ganz unzweckmäßiger Ausbreitung seiner Kräfte. So behielt General Bubna Zeit, 10,000 Mann mit 29 Geschüßen in der Nähe von Genf zu vereinigen, indem er auch

Chambery Preis gab.

Ant 27. Februar traf der französische Divisions-General Marchand mit 8000 Mann gegenüber der Aufstellung der Desterreicher unter dem Feldmarschall-Lieutenant Graf Klebelsberg bei St. Kulien, eine Meile von Genf, ein und ariff diese

Gebirgsstellung auf das Heftigste an, konnte sie jedoch nicht überwältigen. Am folgenden Tage auf 11,000 Mann verstärkt, wiederholte General Marchand am 1. März seinen Angriff; er setzte ihn bis zur eingetretenen Dunkelheit fort; aber das Erzebniß war, daß er mit einem Verlust von 12 bis 1400 Todten und Verwundeten und von 320 Gefangenen sich abermals zurückziehen mußte.

Während die Desterreicher bei St. Julien nach rühmlichem Gesecht den Sieg davontrugen, gelang es am 1. März einer französischen linken Nebencolonne an der Nhone, sich des Forts l'Ecluse zu bemächtigen. Dadurch wurde den Franzosen von dieser Seite der Zugang nach Genf frei und General Bubna befahl nunmehr allen seinen Streitkräften, sich unter

ben Mauern von Genf zu vereinigen.

Marschall Augereau, der bei diesen Kämpfen nicht einmal zugegen gewesen, schien es nun ernftlich auf die Eroberung von Genf abgesehen zu haben und zog noch die Division Musnier von Long : le : Saulnier über den Jurapaß Les Rouffes, so wie noch mehrere Berstärfungen berbei. General Marchand forderte am 3. März bereits Genf zur Nebergabe auf und Bubna zweifelte bereits, ob er es werde halten können. — Da besann sich Marschall Augereau plötlich eines Andern. Er gab die Unternehmung, zu ber nun Alles eingeleitet war, auf, zog den besten Theil seiner Truppen über das Juragebirge zuruck und wollte nun die Festung Befancon entsetzen, welche gar nicht ernstlich angegriffen, sondern nur blofirt war. Schon ben 2. Mars war fein Hauptquartier weit von Genf ab in Lons-le-Saulnier. Alle bestimmten Befehle des Kaisers, sich des wichtigen Bunktes Genf zu bemächtigen, sich bes französisch gefinnten Theils der Schweizer zu bedienen und dann erft auf Bafel und auf ben Rücken der Verbündeten zu wirken, in den Wind schlagend, ließ er nun seinerseits Lyon gegen Bubna ungedeckt in dem Augenblide, wo bereits das 20,000 Mann starke österreichische Corps von Bianchi sich aus der Gegend von Dijon in Bewegung setzte, um auf Lyon zu marschiren. Auch bann zögerte er noch, fo daß die Berbundeten doppelt fo viel Streitfrafte. als er felbst hatte, gegen ihn vereinigen konnten, wodurch dann zulett ein Sieg, auch bei gutem und energischem Willen, faum noch möglich war.

Bon französischem Standpunkte ist das Benehmen Augereau's allerdings schimpstich und empörend und er hat wesent-

lich zu dem Sturze Napoleon's beigetragen.

Gang verschieden von dem Benehmen Augereau's war das bes Generals Maison auf dem äußersten linken frangofischen Flügel in den Niederlanden und des Couverneurs Carnot in Antwerpen, obaleich bier von Anfana an unverhältnismäßig größere Schwierigkeiten zu überwinden waren. Nach dem Abmariche Bulow's blieb bier zwar nur bas dritte deutsche Bundes-Corps unter dem Herzog von Weimar, aber es war auch die Brigade Borftell von Bülow's Corps bei ihm zurückgelaffen worden und der General Wingingerode stand zur Unterstützung Namur. Als auch letzterer zum schlesischen heere weggezogen wurde, trafen febr ansehnliche Berftarkungen unter bem General-Lieutenant Thielmann ein. Dazu ftieft noch das Corps von Wallmoden, welches von der Niederelbe anlangte, und das ichmedische Corps, beide unter dem Kronprinzen von Schweden, so daß die Truppen der Berbündeten in den Niederlanden auch nach dem Abgange von Bulow und Winkingerobe - mit Einschluß des englischen Corps von Graham über 70,000 Mann mit meniaftens 150 Geschützen gablten.

Dieser Macht konnte General Maison kaum ein Drittheil entgegensetzen. Er stützte sich auf den Festungsgürtel an der Gränze mit dem Hauptpunkt Lille, blieb mit Antwerpen meist in Berbindung, nahm sogar Gent, verhinderte zwei Mal eine Belagerung von Maubeuge, schlug den General Thielmann am 31. März bei Courtray und hielt hier wenigstens den Feind von den alten französischen Grenzen ab. Eben so hielt Carnot

Antwerpen bis jum Ende bes Krieges.

## 10. Napoleon und Blücher.

Gefecht an der Théronanne. Schlacht bei Craonne. Schlacht bei Laon. Gefecht bei Rheims.

Nach zweimaliger Vereinigung der beiden großen im freien Felde gegen den französischen Kaiser thätigen Heere der Verbündeten war wegen der Verschiedenheit der Interessen der Cabinets und wegen der Unfähigkeit des Oberfeldherrn noch keine Entscheidung herbeigeführt worden, und doch kostete der Feldzug schon über 100,000 Mann! Sie wurde zwar nicht

endaültig erreicht, aber doch gründlich vorbereitet, als man jett bem unternehmendsten und heldenmüthigsten Feldherrn der Coalition 100,000 Mann untergab und ihm erlaubte, damit felbst: ftandig gegen Paris vorzudringen, mahrend das Seer Schwarzenbera's in Contonirungen das Ergebniß rubig abwartete. — Blücher rang gewaltig, seine Aufgabe zu lösen. Erst dringt er mit ben bei Mern vereinigten 53,000 Mann geradeweges auf Paris, um diefes zu erobern, und will auf dem Wege dabin die ihm zugetheilten Corps von Bulow und Winkingerode an sich gieben. Die Unternehmung scheitert, weil diese Corps von ben Souverainen von Rugland und Preußen nicht früh genug zur Bereinigung mit Blücher befehligt find, weil die Marschälle Marmont und Mortier an der Thérouanne den entschlossensten Widerstand leiften und weil ber Raifer mit Sturmeseile heranrudt. Die Bereinigung, die Bulow und Winkingerade fuchen sollen, fucht nun ber Weldmarschall rudwarts an ber Misne. Napoleon ift ihm bicht auf ben Fersen und es fann sein, daß er ihm empfindliche Berlufte beibringt, wenn fein gesicherter Uebergang über die Aisne vorhanden ift. Diesen aber hat Bülow durch die Eroberung der Feste Soissons geschafft. -Auch jest erfolgt noch feine Entscheidung, das vereinigte schlefische Beer erleidet bei Craone sogar eine theilweise Niederlage. Erst vom Felsen von Laon, an den Granzen der Bicardie, wird Napoleon mit großem Berlufte gurudgeftogen.

Wir haben Blücher verlassen, als er in der Nacht vom 23. zum 24. Februar auf drei Pontonbrücken die Aube bei Baudemont überschritt. Der Abmarsch von Mérh war gegen Abend und bei eingetretener Dunkelheit erfolgt, damit der Feind nichts davon ahne. Es war gelungen, das Geheimniß vollständig zu bewahren. Als die Nachhut sich von Mérh zurückzog, besetzte der Feind bloß die Seine-Brücke und folgte zu seinem größten Nachtheile nicht nach, zog vielmehr bald darauf sogar nach Trohes ab. Hätte er bei Anbruch des Tages, am 24. Februar, Neiter Streiswachen nachgesandt, so hätten diese das schlesische Seer entdeckt, Napoleon in Trohes hätte noch an diesem Tage das wirkliche Sachverhältniß ersahren und den Feldmarschall in eine sehr mißliche Lage bringen können.

Auf Blücher's Wege zur Marne war bei Sezanne das Corps von Marmont, 7600 Mann stark, aufgestellt zur Beobachtung des schlesischen Heeres, von welchem Napoleon voraussetzt, daß es aus der Richtung von Chalons sich dem böhmischen Heere allmählig wieder nähern würde. Marmont war am 25. im Begriff, von Sezanne gegen Châlons aufzubrechen, um zu

erfahren, was aus dem schlesischen Heere nach dessen schweren Niederlagen geworden sei. Daß Blücher schon bei Tropes gewesen sei und von dort und nicht von Shalons kommen könne, ahnte er nicht im Entferntesten. Als nun rechts rückwärts von ihm seindliche Abtheilungen erschienen, hielt er diese zuerst für ein von Tropes abgeschnittenes, wenig zahlreiches Corps, welches ihm in die Hände fallen müsse. Zu seinem größten Erstaunen solgten aber ganze Massen seindlicher Reiterei, und alle Anzeichen gaben kund, daß ein ganzes großes Heer im Anmarsch sei. Nach dieser Entdeckung war keinen Augenblick zu säumen. Mit Ausbietung aller Kräfte erreichte er an diesem Tage La Ferkézgaucher und nach einem abermaligen Gewaltmarsch tras er den 26. an der Marne bei La Ferkézsous-Fouarre ein. Hier fand er das Corps von Mortier, mit welchem er sich vereinigte. Beide, nun 14—16,000 Mann stark, konnten an Widerstand noch nicht benken, sie setzen daher, da die Deckung von Paris die Hauptzausgabe blieb, nach Zerstörung der Brücke bei La Ferkézsous-Fouarre, ohne Aussenthalt ihren Rückzug auf Meaux fort und zerstörten die Marnez-Brücke bei Trilport vor Meaux. Nun erst konnten sich beide vorläusig dem Berderben entronnen betrachten.

Marschall Marmont war in der höchsten Gefahr gewesen, ganz ausgerieben oder gesangen zu werden, und es fällt der preußisch-russischen Reiterei zur Last, daß sie ihn entsommen ließ, worüber auch der Feldmarschall seine Unzufriedenheit zu erkennen gab. Es hatte bei den Führern derselben Bedenken und Ausenthalt veranlaßt, daß Marmont, die Straße nach Baris Preis gebend, sich nach La Ferté sous Jouarre zurüczog und man also in ersterer Richtung noch seindliche Kräfte vermuthet hatte. Dieser Ausenthalt war dem französischen Marschall trefslich zu Statten aekommen.

Die Richtung des ganzen schlesischen Heeres war anfangs auf Meaux bestimmt gewesen, weil dies die kürzeste Linie nach Paris war; jest dirigirte der Feldmarschall nur die Corps von Langeron und Sacen auf Meaux, die Corps von Kleist und Yord mußten dem Marschall Marmont auf La Ferté-sous-Jouarre solgen. Dem Vortrade von Katzeler war besohlen, hart am Feinde zu sein; es ist indessen schon angesührt, daß die außergedentliche Schnelligseit des französischen Kückzuges einen Zusammenstoß vermieden hatte. General Katzeler fand La Fertéssous-Pouarre ganz leer und die Brücke über die Marne zerstört. Er erhielt Besehl, hier gleich zwei Brücken zu schlagen, weil man sich die Verbindung mit Bülow und Wintsingerode ers

öffnen wollte. Als am 27. die Bruden beendigt waren, ging spaleich ber Vortrab von Kakeler über und an ber Marne ab: warts auf Lify-fur Durcg, bas Corps von Rleift folgte und bas von Nord rudte hart ans Ufer. Man traf aber in biefer Richtung auf keinen Keind mehr, da er Zeit gehabt hatte, sich bei Meaur zu sammeln. — Während die preußischen Corps fich bemühten, an den Feind zu kommen und ihn nicht mehr fanden. wäre es beinahe den Russen gelungen, sich der Stadt Meaux an einer Stelle zu bemächtigen, wo es die französischen Marschälle am wenigsten vermutheten. Sie erwarteten nämlich, oftlich von La Ferté-sous-Fouarre her angegriffen zu werden, es ging auch bas Corps von Saden von dieser Seite auf Trilport und die Marschälle batten nicht gezögert, die Marne Brucke bei Trilport sogleich zu zerstören. Dagegen war die steinerne Marne-Brude füdlich von Meaux bicht bei der Stadt fteben geblieben, weil sie hier keine feindliche Annäherung erwarteten. Nun aber erschien plötlich das Corps von Langeron an dieser Seite. Nach den ersten Flintenschüffen liefen die 1600 Mann Nationalgarden, welche die Stadt und die Brude vertheidigen follten. auseinander, und äußerst wenig hatte dazu gehört, über die Brude in die Stadt einzudringen. Gine fehr unzeitige Zögerung bei ben Ruffen ließ den gunftigen Moment vorübergeben. Marschall Marmont behielt Zeit, mit Truppen herbeizueilen und ben Uebergang über die Brücke zu verwehren. Da der Marschall aber auch von dieser Seite so starke feindliche Kräfte herannahen fah, so hielt er sich auch bier nicht stark genug und ließ auch Diese schöne steinerne Brude in die Luft sprengen. Auf diese Weise wurden beide frangösische Corps vor der ganz unverhältnikmäßigen Uebermacht bes schlesischen Beeres gerettet.

In Paris feierte man Dank- und Siegesfeste für die Treffen bei Nangis, Montereau, Brah und das Zurücktreiben des Feindes aus der Nähe der Hauptstadt dis Trohes. Der Kanonendonner der Freude erscholl vom Platze der Invaliden und Gefangene und eroberte Geschütze wurden dem Bolke zur Schau gestellt. Vor Kurzem hatte man die Siege von Champaubert, Montmirail, Chateau-Thierry, Bauchamps-Stoges über Blücher geseiert. Jetzt nun, mitten in den Siegesjubel, erscholl die Schreckensnachricht, daß der vernichtet geglaubte Blücher mit einem großen Heere nicht mehr zwei Märsche von der Haupts-

stadt stände! -

Das Dringenbste war, den beiden Marschällen bei Meaux schnell Hulfe zu senden, aber in den Depots von Paris waren nur wenige Truppen vorhanden, weil Napoleon alle nur einiger-

maßen auserereirte Mannschaften zum Beere gezogen hatte, und maßen auserercite Mannschaften zum Heere gezogen hatte, und auch über das Vorhandene wagte, da man zu sehr gewohnt war, vom Kaiser allein alle irgend wichtigen Anordnungen vorgeschrieben zu erhalten, König Joseph nicht, vollständig zu verfügen. Es gingen nur 1600 Mann nach Meaux ab, welche den 28. daselbst eintrasen; für noch weitere 4900 Mann Fußvolk, 800 Pferde und 48 Geschütze wurde erst die Bestimmung Napoleon's eingeholt, welche den 29. einging und diese Verständigen der Kontak und Mention übentige

ftarfung dem Corps von Mortier überwies.

Nachdem die beiden französischen Marschälle entkommen und die Brücken bei Trilport und Meaux zerstört waren, war man im Hauptquartier des schlesischen Heeres zu La Ferté-sous-Jouarre etwas unschlüssig geworden, was weiter zu thun sei. Die Macht von etwas über 50,000 Mann, die man bei sich hatte, erschien unter diesen Umständen nicht hinlänglich, Paris zu erobern. Man konnte zwar bei der augenblicklichen großen Ueberlegenheit Brücken über die Marne schlagen, wiewohl bies mit Zeitverluft verknüpft gewesen wäre, den Uebergang erswingen oder die Stellung der Marschälle umgehen und sie in dem einen und anderen Falle bis unter die Mauern von Paris dem einen und anderen Falle dis unter die Mauern von Paris zurücken. Hier aber hätte auch die Unternehmung ihr Ziel gefunden, denn wahrscheinlich wäre Napoleon herbeigeeilt, und da von Schwarzenderg keine Unterstützung zu hoffen war, so konnte das schlesische Seer unter den Mauern vor Paris in eine sehr gefährliche Lage kommen. Auf diese Betrachtungen gründete sich der Entschluß, zwar aus der Nähe von Paris nicht zurückzuweichen, aber ehe man die Hauptstadt angriffe, die Ankunft der Corps von Bülow und Winkingerode zu erwarten. Zu dem Ende wurde beschlossen, das ganze Seer bei La Fertessouszurere über die Marne zu ziehen, um diesen Fluß zwischen sich und Napoleon zu bringen, unter Festhaltung dieses Flussemit dem linken Flügel gegen die Thérouanne hin (einen Bach, der unterhalb Lish in die Marne fällt) eine Stellung zu nehmen und hier die Ankunft von Bülow und Winkigerode abzuwarten. Man hatte einen halben Tag verloren, ehe dieser Ents

Man hatte einen halben Tag verloren, ehe dieser Entschluß feststand. Anderntheils trat jetzt wieder Thauwetter mit Regen ein, der alle Wege grundlos machte und Märsche sehr vernegen ein, der alle Wege grunolos machte und Mariche sehr verzögerte. Am 28. Februar Nachmittags waren erst der Vortrab von Katzeler und das Corps von Kleist an der Thérouanne angekommen, das von York war nahe bei La Ferté. Die russsischen Corps von Saken und Langeron befanden sich noch eine gute Streke jenseits der Marne und das Heer war also durch diesen Fluß in zwei Theile geschieden. Diesen günstigen Augenblick benutzten die Marschälle Marmont und Mortier, dringend aufgefordert, die Hauptstadt zu retten, sich an der Thérouanne auf den Theil des Heeres mit aller Krast zu wersen, der dis hierher vorgedrungen war und der sich überhaupt jetzt auf dem rechten Marne-User besand. Mit nur 16—17,000 Mann griffen sie die Truppen von Kateler und das Corps von Kleist mit so großem Ungestüm und mit solchem Nachdruck an, daß nur General Kateler den Kückzug auf das Corps von Jorck behielt, das Corps von Kleist aber genötligt war, auf La Ferté Milon zu retiriren, wodurch es von dem übrigen Heere abgedrängt wurde. Auch am folgenden Tage, den 1. März, drangen die Marschälle noch vor und am 2. kam es zu einem heftigen Gesecht bei Mah, zwei Meilen vor La Ferté Milon.

Die Anstrengungen der frangofischen Marschalle hatten indeß in ber Sauptsache wenig geandert, wenn nicht schon am 28. Februar Abends im Hauptquartier die Nachricht vom nahen Unmarich bes Kaifers angelangt ware. Run fiel bas nach: theilige Gefecht an der Thérouanne und die Trennung der Corps fehr ins Gewicht, und von einem fo entschoffenen und verzweifelten Gegner wie Napolon war das Aeuferfte ju erwarten. Es ging nicht mehr an, die Anfunft von Bulow und Wingingerobe abzuwarten; man mußte diesen Generalen entgegen marschiren, um sich mit ihnen an der Aisne zu vereinigen. wurde alfo, nachdem auch die Corps von Saden und Langeron die Marne paffirt hatten und alle Brüden über diesen Strom abgenommen waren, der Marich jur Aisne angetreten. ihn zu verbergen, wurden die französischen Marschälle am 2. Marz angegriffen, am 3. war bas ganze Beer in vollem Marich auf Coiffons. Da Napoleon ichon am 1. März mit seinem Bortrabe Die Marne erreicht hatte, fo galt es, zu eilen, und man fette zwei Nachtmärsche baran, um früh genug zur Mione ju gelangen. Da bei biefen Gewaltmarfchen an feine irgend geregelte Berpflegung zu benfen war, fo herrschte das Requisitionssystem in feiner gangen grauenvollen Geftalt. nung beftand nur darin, die Dorfer mit Ordnung ausguplundern, zur Feuerung abzubrechen 2c. Es war schon bei ben Breugen arg aus Noth, am ärgsten aber bei ben Ruffen. Die Generale, die dem Uebel steuern wollten, fonnten doch im Wesentlichen nichts andern: die außerste Unstrengung auf grundlosen Wegen, Die Jahreszeit, die Witterung, der hunger machten bas Schredliche zur Nothwendiakeit.\*)

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Drohsen III, S. 320. Fürchterlich

Napoleon hatte, indem er sich auf das Höchste beeilte, gehofft, noch einen Theil des schlesischen Heeres diesseits der Marne einzuholen, um sich mit aller Macht auf denselben zu stürzen. Als jedoch seine Bortruppen am 1. März dei La Ferté-sous-Jouarre und Chateau-Thierry die Marne erreicht hatten, mußte er ersahren, daß das ganze schlesische Heer die Marne bereits passirt habe und daß er auch nicht sogleich solgen könne, weil die Brücken dei La Ferté und Chateau-Thierry zerstört seien. Er besahl, ohne Zeitverlust beide wieder herzustellen, zog sein Heer heran und bereitete Alles vor, um nach der Bollendung der Brücken sogleich überzugehen. Bar ihm der Feind an der Marne entgangen, so hosste er, ihn ganz bestimmt an der Aisne einzuholen. Die Brücken waren am 3. März sehr früh beendigt und sogleich begann der Ueberaana.

Der Blan, welchen Napoleon entwarf, gründete sich darauf, daß der wichtige Nebergangspunkt Sviffons an der Nisne eine — wenn auch etwas verfallene — Festung sei, deren Besatzung — 1600 Mann alter volnischer Solbaten mit 20 Geschützen — im Berein mit ber Nationalgarde, weniastens mehrere Tage Widerstand leisten konnte; daß alfo diefer Uebergang hier gesperrt sei. Da er bas schlesische Beer dieffeits der Aisne und deffen Berftarfungen jenfeits wußte, fo wollte er es zur Schlacht zwingen, ebe es ben Aluf paffirt und fich mit jenen Verstärkungen vereinigt hätte. In dieser Absicht befahl er den Marschällen Marmont und Mortier, dem Seere Blücher's nachzufolgen und es rücksichtslos anzugreifen, wo fie es fanden, um es wo möglich jum Stehen ju bringen und aufauhalten. Während fo ber Feind festgehalten würde, wollte er sich selbst rechts ziehen und, bei Braine und Fismes das Bèle-Flüßchen überschreitend, den linken Flügel des schlesischen Beeres faffen und es unter nachtheiligen Berhältniffen zur Schlacht zwingen. Die Aisne ist zwar kein Fluß von Bedeutung und bas schlesische Heer befaß bas Material, um wenigstens vier Brüden über ein solches Gewässer zu schlagen, aber in jetiger Jahreszeit, bei Thauwetter und Regen, hatte bies mindestens zwölf Stunden und mit dem Umweg, den die Truppen zu nehmen hatten, noch länger gewährt. Wenn also Soissons in französischer Hand blieb, so ereilte Napoleon, wenn auch

tobte York: "Ich will nicht ben großen Banditen Abällino spielen!" Er war wilthend über das große Haupiquartier, das diese furchtbaren Märsche anordnete.

nicht das ganze, so doch einen sehr großen Theil des Blücher's ichen Beeres dieffeits des Flusses, auf welchen er dann mit

Ueberlegenheit stürzen fonnte.\*)

Soiffons spielte also im gegenwärtigen Augenblide, eine wichtige Rolle und tauchte noch einmal in der Geschichte auf, in der es einst von großer Bedeutung gewesen war. Denn älter wie Baris, ichon bor Cafar's Ankunft eine Stadt ber Sueffonen, war es später die erfte große Eroberung des Chloderschieden, beit es spater ber tier den römischen Statthalter Spagrius schlug. Darauf eine Zeit lang Nesidenz der austrasische franklischen Könige, brachte es seinen Namen aufs Neue in die Geschichte, als 752 die versammelten Franken hier auf dem Märzfelde ihren Bergog, Bipin den Kurgen, als König auf den Schild hoben. Später verlor es biefen Glanz zwar und wurde nur die Hauptstadt einer Graffchaft, blieb aber doch fo bebeutend, daß hier mehrere Rirchenversammlungen gehalten werben konnten. Jett war es nach Müffling "ein elendes Nest" (von 8000 Cinwohnern), von dem russischen Partheigänger Tschernitschef am 14. Februar durch einen stürmischen Ueberfall genommen und bann - ber Behauptung nicht werth gehalten — freiwillig wieder verlaffen. Marschall Mortier hatte es besser zu würdigen gewußt und die schon erwähnte Besatzung, mit bem Brigade-General Moreau als Commandanten, hineingelegt.

Dieses "elende Nest" wurde am 2. März von den vereinigten Corps von Bülow und Wintsingerode, zusammen 47,000 Mann, von der Nordseite umstellt. Das Corps von Bülow stieg in den Graben, gelangte dis zum Fuß der Stadtmauer, ließ Leitern herbeibringen und bereitete sich zum Sturme. Unter diesen Umständen glaubte General Moreau Wunders viel zu erlangen, als ihm freier Abzug selbst mit allen bespannten Geschüßen bewilligt wurde, und er übergab die Festung am 3. März Mittags. Napoleon sah aber die Sache anders an, stellte seinen General vor ein Kriegsgericht und ließ ihn

erschießen.

Dieser glückliche Umstand und daß General Bülow, außer ber vorhandenen, noch sogleich eine zweite Brücke schlagen ließ, brachte das schlesische Heer ungefährdet über die Aisne, wiewohl der alte Feldmarschall über diesen Uebergang höchst vers

<sup>\*)</sup> Es möchten sich schwerlich Biele durch das Raisonnement im Damit, "daß die Wegnahme von Soissons keinen wesentlichen Sinslug auf das unversehrte hinüberkommen Blücher's gehabt", überzeugt halten.

drießlich und nur mit Mühe davon abzubringen gewesen war, bem Feinde zwischen Marne und Aisne, bei Oulchy-le-Chateau, eine Schlacht zu liefern.

Um 4. März gegen Mittag war ber Uebergang über bie Aisne vollendet und die Bereinigung vollbracht. hatte der Feldmarschall ein so gahlreiches Beer unter seinem Befehl gehabt, denn das jetige war noch etwas stärker als das, womit er nach Ablauf des Waffenstillstandes im vorigen Jahre die Feindseligkeiten eröffnete. Es umfaßte jett sechs Corps: die drei preußischen von Bulow, Porck und Kleift und bie brei ruffischen von Langeron, Saden und Winkingerobe, mit hinzugekommenen Berstärkungen 110,600 Mann, ungerechnet die Streifcorps von Lutow, Colomb, Kalkenhausen, Tettenborn. Das Heer zählte mehr als 70,000 Mann Fußvolf, über 20,000 Pferde, mit allen herumstreifenden gegen 8000 Kosaken und nahe an 500 Geschütze. Dabei waren noch weistere Verstärkungen im Anzug. In Hinschaft der Nationalitäten waren die Russen in der Ueberzahl und verhielten sich zu den Preußen wie drei zu zwei. Unter den commandizenden Genes ralen waren die tuchtigsten und berühmtesten der Coalition, der Sieger von Ludau, Groß-Beeren, Dennewit, der Eroberer von Solland: Bulow; die Sauptfaule des schlefischen Beeres, Pord, ber Sieger bei Wartenburg, Mödern, Châlons; der fräftige Sacken, der ausdauernde Kleist. Es waren die sieggewohntesten Offiziere und Truppen unter einem heldenmüthigen Oberfeldherrn beifammen. Gin fo vereinigtes Beer war im Stande, wenn es eine fraftige Offensibe ergriff, für sich allein ben ganzen Krieg durch ein paar heftige Schläge zu beendigen. Trothem werden wir sehen, daß Umstände eintraten, welche die Energie biefes Beeres bedeutend lähmten.

Bei der Zusammenkunft der Truppen Bülow's und Wintingerode's mit denen von York, Kleist, Sacken, Langeron trat ein auffallender Unterschied sogleich in die Augen. Die Truppen Wintingerode's hatten sich, mit Ausnahme der Bortruppen unter Tschernitschef, in Frankreich noch gar nicht mit dem Feinde gemessen und sich nicht im Mindesten angestrengt; die von Bülow hatten sich in dem reichen, befreundeten Holland äußerst wohl befunden und der General hatte sie möglichst geschont. Dagegen hatten die Corps von York, Sacken, auch das von Neist und im mindern Maße das von Langeron\*) ganz

<sup>\*)</sup> General Langeron war seit Kurzem persönlich bei seinem wieder vereinigten Corps eingetroffen.

ungeheure Strapazen, Gefechte und Entbehrungen durchgemacht, die ihre Reihen, wiewohl mehrmals ergänzt, furchtbar gelichtet hatten. Die Folgen waren auch in ihrem äußeren Ansehen kenntlich. Die Truppen Bülow's und Wingingerode's erschienen in glänzend schönen, neuen Uniformen, die Gesichter weiß und roth, mit zierlich gekräuselten Locken und blinkenden Wasseh, die Reiterei auf wohlgenährten Pferden. Dagegen stachen die Truppen Porck's, Sacken's gewaltig ab: vom Bivouak geschwärzte magere Gesichter, mit langen Bärten, aber mit dem Ausdruck der Energie und körperlichen Kraft, in wenig kennbaren Uniformen, zersetzten Mänteln, kümmerlich geslickten Beinkleidern, unangestrichenem Lederzeug und unpolirten Wassen; die Reiterei auf magern, ungeputzten Pferden. "Den Leuten wird einige Ruhe wohlthun", sagte General Villow im Hinblick auf die Truppen Porck's mit großem Ernste, und seine Umgebungen

änßerten sich noch weit entschiedener.

Es stellten sich Erwägungen ein, welche das augenblickliche Losichlagen vom "preußischen" Standpunkte nicht rathlich ericheinen ließen. Durch bie Bereinigung langgetrennter preußi-Scher Corps famen jest alte, engverbundene Freunde wieder zusammen: Gneisenau. Bulow, Wintingerode, Boyen, Grolmann, wie Müffling in seinem "Leben" bemerkt, frühere Mitglieder des Tugendbundes, die sich ihre gegenseitigen Hoffnungen und Befürchtungen mittheilten. Zunächst gaben die Freunde im Corps von Bulow ben Freunden im Blücher'schen heere ihre lebhafte Besorgniß vor den Blänen des Kronprinzen von Schweden zu erkennen. General Bulow hatte nach den am linken Rheinufer gelegenen, ehemals preußischen Brovingen Cleve, Geldern, die im Frieden wieder an Breugen gurudfallen mußten, Offiziere gesandt, um, wie in den übrigen wieder eroberten preußischen Provinzen, Freiwillige anzunehmen und Landwehren zu errichten; der Kronpring hatte aber bei seiner Ankunft am linken Abeinufer alle Bewaffnungen unterfagt, mit dem Beifügen, er fei burchaus gegen bas Abreifen bes linken Rheinusers von Frankreich. Es war bekannt, daß er früher aus allen Kräften gegen einen Feldzug in Frankreich protestirt hatte; jett, in seinem Hauptquartier Lüttich, hatte er fich jungft noch lauter gegen jede Beschränkung des kaiferlichen Frankreichs verwahrt. Er hatte zu verstehen gegeben, daß nur er das Glück ber Franzosen — natürlich als ihr Kaiser an Napoleon's Stelle — ju fichern bermöge, und fo muftische Reben geführt, daß man argwöhnen konnte, er würde plötzlich im Ruden mit feinen 24,000 Schweben ju Gunften Frankreichs

eine sehr überraschende Sandlung vornehmen.\*) Alle alten Beschwerden gegen den Kronprinzen von Schweden wachten wieder auf und man warnte, bor ihm auf ber Sut zu fein. Dies war das eine Bedenken. Das andere war, daß Bulow und seine Getreuen im Sinblick auf die bisberigen Anstrengungen und den jetigen Zustand der Truppen des schlesischen Beeres nicht begreifen konnten, warum benn biese allein fich raftlos bemühen sollten, den Krieg auf sich zu nehmen. Napoleon werde bald am Ende sein, der Friede sei vor der Thür, und bann würde es auf die Resultate beffelben von großem Ginfluß sein, wie groß die übrig bleibende Zahl der Streiter jeder krieg-führenden Macht sein würde. Breußen habe sich aufgeopfert, die Bahl seiner Truppen auf dem frangofischen Kriegsschauplate betrage nur wenig über 40,000 Mann. Wenn es diefe unauf: hörlich daransetze, werde es bald nicht viel mehr übrig behalten. Desterreich habe in diesem Feldzuge ein Minimum gethan, werde die meiften Streitfrafte übrig behalten und beim Frieden bann sicherlich ein großes Wort führen.

Diefe Mittheilungen und Unfichten übten großen Ginfluß auf Gneifenau, der der Meinung wurde: das ichlefische Beer muffe aus der starken activen Kriegführung in eine paffive übergehen, das böhmische Heer muffe endlich auch etwas thun. Gneisenau fam gulett barauf, fogar eine Schlacht ju ber: meiben — bis an ben Felsen von Laon zurudzugeben, und wenn er auch dort von Napoleon angegriffen würde, burch bie Reiterei gebedt, noch weiterhin Bahn zu geben. \*\*)

Wir glauben nicht, daß der alte beldenmuthige Feld: marschall diefe Bolitif in feiner Kriegführung, welche gang gegen seine Natur und gegen sein bem Raiser Alexander und feinem Könige gegebenes Bersprechen war, nur entfernt gebilligt haben würde; auch war davon bald nicht mehr die Rede und es sollte eine große Schlacht ben Strauß entscheiben; aber bedeutenden Ginfluß haben diese Unfichten dennoch gehabt, woraus es zu erklären ift, bag bas Beer nach feiner Bereinigung nicht sogleich zum Angriff überging; ja wir werden diese Ansichten während und nach der Schlacht von Laon noch schärfer hervortreten sehen.

Nach dem Uebergange über die Nisne war übrigens das schlesische Seer wie folgt aufgestellt. Die Nationalitäten waren

<sup>\*</sup> Müffling "Aus meinem Leben", S. 150. Das Leben Dorct's von Drohsen. III, S. 372.

\*\*) Müffling "Aus meinem Leben."

Beitte, Freiheitefriege. III. 3. Muff.

in der Art getrennt, daß die Breußen den rechten, die Russen den linken Flügel einnahmen. Auf dem äußersten rechten Flügel war das Corps von Bülow westlich der Straße nach Laon, dann kam das von Yord auf beiden Seiten dieser Straße und hinter ihm in zweiter Linie das von Kleist; in und um Soissons, stand das Corps von Langeron, dann folgte das von Sacken längs der Nisne und auf dem äußersten linken Flügel, hinter Höhen verbeckt, das Corps von Winkingerode. Das Hauptquartier des

Keldmarschalls war in Soiffons. Napoleon traf ungefähr um biefelbe Zeit - ben 4. März Mittags - in Fismes ein, als ber Nebergang Blücher's bei Soiffons vollendet war. Es war feine Absicht, von hier links schwenkend, den linken klügel des schlesischen Beeres zu fassen und alles das, was von demfelben die Aisne noch nicht paffirt war, westlich fortzustoßen, um es von dem übrigen Körper abaufchneiden. Die Bagage bes schlesischen Beeres war nicht über Sviffons gegangen, sondern über Fismes auf Berp-au-bac biris girt worden; von diefer fiel die des Corps von Sacken und Berpflegungszufuhren für das Corps von Langeron fast gang ber frangofischen Reiterei in die Sande. Wenn dies eine fehr erwünschte Beute fein mochte, fo erfuhr hier Napoleon zugleich Die unerwartete und fehr niederschlagende Nachricht: daß Soiffons genommen und das schlesische Beer bereits jenseits der Misne, verstärkt durch zwei neue Corps, zur Schlacht bereit ftehe. Wie an ber Marne, war er alfo nun auch an ber Aisne ju fpat aekommen!

Die weiteren Unternehmungen gegen Blücher wurden nun in der That bedenklich, denn wenn es diesem gefiel, fich vorerst noch weiter gurudgugiehen, und Napoleon ihm nachrudte, fo blieb ber Beg auf Baris für das bohmische Beer völlig frei. Napoleon erfannte indeffen vollkommen, daß er nicht eher daran denfen fonne, mit einiger Zuversicht ben Frieden zu unterhandeln, als bis er Blücher, Diefen raftlofen, immer fchlagfertigen Gegner, besiegt hatte; von Schwarzenberg glaubte er dann gewiß nichts Ernstliches mehr beforgen zu burfen. Zwar vermochte er jett feinem gefährlichsten Gegner nur die Salfte von beffen Streitfraften ober wenig mehr als bie Salfte entgegenzuseten und nur junge Truppen, jum Theil eben eingetretene Confcribirte - wenn auch unter fähigen Generalen und Offizieren; wohingegen jener meift altversuchte und abgehärtete Soldaten Aber es galt fein Befinnen, es mußte gewagt sein. Die höchste Kühnheit war hier die höchste Borficht. Durch außerftes Bagen nur, Schnelliafeit und Benutzung aller Umftande fonnte er gewinnen, vielleicht auch untergeben; aber mar-

tete er ab, so war er gewiß verloren.

Er beschloß daher, von Fismes aus rechts bei Berp-au-bac über die Aisne zu gehen, auf der Straße nach Laon dis Corbend zu dringen und sich links schwenkend und auf den linken Flügel des schlesischen Heeres losgehend, dieses Heer unter harten Kämpfen in den Winkel zu drängen, der durch die Aisne und Dise gebildet wird, wodurch dasselbe von den Niederlanden abgeschnitten wurde, von woher es seine Unterftützungen und Bufuhren bezog.

Um diesen Marsch zu verhüllen, erhielten die Marschälle Marmont und Mortier, die sich zusammen auf 25,000 Mann verstärkt hatten, Befehl, schon am 5. März früh Soissons mit Nachdruck anzugreisen. Sie entledigten sich dieses Auftrags mit Maybtud utzugteizen. Sie eintebigien stad biezes Auftrags mit aller Energie, das Gesecht dauerte bis zum Abend, die Vorstädte und ein Theil der Stadt geriethen in Flammen, und sie zogen sich schließlich mit 1000 Mann Verlust zurück, nachdem sie auch den Russen einen gleichen Verlust zugefügt hatten.

Der Marsch des Kaisers selbst nach Veryau-dac wurde den

Der Marich des Kaisers seinst nach Germausvac weiter ven 5. März früh durch die Garde-Reiterei von Nansouth eröffnet. Dieser folgten die Divisionen Friant und Meunier der Garde unter dem Marschall Neh, so wie die übrige Streitmacht. Die Garde-Reiterei fand Berh-au-dac von Russen unter General Flowaiski besetzt, welche, mit heftigem Ungestüm angesallen, sich mit Verlust von 2 Kanonen und 300 Gesangenen, hastig versolgt, auf der Straße nach Laon zuruckzogen. Die Franzosen bemächetigten sich der Stadt Berp-au-bac und der Kaiser nahm hier fein Hauptquartier.

Gleichzeitig suchte sich der Kaiser die rechte Seite und den Rücken zu sichern, und dazu gehörte die Besitznahme von Rheims, von woher überdies der Feind, wie er wußte, seinen Zuzug erhielt. Schon am 4. wurde eine Reiter-Division unter General sielt. Schon din 4. wurde eine Keiter Notion unter General Corbineau von Fismes abgesandt, welche nach einem Nachtmarsch sich noch vor Tagesandruch am 5. März der Stadt Rheims näherte. Vier russische Bataillone, welche außerhalb der Stadt standen, wurden umringt, und diese, so wie mit Hülfe der Einwohner die schwache Besatung gefangen. Auch in der Nichtung auf Soissons, gegen das Städtchen Braine an der Vèle, wurde eine Demonstration gegen 1000 Rosaken unternommen und diese geworfen.

Kndem Napoleon sich auf Bery-ausbac richtete und Rheims besetzte, eröffnete er sich die wichtige Verbindung mit den an ber Maas und Mofel liegenden zahlreichen Festungen. Er zog von dem Umftande auch sogleich Bortheil, indem er dem Commandanten der zweiten Militair-Division, General Jansens, den Befehl ertheilte, aus den dortigen Depots 6—8000 Mann zu

sammeln und fie ihm über Rethel zuzuführen.

Da die höchste Kraftentwickelung für den Sieg aufgeboten werden mußte, so säumte er nicht länger, das zu verordnen, womit er disher noch zurückgehalten. Er erließ aus Fismes unterm 5. März eine Berordnung, die als Erweiterung der Decrete von Resle dom 13. und Tropes dom 24. Februar allen Franzosen zur Pflicht machte, dei Annäherung französischer Truppencorps die Wassen Aräften zu ergreisen und die Unternehmungen derselben aus allen Kräften zu unterstützen. Ein anderes Decret sprach die Todesstrasse gegen jeden Maire oder öffentlichen Beamten aus, der den Enthusiasmus oder guten Willen der Einwohner niederhalten würde. Da der Kaiser in der letztern Zeit wichtige Ersolge errungen und er nach der Meinung der Franzosen recht wohl als Sieger aus dem Kampse hervorgehen konnte, so blieben diese Decrete keineswegs erfolglos.

Nachdem der Kaiser eine so frästige Einleitung getroffen, drang er am 6. März von Berp-au-dac auf der Straße nach Laon weiter vor. Es war seine Absicht, alle Streitkräfte auf dieser Straße zu versammeln, deshalb zog er die Division von Rheims wieder an sich und befahl den Marschällen Marmont und Mortier, ihm über Berp-au-dac zu folgen, nachdem sie, um ihren Abmarsch zu verbergen, den Angriff auf Soissons erneuert hätten. Auf der Straße nach Laon sand er nur Neiterei, die Abstheilungen von Tschernissche, Jlowaissi und die preußische Streisschaar von Colomb. Er ließ sie nach lebhaften Scharmüheln vertreiben und langte etwas spät am Nachmittage in Corbenh an, von wo er am solgenden Tage seine große Linksschwenkung

und feine Angriffe beginnen wollte.

Während der französische Kaiser Alles zu einem kräftigen Offensivstoß vorbereitete, verweilte das schlesische Heer am 4. und 5. März in der Stellung hinter der Aisne. Die Berührung des Hauptquartiers mit den oben angedeuteten, im Corps von Bülow herrschenden Ansichten wirkte gleich ansangs so viel, daß ein Angriffsplan aufgegeben, vielmehr beschlossen wurde, den Angriff Napoleon's abzuwarten und dann nach Laon zurückzugehen. Man zog dadurch Napoleon um vier Meilen weiter gegen Norden, hatte an dem isolirt in der Gbene aussteigenden Felsen, auf dem die Stadt liegt, eine schöne Anlehnung und überdies im Allgemeinen eine viel bequemere Bodenbeschaffenheit zur Schlacht. Der Feldmarschall verlegte deshalb schon am

4. März, nach einem Aufenthalt von nur wenigen Stunden in Soissons, two er die commandirenden Generale gesprochen und wo der erwähnte Meinungsaustausch stattgesunden hatte, sein Hauptquartier nach Chavignon an der Lette zurück, wo das Corps von Kleist seine Stellung hatte. Das Corps von Langeron, welches dicht um und in Soiffons stand, wurde etwas zurückgenommen und von demselben das Infanterie Corps von Rudzewitsch, 5000 Mann mit hinlänglichem Geschütz, als Besatung zurückgelassen. An eine Umgehung von Seiten Napos leon's dachte Niemand, vielmehr schienen die langen und heftigen Angriffe der Marschälle Marmont und Mortier auf Soissons, welche am 5. den ganzen Tag dauerten, darauf hinzudeuten, daß der Kaiser in der Nähe irgendwo einen Uebergang über die Aisne erzwingen wollte. Bom Hauptquartier wurden daher während des Kampfes vielfache Auskundungen der Gegend unternommen. Man kam zu keinem rechten Ergebniß. Man wollte nicht an der Lette schlagen, weil auch dort die Bodenbeschaffen-heit dazu nicht geeignet schien, anderntheils drang auch der Feind nicht über die Aisne und man erfuhr von einer Umgehung nichts, sindt abet bie Atsne und man ersuht von einer Amgegung nachts, so befremdend dies auch bei dem Uebermaß an Reiterei, über das man versügte, sein mag. Man blieb daher auch den 5. März in der abwartenden Stellung. Einem blitzschnellen, um Sein und Nichtsein kämpfenden Gegner gegenüber, der die Minuten zählte, war jedoch ein Abwarten übel angebracht, und es zeigte sich schnell genug, daß eine passive Kolle ganz unmöglich war, indem der Gegner alsbald dazu schnell genug nöthigte, Alles an Alles zu fegen.

Bis 8 Uhr Abends deutete im Hauptquartier nichts an, daß der Feind eine Umgehung vorhabe, obgleich Napoleon schon in Berh-au-dac war und Theile seines Heeres bereits gegen Corbenh vordrangen; da erscholl ein Lärm tief im Nücken des Hauptquartiers aus Laon. Der Feind war hier erschienen und hatte vielsache Ungriffe auf rückehrende Bagagen gemacht. Man hatte in Laon Allarm geschlagen und war eiligst auf La Fère

abgezogen.

Noch hielt man im Hauptquartier zu Chavignon, kaum zwei Meilen von Laon, den Borkall blos für blinden Lärm, der durch streifende Reiterei verursacht war, indem man bestimmt glaubte, von Napoleon in der Frontseite von der Aisne her angegriffen zu werden; indessen wurde doch nöthig besunden, für den 6. die Ausstellung zu ändern. Um diese und die weiteren Folgen derselben zu verstehen, ist es nöthig, einen Blick auf die Bodengestaltung zwischen der Aisne und der Ebene von Laon zu wersen.

## Schlacht bei Craonne am 7. Marg.

Die Aisne und Lette find Nebenfluffe ber Dife, die Misne aber ift langer und wafferreicher als ber hauptfluß und giebt selbst ber Marne nicht viel nach. Die Lette ift nur ein fleines Alunden, welches erft in der Rabe von Corbent entsbringt. Beibe laufen nach Westen bin parallel und sind anfangs nur eine deutsche Meile, in der Bobe von Soiffons höchstens zwei Meilen, von einander entfernt. Wiewohl der allgemeine Charafter ber Gegend nur mäßige Wellenform zeigt, so hat bie Natur eigenfinnig boch von Cravnne an einen Ralfzug zwischen Misne und Lette geschoben, der sich bis zu 488 parifer Fuß über ben Spiegel ber Nisne erhebt und nabe an drei Meilen westlich fortstreicht. Diefer Ralfzug ift auf seiner Scheitelflache merkwurbig abgeplattet, so daß diese fast wagerecht erscheint: boch ist fie von ungleicher Breite, benn während Theile bavon fich ju 2500 Schritt oder eine Biertelmeile ausdehnen, gieht fie fich an anderen Stellen zu 240 Schritt gufammen. Die Abfalle biefes Ralfzuges find nach beiben Seiten fteil, an manchen Orten fast unerfteile lich, mit angesetten Strebepfeilern, welche Schluchten zwischen fich nehmen. Die Gudabfalle, ber Sonne zugekehrt, find vielfach mit Weingarten bedeckt, welche ben Nordabfällen fehlen. Das gegen zeigen die letzteren mehr Bald, welcher auf den ersteren nur vereinzelt vorkommt. Duer über diefen Kalfaug führt feine einzige Strafe, bagegen gebt auf ber Scheitelfläche ber Lange nach die Strafe von Soiffons nach Craonne und Corbeny.

Aus der Darlegung dieser Bodenbeschaffenheit geht hervor, daß der Generalstab des verbündeten Heeres eine Schlacht an der Aisne anzunehmen nicht recht rathsam fand, weil dann dieser fast nicht zu übersteigende Kalkzug im Rücken des Heeres blieb.

Auch nordwärts der Lette befindet fich ein solcher schmaler Kalfzug, eine Wiederholung des ersteren in kleinerem Maßstabe,

und erft die Gegend von Laon bildet eine freie Chene.

Aus dem Thal der Aisne giebt es also in dieser Gegend nur zwei Straßen nach Laon, von Soissons westlich um den eben beschriebenen Kalkzug, und von Berp-au-bac über Corbeny und Fetieur öftlich um denselben. Letztere führt durch völlig ebene Gegend und dieser hatte sich Napoleon bereits bemächtigt.

Obgleich man im Hauptquartier des Feldmarschalls zu Chas vignon an der Lette das Borrücken des Feindes über Corbenh und Fetieux nur für eine Demonstration hielt und den Angriff von der Frontseite, d. h. von der Aisne her, erwartete, so erachtete man doch auf alle Fälle eine andere Aufstellung für nöthig. Da man den Kalkzug im Rücken für gefährlich hielt, sollte derselbe erstiegen und eine Stellung auf der Scheitelfläche genommen werden. In der Nacht wurden daher folgende Befehle ausgesertigt: Das Corps von Winhingerode beseht rückwärts Corbenh und Craonne; wird es von hier durch Uebermacht vertrieben, so ersteigt es den Ostsslügel des Kalkzuges und seht sich hier fest. Die Corps von Sacken und Langeron nehmen eine Ausstellung auf dem Plateau Front gegen die Lisne; letzteres verlängert seinen rechten Flügel dis Soissons, welches vom Infanterie-Corps Rudzewissch beseht bleibt. Die drei preussischen Corps sehen sich dahinter in zweiter Linie. Das Hauptguartier des Feldmarschalls kommt nach der Ferme Froidemont

auf bem Gipfel bes Blateau's.

Am Morgen des 6. März flärte sich durch eingegangene Meldungen die Absicht Napoleon's auf und die Umgehung des linken Flügels wurde offenbar. Man ersuhr, daß er mit seiner Hauptmacht bei Bery-au-dac stehe und heute noch Eraonne und Sorbeny erreichen würde. Während des Marsches wurde seine Absicht noch deutlicher, und es war ziemlich gewiß, daß er Laon früher erreichen würde, als das schlesische Seer. Die Sache wurde nun sehr ernst, und wenn man nicht in vielleicht sehr ungünstigen Verhältnissen angegriffen werden wollte, mußte man selbst zum Angriff übergehen. Der Feldmarschall entschloß sich sogleich, eine entscheidende Schlacht zu liesern, traf seine Anordnungen und befahl, dem Feinde mit dem ganzen Heere entzgegen zu gehen. Die Marschälle Marmont und Mortier hatten am Morgen desselben Tages noch einmal einen furzen Angriff auf Soissons außgeführt, waren dann aber gleich in der Richtung auf Bery-au-dac abmarschirt, welches sechs deutsche Meilen entzernt liegt. Das, was Napoleon dei Corbeny und Eraonne etwa versammelt hatte, sonnte wenig über 40,000 Mann betragen, und da die Marschälle Marmont und Mortier erst am folgenden Tage bei ihm eintreffen konnten, so war alle Aussicht, ihn zu schlagen, wenn man ihn entschlossen angriff.

Der Feldmarschall traf seine weiteren Einleitungen zur Schlacht und eilte voraus zum Corps von Winzingerode, welches hörbar bereits im Gesecht mit dem Feinde war. Er traf das Fußvolf desselben unter dem General-Lieutenant Grafen Woronzof auf dem Plateau gegen Craonne aufmarschirt und im heftigsten, Kampse begriffen. Napoleon hatte sich jedoch schon der Stadt Craonne nnd des Waldes von Corbent bemächtigt, und der Feldmarschall überzeugte sich, daß der Moment bereits vorüber sei, um den Feind mit Erfolg gegen Corbent zurückzu-

werfen. Der entworfene Angriffsplan paßte nicht mehr zu den Umftänden, es mußte ein neuer Plan gefaßt, aber dann der Angriff auf den folgenden Tag verschoben werden, wenn auch dann Napoleon durch die Marschälle Marmont und Mortigr vers

ftärft wurde.

Diefer Plan, durch Befehle um 6 Uhr Abends an die Truppen porbereitet, war von der umfassendsten Art, und wenn er gelungen wäre, würde er wahrscheinlich schon jest Napoleon's Untergang herbeigeführt haben. Der Feldmarichall befahl bem Fußvolf bom Corps Winkingerode unter Führung von Woronaof, gegen 24,000 Mann ftart, auf dem Ralksteinplateau, drei viertel Meilen von Craonne, Front gegen diese Stadt (d. h. gegen Often) halten zu bleiben, an einer Stelle, wo biefes Plateau sich am meisten ausdehnt und zugleich bor der Front sich fo verengt, daß der Zugang von Craonne ber aukerordentlich erschwert wird. Das Corps von Saden wurde angewiesen, sich auf bem Plateau hinter bem Jugvolf von Woronzof als Referve aufzustellen. Die Reiterei der Corps von Winkingerode. Lanaeron und Nord mit allen reitenden Batterien, zusammen über 10,000 Bferde und 60 Gefchütze, wurden unter den Oberbefehl von Wingingerode gestellt, ber als Reiter-General mit biefer Baffe vertraut sein mußte. Es wurde ihm aufgegeben, in fürgefter Zeit über die Lette zu geben, durch einen Rachtmarsch auf bem fürzesten Bege die Strafe von Berp au bac nach Laon bei Ketieur zu gewinnen und, wenn Napoleon am folgenden Morgen die Ruffen auf dem Plateau angriffe, Diefem mit aller Bewalt in den Rücken zu fallen. Um in jedem Kall gefichert zu fein, erhielt das Corps von Bülow Befehl, nach Laon abzumar-Die Corps von Nord und Kleist wurden bereit gehalten, die Umgehung von Wingingerode wirksam zu unterftuten. Das Corps von Langeron follte zur eventuellen Berfügung bleiben. Es waren also für den 7. März fehr ernfte und fehr entscheidende Dinge zu erwarten. Der alte Feldmarschall war dabei gang in seinem Clement und nahm fein Sauptquartier bicht binter der Aufstellung von Woronzof in dem Dorfe Bray oben auf bem Plateau, um gleich bei ben erften Kanonenschüffen bei ber Sand zu fein. Es war wieder Frostwetter eingetreten und bie Truppen hatten auf dem baum- und dörferlosen Blateau nicht wenia zu leiden.

Napoleon hatte den 6. März und die darauf folgende Nacht in Corbeny zugebracht. Die Gefechte am 6. bei Craonne und verschiedene Auskundungen hatten ihn überzeugt, daß sich auf dem Blateau bedeutende Kräfte des Keindes befänden. Er tonnte zwar kaum erwarten, daß im Laufe des 7. März die Marschälle Marmont und Mortier noch bei ihm eintreffen würden; in seiner Lage aber hatte er keine Zeit zu warten. Er bereitete daher Alles zum Angriff auf den 7. vor. Schon mit Tagesanbruch setzen sich seine Heerstallen in Bewegung und er selbst verfügte sich bei guter Zeit von Corbend nach Eraonne.

Früh am Morgen, sobald es nur hell geworden, meldeten die russischen Borposten dies allgemeine Bordringen des Feindes. Die Entscheidung mußte kommen, und der Feldmarschall befahl nunmehr den Corps von Nord und Rleift, Die fich schon am nördlichen Ufer der Lette befanden, auf dem fürzesten Wege nach Wetieur zu marschiren und über Corbent sich bem Weinde in den Ruden zu werfen. Bon da, wo die beiden Corps ftanden, bis Fetieur find zwei Meilen und es liegt der zweite niebrigere Kalfzug vor; von Fetieur bis Corbent ift noch etwas mehr als eine Meile, und es waren somit über brei Meilen aurudaulegen, um im Ruden bes Weindes angufommen; allein da die Corps um 6 Uhr Morgens abmarschirten, so konnten sie recht wohl Nachmittags 2 Uhr am Feinde fein. General Binkingerode, der schon Abends vorher den Befehl erhalten und 12 Stunden Zeit gehabt, mußte Morgens 6 Uhr ichon bei Fetieur fein. 10,000 Mann Reiterei und 22,000 Mann Fußbolf mit 140 Kanonen mußten im Rücken des Feindes eine entscheidende Wirfung hervorbringen. Der Feldmarfchall glaubte auch, bag Bülow noch nicht in Laon angekommen; es erging auch an ihn der Befehl, mit feinem gangen Corps die Umgehung zu berftarfen, wodurch diese auf gegen 50,000 Mann stieg. — Auf bem Blateau wurde noch das Corps von Langeron zu den Corps von Worongof und Saden bingugenommen, und mit einer fo anfebnlichen Macht glaubte der Feldmarschall vollständig im Stande au fein, bier fo lange Stand au halten, bis die Umgehung vollbracht wäre.

Der Feldmarschall wollte sich eben — etwa um 9 Uhr — zu Pferd setzen und sich zum Fußvolk von Woronzof begeben, um den Befehl selbst zu übernehmen, als er zu seinem Staunen vernehmen mußte, daß General Wintzingerode mit seiner großen Reitermasse sich noch im Thal der Lette bei Chevringnh, nördlich nahe hinter dem Hauptquartier, befinde. Unglücklicherweise hatte der Feldmarschall nicht den rechten Mann gewählt, eine energische That auszusühren, und es wird ihm vorgeworsen, daß er dies hätte wissen müssen. In der That wären die Generale Wassiltschifoss, Katzeler, Tschernitschef ohne Vergleich tauglicher dazu gewesen. Wir erinnern uns, daß Wintzingerode schon wegen

seines läffigen Benehmens vor der Schlacht bei Lützen — als er mit einer zahlreichen Reiterei die Franzosen, welche sich ohne Reiterei über die weiten Sbenen wagten, nicht angriff und kaum wußte, wo sie hingekommen waren — das Commando verlieren, sollte. Unter dem Kronprinzen von Schweden gewohnt, aus dem Gefecht gehalten zu werden, hatte er die Schlachten bei Groß-Beeren und Dennewitz nicht mitgemacht und war dei Leipzig am 18. October nur erschienen, um einen Raum auszufüllen. Von seinem furchtsamen Rheinübergange und dem langsamen Vormarsch dis Namur ist oben die Rede gewesen. An energisches Handeln nicht gewöhnt, bequem und doch Opponent, ein "Pfiffiologe ohne Energie", wie ihn Müffling bezeichnet, sand er überall Schwierigkeiten und paßte nicht sür den ihm gewordenen Auftrag.

Der Feldmarschall sah sogleich ein, daß auf einen großen Erfolg jetzt nicht mehr gerechnet werden könnte, indessen wollte er noch das Mögliche versuchen. Er übergab dem General Sacken den Oberbesehl auf dem Plateau und wollte sich selbst an die Spite der Reiterei von Wingingerode stellen, um durch

eigenes Beispiel die verlorne Zeit wieder einzubringen.

Entruftet eilte er der Reiterei nach und traf einen Theil davon hinter Chevriant. Der Marsch berfelben, bei bem burch einen großen, unnötbigen Umweg 6 Stunden verloren gingen, schien ihm so widerfinnig, daß er für nöthig hielt, ben General Bingingerode perfonlich zu fprechen, wenn er etwas abandern wollte. Erst um 2 Uhr Nachmittags konnte er seiner habhaft werden; da war aber schon so viel verfehlt und verkehrt, daß er fein ganges Unternehmen aufgeben und bem General Saden den Befehl senden mußte, den Ruckzug auf Laon anzutreten. Winkingerode mußte die Schmach erleben. daß Kleist, welcher den Marsch 10 Stunden später antrat, um 4 Uhr Nachmittags bei Fetieux eintraf, als er mit der Reiterei noch immer umberirrte. General Wingingerobe hätte verdient, abgesett zu werden; ben Berhaltniffen ber Coalition hatte er es zu banken, bag er ben Befehl bis zu Ende des Krieges behielt. Seine Reiterei, Die Corps von Nord, Rleift und Bulow, also fast die Sälfte des Heeres, kamen hiernach gar nicht zur Berwendung, und Napoleon hatte es allein mit den Russen zu thun.

Bir wenden uns nun auf den Schauplat von Craonne.

Das Fußvolk von Woronzof war auf dem Plateau fünf achtel Meilen von Craonne in drei Treffen aufgestellt, im ersten 14, im zweiten 10, im dritten 9 Bataillone. Es war an einer Stelle, wo dieses Plateau eine viertel Meile Breite hat und

vor der Front fich auf weniger als 300 Schritt verengt. Un Diefer engen Stelle lagen die Borwerfe Seurtebife und Les Roches. welche ebenfalls von den Ruffen besetzt waren. Die bichte Stellung von Worongof füllte bem Raum auf bem Blateau nicht gang aus; es wurde daher auf den rechten Alugel die Reiter-Brigade Benckendorf gesetzt. Der Rand des süblichen tiesen und steilen Thales Foulou, durch welches eben die Verengung bes Blateau's entsteht, wurde mit einer bichten Schwärmerlinie besett. In der Berlängerung des linken Flügels, mehrere hundert Kuß tief gegen die Lette zu, lag das Dorf Ailles: es durfte nicht unbeachtet bleiben und wurde mit leichten Truppen besetzt. Da es überdies im allerwirksamsten Bereich bes ruffischen Geschützes vom Blateau ber lag, so wurde bei Aufstellung deffelben am hohen Rande auf diesen Umftand forgfältige Rudficht genommen. Die Front ber Stellung becten 36, jeden Alügel 12 Geschütze; der übrige Theil wurde noch in Reserve gehalten. Sinter bem Corps von Woronzof war bas von Saden mit der Reiterei von Waffiltschifof ebenfalls in drei Treffen aufmarschirt und weiter rudwärts das Corps von Langeron. Was fich an ruffischen Streitfraften auf bem Plateau befand, konnte nach Abzug der Besatzung von Soiffons und der 5500 Mann ftarken Reiterei des Corps von Winkingerode 52 - 53,000 Mann betragen.

Bon der Front der russischen Aufstellung ging der Kalfzug noch eine halbe Meile weiter östlich fort dis nahe an das Städtchen Craonne, welches am östlichen Fuße liegt. Die Breite der Scheitelsläche nimmt aber beträchtlich ab. Destlich der tiesen Schlucht von Foulon beträgt sie nur 1600 Schritt und spitt sich gegen Craonne immer mehr zu. Dieser Theil der Scheitelsläche, so wie der Abhänge, war am Morgen nur mit Feldwachen und Beobachtungstrupps von den Russen besetzt und daher freiwillig der Benutung der Franzosen überz

laffen.

Die feste und tiefe Stellung der Russen war in der Front wegen des schmalen Zugangs so gut wie unangreifbar; ein Angriff konnte allein durch Umgehung gelingen, welche aber wegen der felsig steilen Abfälle auf beiden Flügeln äußerst schwierig war, um so mehr, da die nördlichen durch Wald, die südlichen durch Weinberge und theilweisen Wald bedeckt waren. Bon Geschütz und Reiterei war hier nur ein sehr eingeschränkter Gebrauch zu machen. Napoleon wollte aber um jeden Preis angreisen und es mußten daher Umgehungen ausgeführt werden. Er ordnete diese besonders gegen den nördlichen Abhang,

also in ber linken Flanke ber Ruffen, an. Der tabferfte seiner Beerführer, Marschall Nep, erhielt den Auftrag, mit seinem Corps. bem von Victor und zwei schwachen Reiter= Divisionen unter Grouchy, das Fugvolk nach französischen Nachrichten etwas über 11,000 Mann, wahrscheinlich aber 14-15,000 Mann, und 3700 Pferden, die Umgehung auszuführen. Auf ber füblichen Seite bes Blateau's, alfo auf bem rechten Klügel der Ruffen, ordnete der Kaifer eine Umgehung durch Reiterei Ein Berr von Buffy, welcher am Anfange der Revolution der Gefährte Napoleon's gewesen und auf seinem Landgute unweit Craonne lebte, zeigte dem Raifer die Möglichkeit, das Plateau auf dieser Seite durch Reiterei zu erfteigen. Es wurde bazu die Reiterei der Garde unter Nansoutv. etwa 2000 Pferde (18 Escadrons) verwandt. Im Centrum auf dem Plateau blieben die alte Garde, zwei andere Divisionen ju Fuß, eine ju Pferd und bas meiste Geschüt. Ohne die Marschälle Marmont und Mortier, die noch entfernt waren, betrug Napoleon's Streitmacht, felbst mit Sinzurechnung einiger Berftärkungen, bochftens 40,000 Mann\*), wobei er bei dem beabsichtigten Angriff, abgesehen von der größeren Stärfe ber Ruffen, Die höchst unvortheilhafte Bodengestaltung zu überwinden Mit Zurücktreibung ber Vorposten und den nöthigen Marschen zur Ginleitung seiner Anordnungen war es 10 Uhr . geworben, als die Schlacht beginnen konnte. Bu diefer Zeit waren die Marschälle Marmont und Mortier noch zwei deutsche Meilen von dem Schlachtfelde entfernt, eben fo fehlte noch die Division Charpentier vom Corps von Victor, wurde aber in Kurzem erwartet.

Marschall Ney hatte sich vom frühen Morgen an durch ben Wald von Corbeny vorgearbeitet und war um 10 Uhr so weit, um den unmittelbaren Angriff gegen den linken Flügel der Russen beginnen zu können. Der Kaiser unterstützte denselben, indem er in der Front auf dem Plateau ein surchtbares Feuer aus 6 Batterien der Garde beginnen ließ. Marschall Ney, ohne die noch sehlende Division Charpentier vom Corps von Victor abzuwarten, gab seinen vorher geordneten Säulen Besehl, gegen die Höhe anzustürmen. Es war eine der schwierigsten und blutigsten Unternehmungen, die der berühmte Marschall in seiner langen Kriegerlausbahn geleitet hatte, denn überaus verheerend wirkte sowohl das überlegene Geschütz, als beim

<sup>\*)</sup> Nach französischen Quellen (Koch's Memoiren) war Napoleon jogar, ohne Marmont und Mortier, nur 29,923 Mann ftark.

Näherkommen das kleine Gewehr der Ruffen, da von oben ber jede Bewegung der Frangofen überfeben werden fonnte. Unter ungebeurem Berluft mit anerfennenswerther Singebung gelang es den Frangosen, den hoben Rand des Blateau's bei bem Borwerk Seurtebise zu ersteigen, Dieses Borwerk wegzunehmen und hier 12 Gefdute aufzupflanzen. Sie gewannen auch noch weitere Theile des Plateau's rechts, wo fie fich in Schlachtordnung ftellten und mit großer Anftrengung Geschüte hinaufbrachten. Dies Alles kostete große Opfer; Marschall Victor wurde schwer im Schenkel verwundet und mußte aus bem Treffen gebracht werden. General Woronzof fürchtete das Umfaffen seines linken Flügels und nahm ihn etwas zurud. um feinem überlegenen Geschüt die volle Wirfung zu verschaffen. Die Schlacht, auf das Meuferste entbrannt, fam eine Zeit lang jum Stehen, weil die Frangofen es nicht durchsetzen fonnten. ben linken Flügel der Anssen wirklich zu umfassen. Wenn sie dies hier wollten, so mußten sie zuvor das Dorf Ailles erobern, weil fie beim Sturm auf die Bobe fonft im Ruden beschoffen Die Wegnahme biefes Dorfes aber wollte burchaus nicht gelingen, weil ein furchtbares Artilleriefeuer von der Sobe jede Annäherung erschwerte; im Gegentheil wurden bie Kranzosen sogar mit großem Berlust in den Wald zurückgeworfen.

Eben so wenig glückte die Umgehung des rechten rufsischen Flügels durch die Garde-Reiterei von Nansouth. Die rufsische Reiter-Brigade Benckendorf und eiligst aus der Neserve aufgefahrenes Geschütz verstattete den französischen Neitern nicht das Hervorkommen auf das Plateau, und der Abhang war zu

fteil gewesen, um eigenes Geschüt hinaufzubringen.

Der nachtheilige Erfolg bei dem Dorfe Ailles veranlaste Napoleon, sogleich wieder den Angriff zu befehlen, wobei er den General Grouchy anwies, denselben durch seine ganze Reiterei zu unterstützen. Aufs Neue also rücken die Franzosenstürmend vor; aber die Nussen hatten ebenfalls in vollem Maße die Wichtigkeit von Ailles erkannt und eine Fuß- und eine Reiter-Brigade zur Unterstützung hinabgesandt. Der französische Angriff scheiterte, ehe er das Dorf erreichte; General Grouchy sank schwer verwundet, auch eine neue Unterstützung von 12 Escadrons Garde-Reiterei half nichts, da das mörderische Feuer der Russen von der höhe und von Ailles, wo man auch noch eine reitende Batterie hinabgesandt, Alles zerschmetterte. Bon Neuem sah sich der Marschall Ney genöthigt, weit in den Wald zurückzuweichen.

Mährend biefes mörderischen Rampfes auf dem linken ruffischen oder rechten frangofischen Alugel hatte die heftigste Kanonade im Centrum auf dem Blateau ununterbrochen fortgedauert. Es war 3 Uhr, Die Schlacht dauerte bereits fünf Stunden, als die Division Charpentier, so wie die Spite des Comps von Mortier auf dem Blateau eintrafen. Gine furze Baufe trat ein, während sich die Frangosen zu einem neuen allgemeinen Angriff ordneten. Bom Corps von Mortier war es ber Reiter-Division Colbert gelungen, links feitwarts einen Beg auf bas steile Plateau zu finden. Jett im Centrum ftark, befahl Napo-leon von allen drei Seiten den allgemeinen Angriff. Mit erhöhter Kraft unternommen, gelang er. Marschall Ney eroberte das Dorf Nilles, das Centrum drang über die schmale Stelle bei den Borwerken Seurtebise und Les Roches, und die Reiterei von Nansouth erftieg auf dem rechten ruffischen Mlügel bas Plateau. Jett war die Stellung von Woronzof nicht mehr haltbar und berfelbe trat um 4 Uhr feinen Rudzua an.

Vom Feldmarschall war der Befehl, auf Laon zurückzugeben, schon um 3 Uhr eingetroffen. Da indeffen die drei ruffischen Corps auf dem Plateau ftark genug waren, ben beftiaften Angriff Napoleon's nachbrücklich zurückzuweisen, auch wenn man die erfte Stellung aufgab, rudwarts auf bem Blateau Stellungen genug fich fanden, welche mit gleichem Bortheil vertheidigt werden konnten, fo hatte General Worongof, in der Ueberzeugung, daß bas Beharren bis jum Gintritt ber Dammerung mit weniger Gefahren verknüpft ware als ein fofortiger Rudzug, bisber gezogert, benfelben anzutreten. Als er nun fah, wie der Feind fich verftärfte, wie gablreiche feindliche Reis terei (Colbert und Nansouth), nachdem sie bas Plateau erftiegen, feinen rechten Flügel bedrängte, unten links bas Dorf Milles verloren ging und ber Feind im Centrum entschloffen pormarts brang; als er fich überhaupt von brei Seiten mit aröftem Ungeftum und Nachdrud angefallen fah, jog er es boch vor, dem Befehl ju genugen. General Saden fandte ibm Die gange Reiterei bon Waffiltschifof 2c., gegen 4000 Pferde. Er ließ fein Geschütz abfahren und ordnete ein schachbrettformiges Aurudgeben seiner Truppen an.

Kaum bemerkte Napoleon's scharfes Auge die ersten Anzeichen einer rückgängigen Bewegung bei den Russen, als er seinem Feuerwerksmeister Drouot befahl, auch das letzte Geschütz der Reserve aufzubieten, um die feindlichen Massen durch ein möglichst heftiges und nahes Feuer in Unordnung zu bringen, und

wirklich brachte dieser berühmte Artillerist 80 Geschütze im Centrum zusammen, welche wohl geeignet waren, eine furchtbare Wirkung zu äußern. General Ranfouth erhielt Befehl, mit aller Rraft ben rechten ruffifchen Flügel anzufallen. Auf biefe Beise sollten die Ruffen gegen die Lette gedrängt werden, mo Maridall New und General Belliard, den Napoleon an Groudy's Stelle mit Kührung ber gesammten Reiterei bes rechten Klügels betraut hatte, fie empfangen follten. Diese Unordnungen waren ohne Zweifel fehr zwedmäßig, und es war darauf abgesehen, den Ruffen den Rückzug nach Laon zu nehmen: zur Ausführung aber fehlte die Kraft. Woronzof's Truppen verloren keinen Augenblick die Fassung, und der einsichtige und tapfere Baffiltiditof varirte ben ungeftumen Stoß ber frangofischen Reiterei. Trot bes überaus heftigen Feuerns, Stoßens und Drangens vollführten die Ruffen, jeden Anfall durch entschloffenes Front= machen abweisend, ihren Rudzug mit Ordnung zunächst auf bem Blateau und dann gur Lette auf Chevrigny und Chavignon, von wo sie in der Nacht auf Laon abzogen. Am Abend nahm Napoleon sein Hauptquartier in Bray auf dem Plateau, wo Taas zubor das von Blücher gewesen war. Er hatte fast seine ganze Streitfraft barangesett, und es leuchtet ein, baf eine gang andere Entscheidung erfolgt ware, wenn die Umgehung burch die andere hälfte des schlesischen Beeres gelungen, oder wenn auch nur General Winkingerobe mit 10,000 Bferden und 60 Kanonen im Ruden Napoleon's bei Craonne ben Angriff aemacht hätte.

Die Schlacht bei Craonne ist die blutigste im ganzen Feldzuge von 1814; hier hat am meisten französischer Ungestüm mit russischer Zähigkeit gerungen. Es siel der Kern des französischen Fußvolks, besonders der jungen Garde. Unter den Berwundeten besanden sich der Marschall Victor, Herzog von Belluno, der commandirende Reiter-General Graf Grouchy, zwei Divisions: und zwei Brigade-Generale. Im Ganzen verloren die Franzosen nach ihren eigenen Angaben 8000 Mann an Todten und Vertwundeten, ein Verlust, der Napoleon bei seinen geringen Streitkräften sehr fühlbar sein mußte. Aufrussischer Geite waren außer den General-Lieutenants Lanskoi und Uschasof, die bald an den erhaltenen Wunden starben, noch vier andere Generale zum Theil schwer verwundet. Der Gesammtveklust betrug 4785 Mann. Von beiden Seiten wurde kein Gesangener gemacht, keine Kanone erobert. Russen und

Franzosen hatten mit gleicher Tapferkeit gefochten.

Die ruffischen Generale waren in Folge ber Schlacht fehr

aufgebracht auf die Beerführung und beschwerten fich laut, daß Die preußischen Truppen aus dem Gefecht gehalten wurden, während die Ruffen gut genug waren, für fie die Raftanien aus dem Feuer zu holen.\*) In der That hatten die Ruffen hier den Kampf ganz allein auskämpfen muffen, und schon früher waren fie allein ins Bordertreffen geftellt worden. Die Folgerung der ruffischen Generale war indessen doch nicht gang richtig. Mis der Feldmarschall hinter der Aisne die Breugen auf ben rechten, die Ruffen auf ben linken Flügel ftellte, konnte er nicht wiffen, wohin Napoleon seinen Anariff richten wurde. Da er nun den linken Flügel umging, den die Ruffen einnahmen, fo war es nur natürlich, daß diefe verwandt wurden, um ihm Widerstand zu leiften, während der Feldmarschall mit Winkingerode und ben Breußen die Umgehung unternahm. Daß aus der letteren nichts wurde, war nicht Blücher's Schuld. Bei alledem ist jedoch nicht zu leugnen, daß Gneisenau den Ruffen die schwerere Rolle zuertheilt hatte, schon weil aus militairischen Gründen ein Ungriff auf den linken Flügel des schlesischen Heeres viel wahrscheinlicher war, und die Bermuthung ist nicht gerade abzuweisen, daß die Unsichten Bulow's, Bopens u. A. Ginfluß auf feine Unordnungen gehabt baben fönnen.

## Schlacht bei Laon am 9. und 10. Marg.

Napoleon hatte die Schlacht von Craonne ohne nähere Kenntniß von der Stellung feines Gegners geliefert. In feinem neuen Sauptquartier Bray auf dem Plateau, wo die Stellung der Ruffen gewesen war, vermochte er die Berhältniffe beffer zu überfeben, und die fpater eingehenden Meldungen orientirten ihn dann völlig. Er erfuhr, daß nur ein Theil des schlesischen Heeres, und zwar die Ruffen, gegen ihn gewesen und daß die Breugen sich wahrscheinlich in einer planmäßigen Bewegung befänden. Fortan leuchtete ihm fogleich ein, daß jebenfalls noch eine zweite Schlacht erforderlich fein wurde, um Blücher so zu schwächen, daß er nicht sobald wieder zum Angriff übergeben könne. Er erhielt zu Brah ungunftige Nachrichten von Chatillon durch feinen Bevollmächtigten Caulin: court. Die Berbundeten verlangten binnen gehn Tagen end: gultige Erklärung über bie Annahme ber bemuthigenden Friedensbedingungen, und hatten ihr Bundniß am 1. Marz zu Chaumont

<sup>\*)</sup> Müffling "Aus meinem Leben." S. 150.

erneuert.\*) Diese Nachrichten feuerten ihn nur noch mehr an, alle Kräfte anzuspannen. Durchdrungen bavon, daß nur entschiedene Waffenerfolge seine Lage verbessern konnten, und daß diese nur im Kampf gegen den Hauptnerv des Krieges, Blücher, zu erfechten waren, wollte er, an die Erfolge von Craonne anknüpfend,

das Meußerfte wagen.

Um nun Blücher feine Zeit zu laffen, eine Bewegung zu einer neuen Aufstellung zu vollenden, sondern wo möglich durch einen schnellen und überraschenden Angriff mitten in seine marschirenden heerfaulen zu fallen und ihm auf diese Beise bei Laon zuvorzukommen, befahl er noch in der Nacht dem Marschall Rev. am nächsten Morgen früh mit seinem Corps und der gesammten Reiterei von Belliard und Ransouty den Reind zu verfolgen. Alles, was an Streitfraften noch zurud war, wurde herangezogen, um am andern Tage gegen Laon zu marschiren. Bom Thal ber Lette bis Laon sind nicht ganz mehr zwei Meilen, aber die Gegend ist, wie man zufolge ber oben gegebenen Beschreibung ichließen fann, burchschnitten und schon der Uebergang über die Lette bot Schwierigkeiten. Berfolgung ging darum nicht schnell, auch hatte bas schlesische Seer durch den Nachtmarich bereits einen zu großen Vorsprung. Die Absicht Napoleon's, irgend ein Corps noch in Berwirrung zu bringen, wurde also nicht erfüllt. Im weiteren Vormarsch am 8. März wurde er überhaupt über die zu nehmende Richtung unschlüssig. Seine ganze ursprüngliche Unternehmung war von Berhausbac über Corbeny nach Laon auf der großen Rheimfer Chausse gerichtet. Diese ging durch ebenes, für alle Truppengattungen brauchbares Land. Auf berfelben gewann er die fürzeste Berbindung Blücher's mit den Niederlanden und fonnte mit feiner ganzen Macht vereint fechten. Die Schlacht von Craonne hatte ihn aus dieser vortheilhaften Richtung herausgedrängt und er war auf die Strake von Soiffons nach Laon und auf fehr durchschnittenen Boden gekommen. Er wußte auch recht wohl, daß von dieser Seite her Laon schwer anzugreifen fein wurde, wo zwei sumpfige Bache und fonstige ausgebehnte Sumpfparthien beinahe ben Aufmarich eines Beeres verbieten und bei ber zweifelhaften Winterwitterung der Boden weder hielt noch brach; allein es ließ sich jest ohne großen Beitverluft nichts mehr andern. Er blieb daher mit dem bei weitem größten Theile seiner Macht im Vormarsch in der Rich=

<sup>\*)</sup> Siehe später den Abschnitt: Der Congreß zu Chatillon.

tung von Soissons her, wobei er hoffte, daß das schlesische Heer noch nicht zur Aufstellung gelangt und es ihm möglich sein würde, sich durch Ueberraschung des Stützpunktes Laon zu bemächtigen. Auf der Rheimser Straße über Corbent und Fetieur drang bloß das Corps von Marmont gegen Laon vor.

Die Stadt Laon (7000 Einwohner), 18 beutsche Meilen von Paris, liegt auf einem fich aus weiter Ebene 350 Fuß erhebenden, fteilen, beinahe ein Dreieck bildenden Felsen, ber 4000 Schritt von Westen nach Often lang und an der breiteften Stelle 2500 Schritt ober eine viertel Meile breit ift. Sie ift keine Festung, aber von einer Mauer alter Art mit vielen Thurmen umgeben. Sie hat nicht weniger als 11 Thore. aber die Rugange find schwierig und leicht zu vertheidigen. Die fünf Borstädte haben nicht auf der Sohe Raum oder auf ben steilen Abfällen, fondern liegen am Fuß des Felsens und find als eben fo viele Außenwerfe zu betrachten. Der füdliche, ben anrückenden Frangosen zugekehrte Abhang ist gang mit Weinbergen bedeckt, welche, mit Mauern und Beden umichloffen. bas Ersteigen außerordentlich erschweren. — Die umliegende Chene ift mit einzelnen Gehölzen bedecft und die gange Gubfeite ift mit Bachen, Sumpf, Graben und Holzwegen durchschnitten, besonders die Seite, von der Napoleon herannahte. Schlimmite für ihn war. bak zwei auf ben Chauffeen von Soiffons und Rheims anrudende Heerfaulen feine Verbindung unter fich haben konnen, indem fich zwischen beibe Strafen ein ausgedehnter Sumpf legt, aus welchem der Ardon Bach qusammenrinnt, der mit sumpfigen Ufern füdlich Laon vorüber bei Chavignon in die Lette fällt. Mit diesem vereinigt sich noch ein zweiter Sumpfbach aus Nordweft, und die Gegend, mit Waldgruppen und Sumpf untermischt, bietet hier mannigfache Sinderniffe.

Wenn auf der einen Seite Napoleon sich bewußt war, strategisch und taktisch nicht ganz an der richtigen Stelle vorzugehen und dadurch die Schlacht nicht günstig einzuleiten, so trat auf der anderen Seite ein Mikgeschick ein, welches noch üblere Folgen haben konnte. Blücher hatte die Absicht gehabt, mit seinem großen Gegner bei Craonne auf einmal fertig zu werden. Dies war nicht geglückt und er hatte selber eine Schlappe erlitten. Die Abrechnung war nun auf Laon verschoben. Aber als Blücher hier am 7. Abends anlangte, schien es fast, als wenn seine Kräfte nur noch ausgereicht hätten, die hierher zu gelangen und die Sammlung des Heeres an diesem Felsen zu volldringen. Die schrecklichen Taae von Champaubert,

Montmirail, Chateau-Thierry, Nauchamps und Etoges hatten boch seine Seele tief erschüttert. Er hatte dies wieder gut machen wollen und gehofft, mit Schwarzenberg zusammen die Scharte auszuweigen. Das Unternehmen war an Desterreichspressellschaft und Schwarzenberg's Zagheit gescheitert. Es war ihm dann ein so bedeutendes Heer anvertraut und die Entscheidung des Feldzugs in seine Hand gelegt; der alte Held wollte sie durch die Bernichtung seines Gegners herbeizussühren — aber große Entwürfe waren ihm unter den Händen bei Eraonne zerronnen. Unter diesen starken Aufregungen und den unausgesetzten Strapazen eines Winterseldzuges brach der starke Geist des 72jährigen Löwen zusammen. Unter unsäglichen Schmerzen und nur mit größter Mühe konnte er sich am 9. März, dem ersten Schlachttage, kaum auf dem Pferde erhalten; er mußte sich Nachmittags legen und war bald unfähig, den Besehl zu führen.\*)

Ein Fall, wo Blücher frank wurde, war nicht vorgesehen und es waren keine Bestimmungen über einen Stellvertreter getroffen. Ueberdies war es schwer zu bestimmen, wann dieser Fall unadweislich eingetreten sei, denn ein Kranker kann sich auch in kurzer Zeit wieder erholen, und ein Wechsel im Heerebesehl wäre überhaupt sehr bedenklich gewesen. Nun war Gneisenau der Mann, ein Heer zu befehligen, allein alle sechs commandirenden Generale waren im Dienstrange älter als er, und die militairische Hierarchie ließ es nicht zu, daß er amtlich den Oberbesehl führte. Der älteste an Kang war der General der Infanterie, Graf Langeron; mit ihm wäre aber der Oberbesehl an die Kussen übergegangen, was die ruhmgekrönten preußischen Generale York, Bülow, Kleist nicht wünschen konnten, wiewohl sie Gneisenau, als einen homo novus, der in der preußischen Aristokratie noch nicht haftete, sast nur mit Widerstreben über sich duldeten. Zum Glück hatte General Langeron

<sup>\*)</sup> So nach Grolmann Damit, Müffling "Aus meinem Leben" und Andern, so twie nach der allgemeinen Meinung. — Rach Jord's Biographie von Drohsen III, S. 360, gestützt auf Mittheilungen des Grasen Nositz, Blücher's Adjutanten, litt der Feldmarschall bloß an einem Augenübel, welches ihn zwar an der persönlichen Sinwirkung dei Führung der Gesechte hinderte, wobei er jedoch auf die zu sassenden Entschlässe in jedem Augenblick einzuwirken im Stande blieb. — Im Text ist den ersteren Zeugnissen gefolgt, weil sie mehr innere Wahrscheinlichkeit haben. Blücher muste noch drei Wochen, dis zur Sinnahme von Batis, gefahren werden.

felbit die äußerste Besorgniß, vielleicht doch den Oberbefehl übernehmen zu muffen, und scheute in hohem Grade die Laft und Berantwortlichkeit. Go blieb benn ein Mittelzustand: Blucher, wiewohl bedenklich frank, behielt dem Namen nach den Dberbefehl und Gneisenau führte ihn in der Wirklichkeit. Diefer aber konnte den preußischen und den jest auch sehr unzufriedenen ruffischen Generalen gegenüber nicht fo verfahren. als wenn ber Keldmarschall in voller Gesundheit zu Pferd fich unter ben Truppen befand: überdies war die Schonung der Breuken aus rein patriotischem Gifer bei ihm Grundsat geworben. Go erflärt fich das Schwankende während und nach ber Schlacht von Laon; es wird begreiflich, wie ein heer von noch 104,000 Mann, mit den fähiaften Generalen und den besten Truppen. ein Beer von halb fo großer Starke nicht zermalmte; ja daß Napoleon felbst bei vieler Ungunft ber Berhältniffe noch leidlich genug babon fam.

Dem schlefischen Heere war nach dem Rückmarsch von Craonne folgende Stellung angewiesen, die es am 8. März

einnahm:

Das Corps von Wintingerode nahm in der Ebene westlich des Felsens von Laon den rechten Flügel ein, den äußersten rechten Flügel an den sumpsigen Bach gelehnt, der bei Chivh und Stouvelle in den Ardon fällt. Das Corps war in zwei Tressen formirt, der größte Theil der Artillerie vor der Front, wobei auf dem linken Flügel bei Laon einige einzelne isolirte Bergkuppen sehr vortheilhaft benutzt waren.

Das Corps von Bülow hatte die Stadt und den Felsen von Laon besetzt und sein zahlreiches Geschütz sehr zweckmäßig auf den Höhen vertheilt. Die Reiterei war theils vorwärts

am Fuße bes Felfens, theils rechts seitwarts placirt.

Den linken Flügel bildeten die Corps von Kleist und Yord bis zu dem 4000 Schritt von dem Felsen entsernten Dorf Athis. Die Reiterei beider Corps unter Führung des General Lieutenants von Zieten nahm den äußersten linken Flügel ein bis zum Walde von Salmouch, ein mit Gehölz besetztes Bachgerinne vor der Front, und hierdurch, so wie durch einen leichten Höhenzug gedeckt.

Die Corps von Langer on und Saden wurden hinter bem Welfen von Laon als Reserve aufgestellt, um den Be-

schwerden der ruffischen Generale Rechnung zu tragen.

Es versteht fich von selbst, daß Bortruppen auf den Wegen, auf denen das französische Herannahte, jurud-

geblieben waren, wie auch die Partheigänger und Kosaken, die fehlenden Spione ersetzend, überall umherschwärmten.

Napoleon, ber am 8. Marz Abends in seinem Sauptquartier Chavignon an der Lette feine Absicht vereitelt fab, irgend ein Corps Blücher's auf bem Marich nach Laon noch ereilen und schlagen zu können, der nun wußte, daß das schle-sische Heer, an den Felsen von Laon gelehnt, eine Schlacht erwarte, und der die Schwierigkeit erkannte, in der von ihm genommenen Richtung zu kämpfen, sann auf Mittel, durch einen überraschenden Streich die Ungunft seiner Lage auszugleichen, da nur der äußerste Grad von Kühnheit seinem entschlossenen Gegner Vortheile abringen fonnte. Der Anschlag Napoleon's bestand in nichts Geringerem, als den Felsen und die Stadt Laon in der Mitte des feindlichen Heeres durch einen kuhnen Ueberfall wegzunehmen. Gelang dies, so war der Stützpunkt der feindlichen Schlachtordnung verloren und Ueberraschung und Erstaunen über folden Erfola mußten bann nothwendia große Berwirrung beim Gegner herborbringen. Der Raifer untergab von seiner alten Garde zwei Bataillone und zwei Escabrons feinem ersten Ordonnanz-Offizier, Oberst Gourgaud, bem fühnen Führer die ausgesuchtesten Truppen. Dieser sollte um 11 Uhr Abends, von kundigen Landleuten geführt, die russische Nachbut bei Chivy und Ctouvelle, eine halbe Meile von Laon links (bom ruffischen Standpunkte rechts), umgehen, zwischen ihr und dem russischen Corps Wingingerode durch geradezu auf den Felfen losdringen. Die Umgehung durch Gourgand sollte inbeffen von einer zweiten, viel größeren Unternehmung abhängig fein, die durch bas Corps von Neu und die Reiterei von Belliard vollführt werden sollte, welche ebenfalls schon vor Mitternacht aufbrechen mußten. Bahrend Oberft Gourgaud im Rücken der ruffischen Nachhut angekommen, sollte Marschall Ney die Dörfer Stouvelle und Chivy, two die beiden sumpfigen Bäche zusammenkommen, durch Ueberfall nehmen, die Reiterei dann vorbrechen und mit den flüchtigen Feinden vermischt gegen Die Stadt anstürmen. Dies follte bann ber Moment fein, wo Oberft Gourgand ben Felsen erstiege, und Fußvolf und Reiterei follten bann in die Stadt eindringen, wo genaue eigene Renntniß der Dertlichkeit die Sturmenden unterftuten und Marschall Ren bereit sein werde, durch Heranziehung seines Fußvolks ber Groberung Halt zu geben. Das ganze Heer sollte überdies sehr früh aufbrechen.

Die Unternehmung konnte felbst dann, wenn alle Märsche punktlich vollführt wurden, kaum gelingen, da Laon von dem

Fuftvolk bes gangen Corps von Bulow befett war; aber bie Maride konnten überdies in der Nacht nicht rechtzeitig ausgeführt werden und die Unternehmung scheiterte in der Hauptsache: Laon zu erobern. Aus der Umgehung Gourgaud's wurde nichts, weil Nacht und schwieriger Marsch ihn aufhielten und er sich zuletzt an Neb heranziehen mußte. Dagegen hatte der Marschall, ber auf ber großen Strage geblieben, gunftigen Erfolg. Die ruffische Rachhut wurde völlig überrumpelt, ein großer Theil niedergehauen, ein größerer gefangen. Die Generale Woronzof, Tichernitichef, Bendendorf thaten alles Mögliche, um ber Berwirrung zu fteuern, aber es blieb doch nichts übria. als in Unordnung auf bas Corps zurudzueilen; und hatte Oberft Gourgaud feine Umgehung vollbracht gehabt, fo hatte die Lage fritisch werden konnen. So aber konnten die Ruffen boch Widerstand leiften und das weitere Vordringen Nep's von biefen Dörfern gegen Laon verzögerte fich bis eine halbe Stunde vor Tagesanbruch. Das Corps von Billow war benachrichtiat. und als die Frangofen bis an den Felsen beranfturmten, wurden fie so nachdrudlich mit Geschüt empfangen, daß ihnen ber Be-

banke an die Eroberung der Stadt vergeben mußte.

Die Nacht war kalt gewesen, ber Boben war gefroren und von leichtem Schnee bedeckt. Gegen Morgen fiel ein bichter Nebel und begunftigte die Unnäherung bes frangofischen Seeres. Es ging bei Ctouvelle und Chivn über die beiden fumpfigen Bache vor und stellte fich zwischen benfelben in Schlachtorbnung auf. Der rechte Flügel lebnte fich bei bem Dorfe Leully an ben Ardon, der linke an den andern erwähnten Bach, und hatte vor sich das von den Ruffen besetzte Dorf Clach. Dichte Schwärmerlinien mit Geschütz gingen fo weit als möglich vor; hinter ihnen ordneten sich die Treffen. Der Kaiser langte schon früh an. Er wollte sich durch eine nachdrückliche Auskundung überzeugen, ob Blücher entschloffen fei, seine Stellung ernsthaft zu bertheibigen. Der rechte Flügel unter Nen mußte vordringen und gelangte bis jum Fuß des Felfens an der Sudwestfeite bei der Vorstadt Semilly. Gine ganze Division wurde mehr rechts auf das nahe Dorf Ardon (fast der Mitte des Felsens gegenüber) gerichtet und fette fich hier fest. Es gelang ben frangofischen Schwarmerlinien, benen bie geschlossenen Bataillone folgten, in die Vorstadt Semilly einzudringen und von Ardon aus die halbe Sobe des Felsens von Laon zu ersteigen. Siermit endeten aber die Fortschritte der Frangofen. Aller Orten brachen die Truppen Bülow's mit grauenvollem Hurrah vor und warfen die frangofischen Schwärmer binab. Gin furchtbares Artilleriefeuer sprühte in den Nebel hinein. Es war, als wenn in dem ganzen Felsen ein dämonisches Leben er-

wacht sei.

Der Kaiser der Franzosen sah, daß es zu den entschiedensten Auftritten kommen mußte. Doch verhinderte ihn vorerst der immer fortdauernde dichte Nebel, welcher jede Erkennung des Feindes unmöglich machte, die weiteren Anordnungen zur Schlacht zu treffen. Auch bedurfte er für dieselbe der Mitwirkung des Marschalls Marmont, der auf der Chausse von Corbeny gegen den linken Flügel des schessischen Heeres dorrückte, aber noch nicht heran war. Er hielt darum das Gefecht vorläusig nur hin und es blieb mehrere Stunden bei gegenseitigem

Schwärmer- und Kanonenfeuer.

Gegen 11 Uhr verzog sich der Nebel größtentheils und beide Theile bekamen sich jetzt erst eigentlich zu Gesicht, wobei die Berbundeten den großen Bortheil hatten, daß sie bon bem boben Felsen von Loan die frangofische Schlachtordnung weit besser überseben konnten, als die Franzosen die ihrige. Als der Feldmarschall und sein Hauptquartier die feindliche Stellung beobachteten, urtheilten fie, daß die Streitfrafte. welche man bor fich fah, nicht beträchtlich feien und daß noch andere über Corbeny im Unmarsch sein mußten, wovon auch um biese Zeit bie Meldung eintraf. Man erklärte sich baraus das bisherige Sinbalten bes Gefechts von Seiten bes Feindes, und ba es bie Rlugheit gebot, bem Gintreffen ber neuen feindlichen Streitfrafte, die man für fehr beträchtlich hielt, und dem, was Napoleon sodann unternehmen mochte, zuborzukommen, fo befahl der Feldmarschall ben Corps von Wingingerode und Bulow, zu einem energischen Angriff vorzugehen. Der tapfere und unternehmende Bassiltschifof mit ber Reiterei von Sacken und den reitenben Batterien sollte dabei eine Umgehung des linken feindlichen Flügels unternehmen und fich in des Feindes Rucken werfen. Es war eine Angriffstraft von 40,000 Mann, wozu als Rudhalt noch die Corps von Sacken und Langeron kamen. Sätte sich ber alte Feldmarschall nun selbst an die Spite seten konnen, fo waren jest ichon enticheidende Erfolge erkampft worden. Bon Schmerzen überwältigt, war derfelbe dazu jedoch nicht befähigt; er hielt sich noch mit außerster Anftrengung einige Stunden nach Mittag zu Pferde oder zu Fuß auf bem Felsen, mußte dann aber in ein Saus gurudgebracht werden und fich legen. \*)

<sup>\*)</sup> Rach bem Werk von Damis u. A. hat die Wirksamkeit Blücher's

Immer ist es eines der bedenklichsten Creignisse in der Schlacht, wenn der Feldherr mitten in derselben zur ferneren Leitung unfähig wird. Auch hier war es die Beranlassung, daß der befohlene Angriss nicht nur nicht gelang, sondern mit einem Zurückgehen auf die frühere Stellung endete. General Winhingerode, an ein energisches Handeln nicht gewöhnt, unternahm den Angriss mit zu wenig Krästen; General Vülow demächtigte sich zwar des nahen Dorfes Ardon und es gab hier einen blutigen Kamps, aber Napoleon's Streitkraft und Führung war doch beiden Generalen überlegen, auch hinderte der Nebel, der aufs Neue die Gegend bedeckte, ihre Operationen. So ersoberten die Franzosen Ardon wieder und drangen von hier dis an den Fuß des Felsens; eben so gelangten sie dis zur Vorstadt Semilly; doch konnten sie auch jeht, da der Nebel auf Augenblicke zerriß, vor dem verheerenden Geschützeuer Bülow's von den Höhen des Felsens nicht lange aushalten und mußten sich

eine Strede gurudgieben.

In dieser unentschiedenen Weise dauerte der Rampf fort, als um 2 Uhr Nachmittaas im Hauptquartier Blücher's Die Meldung einging, daß der Bortrab des Feindes auf der Rheimser Straße schon über Fetieux hinaus im nahen Unmarsch sei. Aus verschiedenen, schon oben angeführten Grunden mußte man vermuthen, daß von dieser Seite der hauptschlag geführt werden sollte, weil die Ueberwältigung des linken verbündeten Flügels Blücher von den Niederlanden abschnitt. Man glaubte daher, alles Bisherige sei bloß Demonstration gewesen und der Raiser befinde sich bei dieser heranmarschirenben starken feindlichen Streitmacht. Der rechte Flügel schien burch die Corps von Wingingerode und Bulow und durch das bortige sehr durchschnittene Terrain hinlänglich gedeckt; dagegen schien es rathsam, ben linken Flügel möglichst zu verstärken. Gneifenau ordnete baber im Ramen bes Feldmarschalls an, daß die Corps von Saden und Langeron, welche bisher hinter bem Felsen von Laon im Rüchalt gestanden, sich links herausziehen und sich hinter den Corps von Kleift und Porck als Reserve aufstellen sollten. Er rief auch die Reiterei von Wasfiltschikof vom äußersten rechten Flügel zum Corps von Saden jurud. Der linke Flügel bes ichlesischen Beeres bestand bemnach aus vier Corps. aus benen von Kleift und Nord in erfter

schon um 11 Uhr ausgehört; nach den Memoiren von Müffling erst mehrere Stunden nach Mittag; nach dem Leben Yord's von Drohsen hat sie niemals ganz ausgehört. Siebe die vorige Anmerkung.

und aus denen von Sacken und Langeron in zweiter Linie, zusammen aus mehr als 60,000 Mann, worunter etwa 12,000 Mann Reiterei. Gegen diese Masse war das kaum 16,000 Mann starke Corps von Marmont im nahen Anmarsch.

Napoleon war indeß in großer Ungeduld über das Ausbleiben desselben gewesen. Nach jeder halben Stunde fandte er wiederholt Abjutanten ab, um Nachrichten über das Unrücken beffelben zu erhalten und ihn aufzufordern, feinen Masch zu beschleunigen. Keiner bieser Offiziere erreichte seine Bestimmung; entweder verirrten sie sich, oder wurden von den überall umberstreifenden Rosaken aufgefangen. Als nun keine Nachricht anlangte, vermochte ber Raifer Die Unthätigkeit auf dem Schlachtfelde nicht länger zu ertragen. Er befahl - etwa um 4 Uhr - bas vor seinem linken Flügel in lauter Morasten gelegene Dorf Clach wegzunehmen. Daffelbe war noch von einer ruffiichen Brigade Fugvolf besett. Mit überlegenen Kräften angegriffen, fiel bas Dorf in frangofische Banbe, wobei 7 Offiziere und 250 Mann gefangen wurden. Die ruffische Brigade zog sich auf die Hauptstellung zuruck. Hiermit endete die Unternehmung Napoleon's an diefem Tage. Er fah, daß von feinem Begner nichts geschah, um ihn anzugreifen, er fah die Reiterei von Waffiltschifof abmarschiren, vermuthete, daß Blücher für heute des Kampfes mude sei, und da er von Marmont nichts ersuhr, so verschob er das Weitere auf den folgenden Tag. Doch mußte er noch erfahren, daß General Bulow fich des Dorfes Ardon wieder bemächtigte und sein rechter Alugel bis gegen Leully gurudgebrangt wurde. Um 5 Uhr endete jedoch auch hier der eigentliche Kampf und um 6 Uhr verstummte hier wie bei Clach auch das kleine Gewehr.

Es war während der letzten Stadien dieses Kampses, als der Marschall Marmont auf die Corps von Kleist und York anrückte. Er hatte keine Weisung, keine Nachricht vom Kaiser empfangen, weil kein Adjutant zu ihm durchgekommen war, und durch einen sumpsigen und beinahe unzugänglichen Landstrich war er fast eine Meile vom Kaiser getrennt. Er drückte die preußischen Vortruppen zurück, rückte nahe auf Uthis und marschirte auf. Das Dorf Uthis vor seinem rechten Flügel ließ er durch Granaten in Brand stecken, um die preußische Besatzung daraus zu vertreiben. Diese zog sich in die letzten Häuser zurück, snachdem sie selbst noch den Brand verstärkt, wodurch auch das Sindringen des Feindes erschwert wurde. Die Keiterei stellte der Marschall auf seinem rechten Flügel in einem Haken auf, gleichsam als wenn er ahnte, daß dort ihm die preußische

Reiterei von Zieten gegenüberstand. Zwischen dem Dorf Athis und der Rheimser Chausse ließ er dann auf dem Windmühlenberge etwa 20 Geschütze auffahren und eine Kanonade eröffnen, die aber bei 2000 Schritt Entsernung so gut wie gar "keinen Schaden that und vielleicht dem Kaiser nur anzeigen sollte, daß er vor dem Feinde angekommen. Es war schon fünf Uhr, als er diese Kanonade eröffnete, und er dachte wohl selbst nicht an ein ernsthaftes Gesecht, am wenigsten an eine Schlacht, da nur noch eine halbe Stunde bis zum Eintritt der Dämmerung war.

Die preußischen Generale Nord und Kleist begnügten sich, dies Feuer zu erwidern und gunachst eine abwartende Haltung anzunehmen. Man konnte noch nicht wiffen, ob nicht auf biefer Seite bie stärkere Streitmacht bes Feindes herannahe und nicht der Kaifer fich bei derfelbe befinde. Die preufischen Generale überzeugten fich dann, daß die feindlichen Truppen ihren beiden Corps nicht überlegen waren, da der Heranmarich aufgehört, daß biese vielmehr nur ein entfandtes Corps feien. Auf ben frangofischen Charafter bauend, faßten fie nun felbstiftandig den Entschluß, den Feind mit ihren gesammten Corps und ihrer Reiterei bei bollig eingetretener Dunkelheit gu überfallen. Sierbei glaubten sie im schlimmsten Fall nicht zu viel zu wagen, weil fie noch zwei Corps zu ihrer Unterstützung hinter fich hatten. Sie fandten ins hauptquartier nach Laon, um biesem ihren Entschluß anzuzeigen und um die Sinwilligung zu diesem Angriff ju erfuchen. Ihrem Berlangen fam ein Befehl jum Angriff aus bem hauptquartier entgegen, welcher bem abgefandten Offizier am Fuße des Felfens begegnete.

Sobald die Dämmerung einbrach, stellte Marschall Marmont das Gesecht ein, zog sein Geschütz zurück und lagerte sich größtentheils rechts (nördlich) der Chaussee bei einem bewaldeten Hügel. Das Dorf Athis blieb in geringer Entsernung vor seinem rechten Flügel, und hier wurde das Gesecht auch noch in der Dunkelheit einigermaßen fortgesetzt. Es wurden Borposten ausgesetzt und eine Anzahl Geschütz zur etwanigen ersten Begrüßung des Feindes bereit gestellt. Die Franzosen trasen dann Sorge für ihren Abendimbiß und überließen sich der Ruhe; an mehreren Orten loderten Wachtseuer aus. — Bis zum Abend hatte der Marschall keine Nachricht vom Kaiser und er hatte bereits 400 Reiter mit 4 Kanonen abgesandt, um die

Berbindung mit ihm aufzusuchen.

Marschall Marmont, Herzog von Ragusa, war, wie wir ihn aus dieser Geschichte kennen gelernt, ein Mann vom höchsten

Muthe und von tüchtiger Einsicht; im Feldzuge von 1813 hatte er sogar mehrmals gegen Nen, "ben Tapfersten ber Tapfern". eine fühnere Berfahrungsart vertheidigt. Sier möchte man ihn jedoch ber Unvorsichtigkeit beschuldigen, daß er es wagte, mit einem einzigen Corps, abgesondert von seinem Kaiser und ohne alle Nachricht von ihm, gang allein und ohne Unterstützung, im Angeficht ber Stellung bes vereinigten feindlichen Beeres ju lagern. Er mochte wohl voraussetzen, daß der Keind dabin feine meiften Rräfte gewandt, wo der Raiser angegriffen; er hatte aber bas Unglud, daß seine Boraussetzung, wenn er sie machte, falsch war, benn er alle in hatte fast zwei Drittheile ber Macht bes Feindes gegen sich. Nun ift der Frangofe gewiß tapfer auf bem Schlachtfelbe - wer weiß bies nicht! - allein, wenn er glaubt, daß Alles vorbei ift, so überläßt er sich zu voreilig der Ruhe und vernachläffigt nicht felten gewöhnliche Vorfichtsmaßregeln. So erlag Marschall Marmont einem schweren Geschick und wieder durch den Mann, der ihm bei Möckern schon so

bart entgegen getreten war.

Norck, ber als älterer General den Ueberfall zu leiten hatte und dem sich Kleist willig unterordnete, berief, sobald es dunkel geworden, alle Befehlshaber beider Corps. Mündlich. mit größter Klarheit, Kürze und Bestimmtheit gab er die Unsordnung zum Angriff. Es war etwa 7 Uhr, der Himmel sternenhell und man hörte nur noch einzelne Gewehrschüffe in Athis, als sich die preußischen Beerfäulen, rechts das Corps von Kleift, links bas von Nord, gegen bas frangofische Lager in Bewegung setten. Jedes Bataillon war in Anariffscolonne formirt, Alles marschirte bicht geschlossen in lautloser Stille. Man kam unbemerkt so nabe, daß man deutlich die brennenden Lunten an den bei der Stellung gebliebenen feindlichen Ranonen wahrnahm. Man fam, ohne daß ber Feind das Gerinafte ahnte, bis auf 500 Schritt heran, als auf ein vom General York gegebenes Zeichen plötzlich alle Trommeln, Hörner, Musifen der Regimenter, so wie wüthende Hurrahrufe mit einem entsetzlichen Getose die Luft erfüllten. In graufer Bestürzung sprangen die Franzosen auf und eilten zu den Waffen, aber sie vermochten sich in der Dunkelheit nicht mehr zu ordnen. Das in Alammen stehende Dorf Athis wurde eiligst verlaffen. Sie suchten einigen Widerstand durch Teuer aus dem kleinen Gewehr und dutch Granat- und Kartätschschusse, ergriffen aber bald, mit Sinterlaffung ber Geschütze, in Berwirrung bie Flucht, welche von ben hastig nachdrängenden preußischen Colonnen in jedem Augenblick vermehrt wurde.

Die Franzosen wären bei alledem noch berhältnigmäßig leidlich davongekommen, wenn jett nicht die Reiterei beider Corps unter bem General Zieten ihnen in die rechte Seite und in ben Rücken gefallen ware. General Zieten war nämlich in aller Stille um 7 Uhr bis an ben mit Gebufch befetten fleinen Bach vorgerückt, welcher ihn von ber französischen Reiterei trennte. Da Reiterei sich in der Dunkelheit leicht verliert, so war zum Feldgeschrei das allgemein bekannte Wort "Heurich" ausgegeben worden\*), welches den Bortheil hat. daß es von einem frangösischen Munde nicht nachgesprochen werden fann. So wie General Zieten die Trommeln, Borner und das Surrahgeschrei in ber Front hörte, ging er eiligst über ben seichten Bach, warf die ihm entgegenstehende feindliche Reiterei über ben Saufen und fam bem feindlichen Fugvolf in ben Ruden. Die äußerste Berwirrung beim Feinde war nun allgemein. Es famen so tolle Scenen vor, daß ein französisches Küraffier-Regiment, in der Meinung, es sei ein feindliches, ein eigenes Bataillon niederhieb. In wilder Flucht stürzte das Corps Marmont's, heftig verfolgt, auf Corbeny zu, wo es, nachdem aus Erschöpfung die Berfolgung aufgehört, fich wieder sammeln und vorläufig ordnen konnte.

Die Trophäen des Ueberfalls bestanden in 2500 Gefangenen, 45 Kanonen, 131 Munitionswagen und einem bebeutenden Heergeräth; dagegen betrug der eigene Berluft nur 550 Tobte

und Verwundete.

Nachdem General Porck schon gleich nach dem ersten Gelingen des Angriffs eine Meldung nach Laon hatte gelangen lassen, sandte er, nachdem die großen Vortheile sich einigermaßen übersehen ließen, eine zweite. Der Feldmarschall lag im Bett und ein Lämpchen brannte in seinem Jimmer; er war aber nicht so krank, daß er nicht durch den Sieg erfreut worden wäre. "Bei Gott", sagte er zu dem Meldenden, Abjutanten von Röder, "Ihr alten Porckschen seid brade Kerls; wenn man sich auf

<sup>\*) &</sup>quot;Heurichs" wurden im Felde alle Cavalleristen vom Fußvolk bald in neckender, zuweilen auch in anerkennender Art genannt. Der Ausdruck soll schon vor dem Kriege 1813 gäng und gäbe gewesen sein. Beranlassung soll ein Säcadronchirurgus Heurich, ein lustiger Kerl, gegeben haben, der sich auf unerlaubte Art Lebensmittel verschafft, woraus eine tragisonische Geschichte entstanden. Selten zog im Kriege und auch noch mehrere Jahre nacher preußische Reiterei vor preußischen Tußvolk vorüber, ohne daß aus letzterem laut gerusen wurde: Wer hat die Wurst gefressen? — Heurich! — Was hat Heurich? — Die Wurst gefr. . . u. s. w.

Euch nicht mehr verlassen könnte, da siele der Himmel ein." Eine dritte Meldung gegen 11 Uhr Nachts durch den Hauptmann Lützow brachte dann Nachrichten von dem ganzen Umfang des Siegs. Man glaubte nun im Hauptquartier des Feldmarschalls nicht anders, als daß Napoleon, wenn er die schwer Riederlage seines Marschalls erfahre, sich am Morgen nach Soissons zurückziehen werde. Auf der Stelle wurde befohlen: die vier Corps von Wintzingerode, Bülow, Sacken und Langeron (über 70,000 Mann) sollen gleich am andern Morgen Napoleon mit aller Macht angreisen und ihn in den Winkel der sumpsigen beiden Bäche drängen, zwischen welche er sich einzellemmt hat. Die Corps von Yord und Kleist wersen Marmont auch noch über die Aisne und suchen zugleich auf die rechte Flanke des abziehenden Napoleon zu wirken.

Diese Anordnung war kühn und den Umständen gemäß, aber Gneisenau blieb nicht dabei. Nach Mitternacht, wo wahrscheinlich des Feldmarschalls Krankheit bedenklich zunahm, stand er von einem Angriff auf Napoleon ab. Er nahm für gewiß an, daß er am Morgen abziehen würde, und ordnete an, daß nur die Corps von Wintsingerode und Bülow ihm folgen sollten. Die Corps von York und Kleist sollten dem geschlagenen Marmont dis Berhrausda folgen und sich mit Verstärkungen, die man unter den Generalen St. Priest und Jagow über Rheims im Anzuge wußte, in Verbindung setzen; daneben sollten sie, wie vorher, auf den rechten Flügel des abziehenden Napoleon wirken. Das Corps von Sacken sollte gegen Verhrausdac folgen, das von Langeron zwischen beiden Heerestheilen zur und über die Nisse markhiren

die Aisne marschiren.

War die erste, von dem Obersten Müffling entworsene Anordnung die frästigste und natürlichste, so erscheint die zweite nur als eine abwartende. Müffling, der sich darüber mit Gneisenau entzweite, schreibt diese zweite den Einslüssen von Bülow und Bohen zu, die bei dem bald abzusehenden Ende Napoleon's durchaus für Schonung der Truppen waren. Unzglücklicherweise war jetzt das ganze Hauptquartier gelähmt. Der Feldmarschall lag sehr bedenklich krank, Oberst Müffling mußte sich in Folge schwerer Erkältung legen und selbst Gneisenau war unwohl. Es waren bedenkliche Zustände, wenn nicht die Uebermacht und der Sieg Norch's gewesen wäre.

Die Voraussetung, daß Napoleon abziehen würde, wenn er die Niederlage Marmont's erfahren, ging durchaus nicht in Erfüllung; es geschah gerade das Entgegengesetzte: Napoleon ging nun erst recht zum Angriff über, und wie seine Lage war, muß die Richtigkeit biefer Berfahrungsweise im vollften Make anerkannt werden. Er verhinderte dadurch seinen Wegner, feine errungenen Bortheile zu verfolgen, und verschaffte seinem aeichlagenen Marichall Erleichterung. Auch mußte die Ruhnheit folder Magregel nothwendig großen Gindrud machen; fie that es auch und hat seinen Untergang noch mehrere Wochen auf-

aehalten.

Mit Erstaunen faben bon bem hoben Felfen bon Laon am 10. Marz Morgens 8 Uhr die preußischen Generale bas frangofische Beer in Schlachtordnung und im Begriff, den Unariff ju beginnen. Man durfte biefen nicht abwarten; Gneifenau befahl daber im Namen Blücher's den Corps Wingingerode und Bulow, felbft jum Angriff überzugehen. Wiederum mußte die Oberleitung fehlen, da ber ruffifche General nicht unter bem preußischen und dieser nicht unter jenem fteben konnte, Gneisenau, im Dienstrange junger als viele Divifions-Generale, fich dagegen feine Befehlshaberschaft erlauben burfic. Die Folge war, bag in dem Angriff ber beiben Generale feine rechte Uebereinstimmung berrichen fonnte.

General Mintsingerobe wandte fich hauptfächlich gegen ben linten frangofifchen Filigel gegen Clach, General Bulow ftieg vom Felfen herab und formirte feine Brigaden in ber Chene jum Angriff. Napoleon hatte indeß mit überlegener Ginficht feinen Anariff eingeleitet, er war, raftlos thatia, an allen enticheibenden Bunkten felbst gegenwärtig und gab seinen Unstalten Einbeit und Rachdrud, mabrend auf verbundeter Seite diefe Einheit mangelte. General Woronzof, Befehlshaber bes Fußvolle von Wingingerode, fand bei Clach unüberfteigliche Schwietigkeiten, er verlor viel Leute, mußte die Wegnahme bes Dorfes aufgeben und fich in angemeffener Entfernung halten. General Bulow machte nicht nur feine Fortschritte, sondern berlor eber Nach und nach wurde er wieder bis hart an den Felsen von Laon gurudgebrängt. Die Frangofen gelangten an Die Borstadt Semilly. Mehrere Garde Bataillone brangen in Diefe Borstadt ein und bersuchten von hier unter großem Berluft ben Felsen in die Höhe zu steigen. Das Dorf Ardon rechts ging verloren, die Breugen wurden den Gelfen hinauf gewiesen und die Franzosen gelangten auch hier wieder bis an und auf den Fuß beffelben. Weiter aber reichte ihre Kraft nicht hin und alle Bersuche, weiter aufwärts zur Stadt zu gelangen, wurden auf das Entschiedenste gurudgewiesen. Es war 2 Uhr, als die Frangosen diese Erfolge erkämpft hatten.

Als die Schlacht sich hier erneuerte, waren die Corps von

Pork und Kleist bei Fetieux auf der Rheimser Straße, und zufolge des zweiten in der Nacht vom Hauptquartier ertheilten Besehls die Corps von Sacken und Langeron im Marsch zu ihren angewiesenen Bestimmungen. Bei Laon besanden sich nur die Corps von Wintzingerode und von Bülow. Als nun Napoleon mit so großem Nachdruck angriff, fürchtete Gneisenau, daß diese letzteren nicht hinreichen würden, ihm Widerstand zu leisten, und sandte daher zwischen von 11 Uhr an alle Corps den Besehl, auf der Stelle stehen zu bleiben, wo sie sich im Marsch besinden würden, und weitere Weisungen abzuwarten. So wie nun Wintzingerode und Bülow sogar in Nachtheil geriethen, rief er zunächst Sacken und Langeron in ihre frühere Stellung bei Laon zurück, und zwischen 1 und 2 Uhr gab er sogar den Corps von York und Aleist den Besehl, in die Stellung bei

Laon zurückzufehren.

Als die Generale Nord und Kleift um 11 Uhr den Befehl erhielten, bei Retieur zu halten und ihren glänzenden Sieg nicht weiter zu verfolgen, waren sie schon aufs Aeußerste befrembet, boch gehorchten sie; als sie aber um 2 Uhr in die Stel-Iung pon Laon gurudgerufen wurden, wo fie überdies für heute jedenfalls zu spät kommen mußten, waren fie über bas Sauvtauartier entruftet und konnten eine fo gaghafte Befehlführung nicht begreifen. Sett, wo man im Sauptquartier, nach Auruckberufuna der beiden ruffischen, vier Corps jur Berfügung hatte und Napoleon überfluffig widersteben konnte, war es an der Zeit, mit den beiden preußischen Corps die Strafe nach Soiffons und Chavignon an der Lette im Rücken Napoleon's zu gewinnen und diesem den Rückzug abzuschneiden. General York sandte ben Major Grafen Brandenburg, dem foniglichen Saufe nabe stebend, und Kleift seinen Chef des Generalstabes, den Dberften Grolmann, ins hauptquartier nach Laon, nicht allein gegen ben Rückmarsch bie bringenosten Vorstellungen zu machen, sondern fich ju bem Marsch in ben Rücken Napoleon's die höhere Benehmigung zu erbitten. Beide Offiziere fanden ben Weldmaricall in fo fehr leidendem Zustande, daß sie gar nicht zu ihm gelaffen wurden; fie hatten es hauptfächlich nur mit Gneisenau zu thun. Diefer aber fand eine größere und entferntere Unternehmung ohne die perfonliche Leitung des Feldmarschalls bedenklich. Die beiben Offiziere gaben fich alle Mühe, ihm das Gefahrlose und doch fo Glorreiche der Unternehmung vorzustellen, Gneisenau war aber durchaus nicht zu bewegen und wiederholte ben Befehl gum Rüdmarich.

Als die beiden Offiziere. nach Fetieur zurückgekehrt, berich-

teten, wie es im Sauptquartier ftanbe und mas fie für einen Befehl brachten, fannte ber Unmuth beider Generale feine Die glühende Seele Mord's, bem die Oberleitung Gränzen. Diefer glorreichen Unternehmung jugefallen ware, fochte in bitterm Ingrimm auf. Es war hier Gelegenheit gegeben, auf einmal mit dem großen Gegner fertig ju werden, ihn zu vernichten und ben Krieg zu beendigen, und nun war Gneisenau, bem früher Alles nicht fühn genug sein konnte, auf einmal so über die Magen vorsichtig, so saghaft. Er war überzeugt, daß dies nur geschah, weil Gneisenau ihm den Ruhm der letten und entscheidenden Schlacht Dieses Krieges nicht gonnen wollte.\*) Er berbiß seinen Ingrimm, gehorchte und fehrte mit Kleift nach Athis zurud, wo beide Corps erft fpat anlangten; aber er war fest entschlossen, am andern Tage sein Corps und das schlesische Beer ju verlaffen. Bum Erstaunen seines Sauptquartiers fuhr am andern Tage in den Bormittagsstunden sein Reisewagen bor, er nahm feierlich Abschied, setzte sich ein und fuhr nach den Niederlanden ab. Seine Abjutanten und feine Generalftabsoffiziere waren wie erstarrt. Dann festen fich die Majors Graf Brandenburg und Schad zu Pferd, um den wichtigen Borfall in Laon anguzeigen. Es hatte die Abreise Pord's nur noch gefehlt, um bie Berwirrung vollständig zu machen: ber Feldmarschall schwer erfrankt, Müffling bettlägerig, selbst Gneisenau fehr unwohl, überdies die beiden Letteren entzweit. In der Berdammung der eigenmächtigen Sandlung Nord's war indes Alles einig; er war au oft eigenmächtig, felbst widerfetlich gewesen, und nach ber Stimmung im hauptquartier war es nahe daran, daß über ihn Rriegsrecht gehalten wurde. In der That fah sein Benehmen wie eine Defertion aus und war nach den Kriegsgesetzen auf das Aeußerste strafbar. Wenn dies aber geschah, so beraubte man fich felbit bes tapferften und entschloffensten Mannes im Beere, beffen Ruhm überdieß fo hoch ftand, daß die Regel der Kriegsgefete auf ihn nicht immer Anwendung finden konnte. Nach dem Charafter Blücher's fonnte es dazu nicht kommen. Blücher soll jett gesagt haben: "Der Porck ift oft verdrieglich, aber er läßt es fich auch fauer werben." Go fam man über ein anderes Berfahren überein. So frank er war, entschloß sich der Feld: marschall ju einem eigenhändigen Schreiben an Nord \*\*), auch der Brinz Wilhelm, Bruder des Königs, schrieb eigenhändig, und so wurde York, der vielleicht schon ruhigeren Ueberlegungen

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Drohsen III, S. 364. \*\*) Dieses Schreiben ift glücklicherweise erhalten und lautet: "allter

Raum berftattet, zur Rückfehr bewogen. — Es waren aber nicht allein die preußischen Generale so unzufrieden, auch die ruffischen waren über das vielfache Sin- und Bermarschiren ohne Zwed migbergnügt und voller Beschwerden. \*)

Wir fehren nach bieser nothwendigen Beleuchtung ber Befehlführung im schlefischen Beere, aus welcher es flar wird, wie das französische Beer aus einer sehr widrigen Lage noch aut genug bavon kommen konnte, auf bas Schlachtfelb von

Laon zurück.

Napoleon hatte um 2 Uhr Nachmittags folche Fortschritte gemacht, daß er eine Zeit lang wirklich glaubte, Laon erobern Bu fonnen. Er ließ baber ben Kampf mit großer Seftiakeit Ms er doch zu große Schwierigkeiten fand, ben Felsen hinaufzukommen, wollte er immer noch Winkingerobe aus bem Felde schlagen und in der Richtung von La Were durchzudringen suchen. Sätte er 20,000 Mann mehr gehabt, möchte es möglich gewesen sein; so aber erlahmte doch all' sein Starrfinn an der Unmöglichkeit ber Dinge. Um 4 Uhr entichloß er sich, ben Rückzug auf Soiffons anzutreten. bielt aber bas Gefecht bis zur eintretenden Dunkelheit.

Wenn es barauf ankam, Menschen zu sparen, so war berbundeterseits der Zweck erreicht, denn das Beer hatte an den beiben Schlachttagen nur die verhältnigmäßig geringe Bahl von etwas über 2000 Todten und Berwundeten, wobei die von den Franzosen gefangenen Russen nicht zu rechnen sind, da sie wieder befreit wurden. Der Gesammtverluft ber Frangofen baaegen

batte gegen 9000 Mann (8800 Mann) betragen.

Napoleon zog sich in der Nacht vom 10. zum 11. März ungehindert nach Soiffons und hinter die Aisne gurud.\*\*) Der 3med, Blücher zu schlagen, war nicht erreicht. Napoleon hatte, wiewohl er bei Laon keine eigentliche Niederlage erlitten, doch nach vergeblichem blutigen Ringen vor der Uebermacht weichen muffen. Das Schlimmste war, daß er in zwei morderischen Schlachten

waffengesehrte, verlassen sie die armeh nicht, da wihr an sihl sind, ich bin sehr krank und gehe selbst so ballde der kampff vollendet. Laon, den 12. Mär: 1814. Blücher."

Militair-Literatur-Zeitung von Bleffon. Berlin, Mittler u. Sohn. pro 1852. 8. Heft vom 16. November bis 31. December. Recension bes Lebens Yord's von Drohsen.
\* Müffling "Aus meinem Leben". S. 162.

<sup>\*\*</sup> Beim Marsch auf Laon war die russische Besatzung aus Soisfons wieder abgerufen worden.

— bei Craonne und Laon — so außerordentlich geschwächt und erschüttert war, daß er an eine Wiederholung des Angriss nicht denken konnte. Er hatte in beiden Schlachten nicht weniger als 17,000 Mann eingebüßt. Seine Reihen waren so sehr gelichtet, daß sein Heer duch Zusammenwersen der Abtheilungen einer völligen Umbildung bedurfte, die auch sogleich ins Werk geset wurde. Da hierdurch eine Anzahl Offiziere und Unteroffiziere überzählig wurden, so gingen diese ungesäumt nach Paris ab, um bei neuen Truppenbildungen einzutreten. Es langten auch zwischen 4 und 5000 Mann Verstärfungen an, die sofort eingereiht wurden. Das Corps von Marmont, welches so herbe Verluste erlitten, wurde von Very-au-bac nach Fismes gerusen, um sich einigermaßen wieder herzustellen.

## Gefecht bei Rheims den 13. Marg.

In Soissons mit den dringendsten Organisationen seines Heeres beschäftigt und von den Vorstellungen seiner Generale über den Ruin der Truppen bestürmt, erhält Napoleon eine Hiodspost nach der andern: von General Maison, der sich gegen die angehäuften seindlichen Kräfte kaum mehr halten zu können meint; von Lyon, wo die Oesterreicher gegen Augereau weit das Uebergewicht haben; vom Marschall Soult, der sich nach Toulouse hat zurückziehen müssen und wo dem Feinde der Weg auf Bordeaux offen steht; aus Paris von der Besorgniß, jeden Augenblick das böhmische Heer vor den Thoren erscheinen zu sehen; von den Umtrieben des Herzogs von Angoulème im südelichen Frankreich, des Grafen von Artois in der Franche-Comté und Burgund, die offen für ihre Sache werben und ihre Anhänger in Paris wirken lassen.

Als er in dieser schrecklichen Lage seinen Geist anstrengte, um ein Rettungsmittel zu erdenken, irgendwo wieder einen Bortheil zu erlangen, schien ihm zunächst ein feindliches Corps, das wie gemeldet wurde, zur Verstärkung des schlesischen Heeres auf Rheims anrückte, die Gelegenheit hierzu zu bieten. Es war seine Absicht gewesen, seinen erschöpften Truppen hinter der Alsne ein paar Ruhetage zu gönnen; die Aussicht, jenes seindliche Corps vielleicht vernichten zu können und sich die Verbindung mit seinen Ardennensestungen zu eröffnen, ließ ihm num aber keine Rast und er gönnte sich nicht die Zeit, nur die vorläusige Umbildung seines Heeres abzuwarten. Schon den 12. März brach er mit dem größten Theil seines ganzen Heeres auf und marschirte nach Fismes, wo er sich mit dem

Marschall vereinigte. Von hier aus traf er bann seine näheren

Unftalten.

Jene Verstärfung, die auf Rheims im Anmarsch war, bestand aus 14,000 Mann, 9000 Russen und 5000 Preußen, unter der Oberleitung des russischen Generals Grafen St. Priest,

die preußischen Truppen unter dem General von Jagow.

Die alte Stadt Rheims mit etwas über 30,000 Einwohnern, die Krönungsstadt der alten Könige, mit ihrer berühmten Kathedrale, liegt am rechten User des Besle-Flüßchens
erhaben auf einem Hügel. Sie war zum größeren Theil mit
Mauern umgeben, aber ein Theil derselben war schon abgetragen, um die öffentlichen Promenaden zu erweitern. Die
Borstadt de la Besle, nach dem Fluß und nach Svissons hin,
liegt auf einer Insel. Die Stadt war demnach nicht haltbar
und die Besatung unter dem Reiter-General Cordineau bestand
nur aus drei Bataillons, 100 Garde-Reitern und 50 Gensdarmen. Der Commandant vernahm die Annäherung des preußischrussischen Corps, erstattete Bericht an den Kaiser und dieser
sandte schon am 11. März Berstärfung unter dem DivisionsGeneral Defrance, die jedoch am 12. Rheims noch nicht erreicht hatte.

Inamischen war die Stadt am 12. März von dem preußischen General Jagow angegriffen und im Sturm genommen worden, ein Theil der französischen Besatzung war gefangen, ber Aufstand ber Nationalgarde niedergeschlagen. Es rückte bann auch General St. Prieft ein. Man nahm gemeinschaftlich Besit von der Stadt, und da Preugen und Ruffen nach dem langen Marich vom Rhein ber Erholung zu bedürfen ichienen. fo ordnete General St. Brieft an, daß die Ruffen in der Stadt, die Breugen auf den umliegenden Dörfern, und zwar auf den abwärts ber Besle gegen Fismes und aufwärts derfelben gegen Chalons gelegenen, Cantonirungsquartiere beziehen follten. Beneral St. Prieft hatte aus bem Sanptquartier Laon die Benachrichtigung erhalten, daß Napoleon in einer zweitägigen Schlacht gänzlich geschlagen worden sei, er glaubte darum das schlesische Beer in Berfolgung des Feindes und fich felber in Rheims in bolliger Sicherheit. In diefer festen Meinung ordnete er Sonntag ben 13. Marg einen allgemeinen Gottesbienft für die Ruffen in Rheims und für die Breugen in einem eine halbe Meile füdweftlicht bavon gelegenen Dorfe Bezannes an.

General Jagow konnte die Sorglosigkeit des Generals St. Priest nicht theilen, und da seine Truppen bis nahe an Fismes

ins Quartier gelegt werden sollten, so machte er gegen die Anordnungen des Oberbefehlshabers Vorstellungen, die aber als völlig ohne Grund zurückgewiesen wurden. Als die preußische Reiterei eine Meile vor Fismes, bei Juncherh, auf den, Feind gestoßen war, machte General Jagow aufs Neue Vorstellungen bei St. Priest, konnte aber keine Aenderung bewirken. Indessen traf er nun für sich selbst einige Vorsichtsmaßregeln.

Am 13. März Vormittags 11 Uhr hielt General Jagow die befohlene religiöse Feier in Bezannes, wie bei Soldaten üblich, unter freiem himmel ab, als er die Meldung erhielt, daß seine Reiterei anderthalb Meilen gegen Fismes hin mit Kebermacht angefallen und empfindlich zurückgeworfen sei. Er hob sogleich den Gottesdienst auf und befahl seinem Fußvolk, eiligst dis auf die Höhen von Rheims zurückzumarschiren. Obgleich General St. Priest nun handgreisliche Beweise von dem Vorrücken der Franzosen gegen Rheims vor Augen hatte, so hielt er dies doch nur für eine Unternehmung französsischer Partheigänger und für wenig mehr als blinden Lärm, eine Meinung, die ihm beinahe das Leben gekostet hätte.

Napoleon, dem in Fismes General Corbineau Bericht erstattet, ließ den Marschall Mortier mit nur etwa 13,000 Mann Garde-Truppen zur Vertheidigung der Aisne und von Soissons, welches eine Besatung erhalten und eiligst armirt worden, gegen das schlesische Heere zurück; mit den übrigen Truppen und dem größeren Theile seiner Reiterei machte er vom 12. zum 13. März einen Nachtmarsch und besand sich am 13. bei Tagessanbruch den preußischen Vorposten dei Rosnah, anderthalb Meilen von Rheims, gegenüber. Zwei Landwehr-Bataillone wurden hier von der französischen Neiterei umstellt, vom Fußvolf in der Front angegriffen und gesangen. Die preußische

Landwehr-Reiterei wurde gegen Rheims zurückgetrieben.
Es war nun kein Scherz mehr. General St. Priest rückte mit seinen Russen aus Rheims und stellte sich auf den Höhen des linken Ufers der Besle mit den Preußen in Schlachts vrdnung; doch noch immer in der Meinung, daß die Sache eigentlich nicht der Mühe werth wäre. Es war aber seine Stellung, einem stärkeren Feinde gegenüber, gar nicht glücklich gewählt, weil er den Fluß, den Engweg zur Stadt, so wie die

Stadt felbst im Ruden hatte.

Es war anfangs nur Neiterei und etwas Geschütz, welches sich vor der Stellung von St. Priest zeigte, und auch diese luftigen Gewölke zogen sich auf Anordnung des Kaisers wieder zurück. Während zwei ganzer Stunden hörte das Gesecht ganz

auf und der rufsische Befehlshaber hätte vollkommen Zeit gehabt, sich auf das andere Ufer der Besle zurüczuziehen, von wo er im schlimmsten Falle sich auf den preußischen Bortrab von Katzeler bei Berh-au-bac wenden konnte. General St. Briest war jedoch immer noch der Meinung, daß der Feind nur eine Auskundung beabsichtige. Vorstellungen Jagow's und selbst russischer Generale, die ihn auf das Gefährliche seiner Stellung aufmerksam machten, fruchteten nichts.

Um 4 Uhr Nachmittags war das feindliche Fußvolk so weit heran, daß ein allgemeiner Angriff geschehen konnte. In einem Halbkreis von einer Seite des Besle-Flüßchens bis zur andern war die Stellung St. Priest's von Neiterei eingeschlossen. Darauf eröffneten 30 bis 40 Geschütze ein furchtbares Feuer, und endlich zeigten sich von allen Seiten feindliche Sturmsäulen

des Fußvolks.

Jetzt erst erkannte General St. Priest das Berzweifelte seiner Lage, um so mehr, da er gar keine Borbereitungen für den Fall eines Rückzuges getroffen hatte. In der Bestürzung konnte er sich nun auch nicht entscheiden, ob ein solcher auf Chalons oder Berh-au-bac zu richten ware. Während er hier-über noch in Zweifel war, stürmte der Feind von allen Seiten ein. General St. Priest befahl nun dem zweiten Treffen, eiligst zurückzugehen und die Vorstadt bei der Besle zu besetzen. Dasselbe wurde in der Aussuhrung durch einen heftigen Reitersangriff von der Seite gehindert, der nur etwas stärker hätte sein dürfen, um das ganze Corps von Rheims abzuschneiden. Gelang dies zwar nicht, so brachte doch der Neiterangriff die heilloseste Unordnung hervor. Alles drängte sich in wilder Haft nach der Beste-Brücke, so daß diese gänzlich verstopft wurde. Die französische Reiterei suchte von dem Durcheinander Bortheile zu ziehen und hieb mehrmals auf dies Gedränge ein. General Jagow, ber noch focht, als biese Berwirrung in feinem Ruden ftattfand, wandte fich nun auch jum Rudgang; der Birrwarr beim Nebergange war aber so groß, daß die Brücke mit Gewalt fast von Freund und Feind gefäubert werden mußte. Endlich fam einige Ordnung in die Maffen und ber Uebergang fette fich fort; aber eine bedeutende Angabl Gefangener und bis jett schon 17 Geschütze waren verloren gegangen. Stück einer crepirten Granate zerrif dem commandirenden General St. Priest die Schulter, so daß er tödtlich verwundet zurückgebracht werden mußte; er übergab den Oberbefehl dem General-Lieutenant Bandschulitschef. Man kam endlich wohl ober übel über die Besle. Die Franzosen aber dranaten heftig

nach und es gab den wüthendsten Straßenkampf in Rheims bis zur Nacht. — Die Folge dieses Gefechts war, daß das Corps ganz zersprengt wurde. General Jagow rettete nur 2500 Mann mit einigen Geschüßen nach Berpsausdac, die Russen sammelten sich auf der Straße nach Châlons. Die Franzosen nahmen 22 Geschüße, 2500 Gefangene, und der ganze Verlust hat wahrscheinlich 5000 Mann betragen. Naposleon hatte einen Theil der Scharte von Lavn ausgeweht und sich eine kurze Frist erkämpst. Den 14. März früh zog er in Rheims ein.

Daß der französische Imperator, nachdem er bei Laon kaum bem Untergange entronnen war, vor der Fronte des ichlefischen Heeres ein verbündetes Corps foldergestalt mikhandeln konnte. lag jum Theil an den ichon beschriebenen Buftanden im Sauptquartier des preußischen Feldmarschalls; aber auch an der großen Energie, die Napoleon entwickelt hatte. Man erkannte, bag einem so verzweifelten Feinde gegenüber, der in vier Tagen brei Schlachten geliefert hatte, mit der größten Borficht verfahren werden mußte. Beide Theile hatten im Grunde nicht erreicht, wozu sie ausgezogen waren. Blücher wollte Paris erobern und den Krieg im Wefentlichen allein beendigen; er hatte bies nicht vermocht und es war nöthig, doch noch Schwarzenberg's Hulfe in Anspruch zu nehmen. Napoleon hatte Blücher burch mehrere beftige Schläge fo lähmen wollen, bag er Reit behielte, mit Schwarzenberg eine leichtere Rechnung abzumachen. Er hatte dies ebenfalls nicht vermocht und sich beim Kampf mit Blücher fast verblutet. Beibe Gegner rafteten nun eine Weile. Blücher hatte burch den Marsch nach Laon alle Berbindung mit dem böhmischen Heere, mit der Marne 2c. aufgegeben. Man lebte rein durch die Selbsthülfe der Truppen, und die Gegend von Laon wurde durch ein Heer von mehr als 100,000 Mann auf das Furchtbarfte mitgenommen.\*) Es schien nothwendig, sich gesicherte Berbindungen und Zufuhren zu schaffen, wie man militairisch fagt, sich zu bafiren, welches jetzt nur mit den Riederlanden geschehen konnte. Man hielt es darum

<sup>\*)</sup> Die Art der Berpflegung, wobei der Soldat, wenns hoch kommt, nach höherer Weisung, nimmt, was er sindet, war besonders dem strengen General Yord ein Gräuel. Die Noth zwingt, auch Hand an alle Gebäude zur Feuerung zu legen, und so war denn z. B. am 10. März Abends und in der Nacht die Kirche von Athis dis auf die Mauern verschwunden. Yord wüthete zu seinen Soldaten: "Ihr habt des Vaterlandes Ruhm, Euren und meinen Ruhm geschändet. Ihr

nicht räthlich, die gesicherte Stellung von Laon so bald zu verlassen. Indem man nun aber nicht vorrückte und nur Partheigänger und leichte Truppen dem Feinde folgten, wurde es Napoleon möglich, den kühnen Streich auf St. Briest auszusühren und sich in und bei Rheims zu halten, so lange es ihm beliebte. Ja man regte sich nicht eher, die Napoleon freiwillig fortgezogen war, um sein Glück gegen Schwarzenberg zu versuchen. — Daß während dessen einzelne Angrisse von verbündeten Abtheilungen mit großer Bravour unternommen wurden, wie z. B. zwei preußische Reiter-Negimenter, das zweite Leibhusaren-Regiment von Stössel und das brandenburgische Husaren-Regiment von Schr, bei Bery-au-bac am 14. März auf französsische Reiterei Attaken aussührten, die zu den glänzendsten des Feldzuges gehören, war für das Ganze des Feldzuges ohne Einsluß.

Am 14. März in Rheims angekommen, täuschte sich Napoleon, trot der augenblicklich errungenen Bortheile, gewiß nicht
darin, daß seine Existenz auf der Schneide eines Scheermesser
ruhe, denn er war nicht im Stande gewesen, die Hälfte der
feindlichen Heeresmassen zu schlagen, und seine Streitmittel
waren nach so gewaltigen Kämpsen auf das Aeußerste zusammengeschmolzen; allein er war es seiner großen Bergangenheit schuldig, das Aeußerste zu versuchen, und so schlecht schien
ihm seine Sache noch immer nicht zu stehen, daß er Alles verloren geben müsse. Um die Gemüther aufzurichten, mußte er
seine Lage hossnungsvoll und selbst glänzend darstellen. Er erließ daher eine Broclamation an die Franzosen, nannte sich
den Sieger von Laon und Rheims, verfündete, daß er im
Begriff stehe, die Berbündeten über den Rhein zu werfen, und
besahl, die Nationalgarden zu versammeln und die Trümmer
bes geschlagenen Feindes anzugreisen, wo man sie sinden

Biel weniger zuversichtlich lautete die Unterweisung an seinen Minister des Auswärtigen und Bevollmächtigten beim Congreß von Chatillon. Erschüttert von seiner höchst gefährlichen Lage, besteht er nicht mehr völlig auf der Gränze der Republik, gesteht aber doch auch nicht die Gränze von 1792 zu.

seid nicht mehr das Yorc'sche Corps, ich bin nicht mehr der General Hrc; eine Räuberbande seid Ihr, ich bin Euer Räuberhauptsmann." Er läßt sich geloben, daß es besser werden soll. Leben Porck's von Drohsen III, 362. Wenn es so bei dem strengen Yorck geschah, so wird es bei den andern Corps und bei den Russen nicht besser hergegangen sein.

Caulincourt soll noch retten, was er retten kann. Es war keine rechte Gränze angegeben, bis wie weit zu gehen sei, und darum Alles dem Unterhändler anheimgegeben. Wir werden bei Darsstellung des Congresses von Chatillon näher hierauf eingehen. Es war klar, daß Napoleon nur Zeit gewinnen wollte, um seine Angelegenheiten doch noch auf einen bessern Stand zu bringen. Es war aber schon zu spät, der Congress war schon aufaelöst.

Durch die rastlose Bewegung war die Umbildung der Truppen aufgeschoben worden; es war bringend nothwendig, fie borzunehmen. Die Frangosen haben darin eine große Leichtiakeit, und der Kaiser, Meister darin, hielt fast stündlich Beerschau. Indeffen mußte er fich überzeugen, daß der Zustand ber Truppen an Auflösung grangte. Die Ueberbleibsel ber meiften Regimenter ju Fuß gahlten fast mehr Offiziere und Unteroffiziere, als Solbaten. Die Bekleidung war traurig. Die Pferde der Reiterei und Artillerie befanden sich in einem fraftlosen Bustande. Bei jener waren alle Gattungen, Ruraffiere, Sufaren 2c., burcheinander gemischt. Der Raifer bot 9000 Nationalgarden auf, um die Regimenter einigermaßen wieder zu füllen; außerdem zog er aus den Ardennen-, Maas- und Moselfestungen an sich, was irgend nur möglich war. In Verzweiflung über die Drangfalt, welche ber Krieg mit sich führte, waren die Departements des Kriegsichaublates, besonders die der Mosel, der Meurthe, der Bogesen 20., zum Aufstande bereit. Marschall New erbot sich, sich mit einigen hundert Reitern in die Bogesen zu werfen, ben größeren Theil von allen dortigen Garnisonen um sich zu versammeln und bann ben fleinen Rrieg im Ruden der Berbunbeten zu führen, um ihnen Berftärkungen und Zufuhren abzuschneiben. Aber ber Kaifer, bem eigentlichen Bolkskriege im Innersten abgeneigt, wiewohl er später selbst etwas Aehnliches beabsichtigte, und nicht gewillt, einen so gewaltigen Mann aus feiner Nähe zu entfernen, versagte seine Einwilligung.

Nach den eiligst eingereihten Verstärkungen ließ er dann die Corps von Marmont und Mortier, nach französischen Angaben 23,000 Mann mit 60 Geschützen, nach Angaben der Verbündeten 30—32,000 Mann, dem schlesischen Heere gegensüber stehen; mit den übrigen Truppen, 16,000 Mann, die aber durch eiligst herangezogene Verstärkungen von Paris 2c. auf 27,000 Mann gebracht werden sollten, marschirte er gegen die Aube, um sich hier mit den 40,000 Mann\*) der Corps von

<sup>\*)</sup> So nach Damit. Bei Napoleon's Abmarich gegen Blücher und

Macdonald, Dudinot, Gérard und der dazu gehörigen Reiterei zu vereinigen. So auf 65-67,000 Mann verstärkt, wollte er sich auf das böhmische Heer wersen, welches sich abermals Baris genähert hatte, und von wo ihm der Nothschrei entgegentönte. Es war seine Absicht, mitten in die Heersaulen desselben zu fallen, um durch den dadurch verursachten Schreck einen übereilten Rückzug Schwarzenberg's herbeizussühren. Den 17. März brach er von Rheims auf und ging über Epernah auf Arcisssursube.

## 11. Napoleon und Schwarzenberg. Schlacht bei Arcisfur - Aube.

Wir sahen, wie heftig sich Blücher mit seinem rastlosen Gegner herumtummeln mußte, der gerade jetzt eine Thätigkeit wie in seinen Jünglingsjahren entwickelte. Wir sahen, wie das schlesische Heer in sieden Tagen, vom 7. bis 13. März, 4 Schlachten (bei Craonne zweimal, bei Laon und bei Rheims) und außerdem verschiedene größere und kleinere Gesechte liefern

mußte.

Während Napoleon so heftig mit Blücher rang, hatte er nur 28,000 Mann unter Macdonald, Dudinot und Gérard und verschiedenen Reiter-Generalen gegen Schwarzenberg zurückgelassen. Es wäre dem böhmischen Heiches bald wieder auf 109,000 Mann verstärft wurde, ein Leichtes gewesen, während dieser Zeit, bei vierfacher Ueberlegenheit, diesen schwachen Schutz der Hauptstadt überzurennen und Baris für sich zu erobern, welches allem Kamps Napoleon's mit Blücher ein Ende gemacht haben würde. Wenn aber Fürst Schwarzenberg es vorzog, lieber zuerst die Streitkraft des französischen Imperators zu vernichten, so konnte er 40,000 Mann den französischen Marschällen gegenüber stehen lassen und mit beinahe 70,000 Mann Napoleon in den Kücken marschiren. Dieser, von 170,000 Mann umfaßt, wurde dann zermalmt und der Krieg war zu Ende.

zur Zeit ber Schlacht bei Bar-sur-Aube hatte die Macht ber Marschälle nur 28,000 Mann betragen.

Fürst Schwarzenberg that weder das Eine, noch das Andere. In tieffter Ruhe verlegte er nach ber fiegreichen Schlacht von Bar-fur-Aube seine Truppen in Cantonirungsquartiere. Darauf rudte er mit den Corps Kronpring von Burtemberg, Gullai, Wrede und Wittgenstein zwar bis in die Nabe der Seine vor, ließ diese Corps jedoch auch dort Cantonirungs-quartiere beziehen und nur die äußersten Vortruppen kamen an ben Feind. Ueberhaupt breitete er fich fo fehr aus, daß an eine ernstliche Unternehmung nicht gedacht werden konnte, benn während der äußerste linke Flügel bis an die Loire ftreifte, reichte der rechte bis über Arcis-fur-Aube binaus. Er nahm die Stellung wieder ein, die er Mitte Februar inne gehabt, nur mit bem Unterschiede, daß die Garden und Referven unter Barclay noch weiter rudwarts um Chaumont cantonirten, während fie damals doch wenigstens in und um Tropes standen. In diefer blieb er, bis die Wiederfebr Napoleon's ihn gwang, fich zur Wehr zur feten.

Niemand wird nach dem Bisherigen den Fürsten Schwarzenberg für einen Feldherrn in der vollen Bedeutung des Worts halten. Wenn aber von ihm auch keine entschlossene That irgend einer Art erwartet werden konnte, so war doch sein jetiges Versahren so sehr unter der geringsten Fähigkeit, daß es unmöglich ist, hier von einem Mangel an Sinsickt oder Thatkraft zu reden. Sein Versahren war ihm von der österreichischen Politik vorgeschrieben. Wenn wir dies als gewiß annehmen, so müssen wir uns wundern, daß auch nach dem Vertrage von Chaumont am 1. März\*) Desterreich noch immer die schonende Politik gegen Napoleon sortsetzte, große kriegerische Kräfte ohne Verwendung ließ und seinen militairischen Ruf auss Spiel setzte. Es kann nur geschehen sein, damit die russische preußische Parthei außer Stande wäre, seine

Entthronung durchzusetzen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe ben Abschnitt: Der Congreß von Chatillon.

\*\*) Die öfterreichischen Schriften schwanken barin, ob Fürst Schwarzenberg selbstständig gewesen oder nicht. Während die Viographie von Radesth das Lestere zugiebt, will Thielen das Erstere glauben machen. Thielen stütt sich dabei auf eine Antwort des Fürsten Schwarzenberg an den Kaiser Alexander, der ihn rastlos zum Handeln aufgesordert und so etwas hatte einsließen lassen, daß der Oberseldherr disher nicht selbstständig in seinen Beschlüssen gewesen. Die Stelle lautet: "Riesmals, Ew. Majestät, war ich gebunden, ich habe immer in Folge strategischer Combinationen gehandelt; ich glaube, gut manövrirt zu haben . . . . "— als wenn dies ein Beweis wäre.

Dabei mußte sich benn Desterreich gegen die Coalition wegen seiner Unthätigkeit entschuldigen, und es ist interessant, was Fürst Schwarzenberg für naive Gründe vorbrachte. Als wesent-liches Hinderniß der Fortführung von Unternehmungen führte der Oberfeldberr ben Mangel an Lebensmitteln an; ein folder mußte aber nothwendig entstehen, wenn ein so zahlreiches Seer immer an einem Orte blieb; er hörte jedoch fogleich auf, wenn man vorwarts brang. Dann follte Mangel an Nadrichten über bie Buftande beim ichlefischen Beer die weiteren Bewegungen verhindert haben; natürlich aber mußte man im Allgemeinen wohl ohne diese Kenntniß sein, da man sich 20 bis 24 deutsche Meilen von Blücher entsernt hielt; man konnte dieselbe jedoch sogleich erhalten, wenn man vorrückte und in Berbindung mit Blücher handelte. Gin fernerer Grund fonnte auf den ersten Blid eber stichhaltig erscheinen. Schwarzenberg behauptete: bas böhmische und das Sudheer gegen Lyon hatten allein in den ersten Tagen des März zusammen gegen 50,000 Kranke gehabt; aber diese Krankheiten, wenn ihre Zahl wirklich so groß war, waren mehr aus übertriebener Rube, als aus Ueberfluß an Strapazen entstanden, denn Ruhe nach gehabten Unstrengungen, obenein im Winter, bei mangelnder Bequemlickfeit und Pflege, erzeugt immer mehr Kranke, wo hingegen fortgefette Bewegung ftets gunftig auf den Gefundheitsauftand einwirkt. Endlich follte noch der bewaffnete Aufstand der Ginwohner den Zufuhren so schädlich sein, daß die Schlagfertigkeit der Truppen dadurch gehemmt würde; als wenn man nicht Truppen genug gehabt hätte, diefe Bufuhren gu beschützen. Ueberhaupt aber konnte der Aufstand der Einwohner nur gerade dadurch gefährlich werden, daß man den Krieg verlängerte und die Cinwohner durch die fortgesetzten nothwendigen Gräuel zur Verzweiflung brachte. \*)

Wir geben zum Verständniß bes Folgenden im Allgemeinen bie gegenseitigen Bewegungen Schwarzenberg's und Macdonald's

bis jum Wiedereintreffen Napoleon's:

Am 27. Februar war die Schlacht bei Bar-fur-Aube gewesen. An eben dem Tage früh war Napoleon Blücher

<sup>\*)</sup> Auch Thielen von S. 180 u. fg. und an mehreren Orten erschöpft sich in derselben Art in Entschuldigungen. Er giebt zu, Schwarzenberg konnte eine Schlacht liesern (S. 184), er gewann sie wahrsicheinlich, — sie konnte aber auch verloren gehen (bei einer mehr als dreisachen Nebermacht??); wie schrecklich dann!! bemerkt er, die Dauptzarmee geschlagen, die verbündeten Monarchen über den Rhein gesdrängt!!!

nachgerückt. Davon mußte Fürst Schwarzenberg also gleich Nachricht erhalten; aber erst am 4. März wurde Tropes besett, das Weitervordringen hatte keine Gile. Wiederum bielt es Marschall Macdonald zu gefährlich, nach einer verlornen Schlacht fich bem Stoß so gewaltiger Streitfrafte auszuseten, und goa fich langfam hinter die Seine gurud, wohin ihm ebenfalls fo langsam die Vortruppen Schwarzenberg's folgten und wobei es einige kleine Gefechte gab. Erft am 10. Marg legte bann Kürst Schwarzenberg den verbündeten Monarchen zu Chaumont einen Entwurf zu einer Unternehmung vor, der jedoch auf Boraussekungen gebaut war, welche nicht eriftirten. Die Monarchen genehmigten biefen Entwurf und wünschten nur, daß die Ausführung keinen Aufschub erleide. Es ging dann die Nachricht von dem Siege bei Laon ein und Kürst Schwarzenberg wollte nun, wie es schien, wirklich etwas thun, wozu er bom Raiser Alexander unaufhörlich gedrängt wurde. Es erfolgten aber nur ichwache Demonstrationen über die Seine und kleine Gefechte bei Sezanne, Billenore und Provins am 14. März und ein paar bergleichen an der Seine bei Nogent und Lechelle am 15. März, so wie die nie fehlenden Ausfundungen. In Folge biefer verschiedenen Herumfühlungen Schwarzenberg's fand sich bann Marschall Macdonald bewogen, seine Corps in der Nacht bom 15. jum 16. März bei Provins zu concentriren, um einen entschlossenern Widerstand zu leisten. Als nun aber in eben berfelben Nacht die Nachricht von der Niederlage St. Brieft's bei Rheims im großen Hauptquartier einging, gab Fürst Schwarzenberg sogleich alle Angriffsbewegungen auf, fehrte mit allen feinen Corps um und bezeichnete 12 deutsche Meilen ruchwarts eine Stellung am rechten Ufer ber Aube bei Trannes, zwischen Brienne und Bar-fur-Aube, dieselbe, welche Blücher vor der Schlacht von La Rothiere genommen, wo er eine Schlacht annehmen wollte. Noch war aber Navoleon nicht da. Fürst Schwarzenberg fürchtete nur, daß er ehestens auf ihn fallen würde: barum schien es ihm boch wieder zu viel, so spornstreichs ohne Nöthigung eine so große Strede zurückzumarschiren, und er ließ seine Corps noch vorläufig an der Seine bei Nogent und an der Aube bei Blancy, Arcis 2c. Dann wurde er wieber sehr unschlüffig, er gab am 16. März nicht mehr als brei Dispositionen aus und seine Truppen marschirten bin und ber. Es follte endlich boch bei einer Stellung bei Trannes bleiben. wohin auch die Garben und Reserven aus Chaumont dirigirt wurden. Die Ursache davon war, daß Napoleon Châlons befett hatte und Fürst Schwarzenberg fürchtete, im Ruden angegriffen zu werben. Um 17. wurden starke Auskundungen gegen Châlons vorgesandt. Das Schlimmste war: das verbüns bete Heer befand sich noch auf weite Strecken zerstreuet und

Napoleon war bereits in vollem Anmarsch.\*)

Fürst Schwarzenberg war am 18. Marz in seinem Sauptquartier Arcis fur Aube in der veinlichsten Ungewißheit. wozu er sich endaültig entschließen sollte, als der Kaiser Alexander Abends 6 Uhr bei ihm eintraf, in der Absicht, ihn zu möglichster Thätigkeit anzuspornen. Er fand ben Oberfeldherrn, an einer schweren Erfältung leibend, an sein Lager gefesselt und keines= weges in zuversichtlicher Stimmung. Sollte er doch in dieser schlechten förperlichen Verfassung allein ohne Blücher den Kampf mit dem verzweifelten Imperator bestehen! Kaiser Alexander erwarb sich bier das große Verdienst, wenigstens so viel zu bewirken, daß das heer zwischen Tropes, Arcis fur Aube und Lesmont zusammengezogen wurde. Es fam hiernach das Corps von Brede nach Arcis, die Corps Chulai, Kronpring von Würtemberg und Wittgenstein, von der Seine zurückmarschirend, nach Tropes, um den 20. März weiter rückwärts nach Bendveubres zu rücken, und die Garben und Reserven unter Barclab wurden bis Brienne und Lesmont vorgezogen. So wurde es möglich, für ben 20. März beinabe bas ganze Beer zusammen zu haben; es mußte sich dann ergeben, wo und wie man Napoleon entgegentreten konnte. Noch immer war eine Stellung auf den Höhen von Trannes beabsichtigt, doch dachte Fürst Schwarzenberg auch baran, noch weiter zurudzugehen und bei Bar-fur-Aube zu schlagen. \*\*)

Bir haben den Kaiser Napoleon verlassen, als er am 17. März mit nur 16,000 Mann von Rheims nach Epernah rücke, um wieder das böhmische Heer anzugreisen. Nachdem er sich so lange mit Blücher herumgeschlagen, mochte er wohl glauben, bei großer Schnelligkeit so viel Zeit zu haben, um gegen Schwarzenberg allein, ohne Hinzukommen Blücher's, zu kämpfen. Wenn es ihm gelang, dem böhmischen Heere namhafte Berluste herbeizubringen, so mußte dies auf das Hauptquartier

<sup>\*)</sup> Thielen füllt diese Unthätigkeit mit endlosen Dispositionen und Details aus.

<sup>\*\*)</sup> Thielen übergeht diese Zustände und beschränkt sich nur auf einzelne Abwehr gegen das russische, allerdings sehr unzuberlässige Werk von Danisewski. Er verzichtet in seinem Werk überhaupt auf alle Kristik über Personen, Zustände, Operationen, Politik 2c. So erfährt man dem nirgends die seitenden Ursachen 2c. Das Werk über 1814 von von Grolmann-Damit scheint er nicht gekannt zu haben.

ber Monarchen nothwendig einen gewichtigen Eindruck hervorbringen. Mit Schwarzenberg ließ sich ohnehin viel leichter Krieg führen, als mit Blücher. Wenn dadurch der Feldzug nur in Etwas in die Länge gezogen wurde, so war schon viel gewonnen. Auf der Seite gegen Schwarzenberg hatte Napoleon jetzt auch seine besten, durch Kämpse nicht erschütterten Kräfte. Anderntheils, wenn er die Zustände im schlessischen Haupt eine mal gegen Blücher gezogen wäre, da dieser doch sein Haupt-

gegner war. Napoleon war am 18. März schon in Fere Champenoise und Marschall Reb, welcher St. Brieft nach Chalons gefolgt war und diese Stadt besett hatte, von bier vormarschirend, mit dem Kaifer in gleicher Sohe bei Sommefous. Allen Berstärkungen war die Richtung auf Fere Champenvise angewiesen. Es war die Absicht Napoleon's, wo möglich den Rucken Schwargenberg's ju faffen, ruckfichtslos in beffen Geerfaulen einzufallen, einzelne Corps aufzureiben, das Ganze in Berwirrung ju bringen; allein er hatte vorerft noch feine Renntniß von ber Stellung feines Gegners und wollte fich biefe erst verschaffen. Un bem Mangel Diefer Kenntniß, welche bei seinem schnellen Marsche erflärlich ift, scheiterte nachber sein Blan. Die Nachrichten. welche er von seinem Marschall Macdonald erhielt, gaben an, daß berfelbe von dem gangen bohmischen Beere gegen Paris gedrängt werde, was nur in febr untergeordneter Art gegründet Da nun Macdonald seine Streitkräfte bei Brovins qufammengezogen hatte, um bem vermeintlichen Andrange Schwarzenberg's zu wehren, fo mußte das verbundete Scer größtentheils Die Seine bei Bont, Nogent, Bray paffirt haben, was auch anbere Nachrichten zu bestätigen schienen. In Folge dieser unrichtigen Boraussetzung hoffte ber Raifer bestimmt, im Rücken des bohmischen Beeres anzukommen, und glaubte am besten zu handeln, wenn er bei Plancy und Arcis über die Aube fette, und fich bes Uebergangs über die Seine bei Mern bemachtigte, weil ber Besitz der Uebergänge über diese Flüsse — vermeintlich im Rucken des Feindes — ihm Halt gab und ihn befähigte, sich nach Umständen auf den einen oder den andern Theil des Reindes zu werfen. Er befahl daher dem Reiter : General Sebastiani, ber an die Stelle des in der Schlacht bei Craonne verwundeten Generals Grouchy getreten war, den 19. März bei Planch über die Aube zu feten und mit der ihm übergebenen Reiterei Alles überzurennen, was er vom Feinde treffen werde. Sebastiani traf bei Blanch auf die Kosaken Raisarof's.

warf fie nach tapferem Widerstande, und da fie fich zur Berwunderung nicht etwa nach Nogent, sondern nach Arcis gurudgezogen, so verfolgte er fie bis auf den halben Weg babin. Mit einem andern Theil der Reiterei, gefolgt von der Divifion Friant der alten Garde, ging der Kaifer felbst am 19. bei Plancy über die Aube und brang gegen Mern bor. Er ftieß hier auf Truppen vom Corps des Kronprinzen von Bürtemberg, griff fie auf das Heftigste an und trieb fie nach der gabeften Gegenwehr über die Seine-Brücke, die jene aber noch Zeit fan-den zu zerstören. Wenn nun auch dadurch dem Fußvolk vorerst Schranken gesetzt waren, so gelang es doch der fran-zösischen Reiterei, in der Nacht über die Seine zu kommen. Sie breitete sich hier nach mehreren Richtungen aus und erhielt die Nachrichten, welche Napoleon aufflärten. Unter anderm aber fand fie Gelegenheit, bei Chatres ben Lontontrain bes Wittgenftein'schen Corps - einen werthvollen Fang! - wegzunehmen, der im Rückmarsch von Bont nach Tropes begriffen war. — Das Corps von Neh hatte ber Kaifer auf Arcis gewiesen, ber Marschall hatte bier keinen Feind angetroffen, er war daber ebenfalls nach Blanch abmarschirt und gegen Abend unweit davon angefommen.

Napoleon war nun zwar im Besit beider Uebergänge, aber nachdem er sich nun nach mehreren Richtungen aufgeklärt, mußte er die höchst unangenehme Entdeckung machen, daß er sich in Rücksicht des Ausenthalts des Feindes gänzlich geirrt habe. Dieser war nicht im Drängen seines Marschalls Macdonald nach Paris begriffen, sondern war in vollem Rückmarsch von den Seine-Uebergängen nach Tropes. Der Feind war also school vor seiner Front vorübermarschirt. Er hatte in seiner Umgehung nicht weit genug zurückgegriffen, einen Sieb in die Luft vollsührt und eine Zeit versäumt, die in seiner Lage nicht mehr einzubringen war. — Daß das Corps von Wrede bei oder rückmärts von Arcis und die Garden und Reserven von Barclay bei Lesmont standen, scheint er nicht gewußt zu haben.

Wiewohl nun die Hauptabsicht, den Rücken Schwarzenberg's zu fassen, versehlt war, so war wenigstens das Eine klar: Schwarzenberg zog sich bei Napoleon's Annäherung in aller Eile zurück. Der Kaiser glaubte, daß dies auch noch weiter geschehen würde, was freilich oftmals eingetroffen war, dies eine Mal aber zum Unglück für ihn nicht erfolgte. Sogleich beschloß er, an beiden Ufern der Aube aufwärts zu marschiren, südlich von Arcis vorzudringen, mit aller Macht auf die rücksmarschirenden Säulen Schwarzenberg's zu fallen und diesem gar

nicht zu einer etwa noch beabsichtigten Aufstellung Zeit zu lassen. Die Reiterei von Sebastiani mußte auf dem linken (füdlichen) User der Aube nach Arcis marschiren. Mit der Division Friant ging der Kaiser bei Planch auf das rechte User der Aube zurück und setzte am frühen Morgen des 20. März sein gesammtes Fußvolk auf diesem User nach Arcis in Marsch. Bei dieser großen Hast, das Verlorne einzubringen, entsernte er sich aber von der Macht Macdonald's, die um ein Beträchtliches stärker war als die seinige, und verzichtete dadurch beim Zusammentressen mit dem Feinde in einer Schlacht fast auf eine Ver-

einigung mit berselben.

Wir bemerkten, daß Fürst Schwarzenberg noch fehr unschlüffig war, wo er eine Schlacht annehmen follte, und daß er schon den Gedanken hatte, allenfalls bis Bar-fur-Aube gurudzugehen. Da er jedoch die Aussicht hatte, am 20. März sein ganges heer zu vereinigen, so fam er wieder davon ab und faßte den muthigeren Plan, den Kampf mit seinem Gegner weiter vorwärts aufzunehmen, und zwar indem er sich hinter ber Aube und Boire aufstellte. Da nun Napoleon am 19. nirgends einen ernsten Angriff versucht batte und Schwarzenberg mit Grund annehmen konnte, daß er am 20. noch nicht mit dem Marschall Macdonald vereinigt sein konnte, so ging er auch von diesem Entschluß wieder ab, und faßte am 19. Abends 9 Uhr einen noch muthigeren, ben muthigsten seines Lebens, nämlich am 20. mit feinem vereinigten Beere bem gefürchteten Imperator entgegenzugehen und ihn felbst anzugreifen. Obgleich er wenigstens dreimal so stark war als sein Gegner, so war, wie wir ihn bisher kennen gelernt, dieser Entschluß doch etwas Außerordentliches und das Böchste, dessen sein Charafter fähig war. Das glorreiche Beispiel seines Collegen Blücher, die peinigenden Vorwürfe des Kaifers Alexander, die Verantwortlichfeit gegen die coalifirten Machte nach Erneuerung des Bündnisses im Bertrage von Chaumont, sein eigener friegerischer Ruf und die gunstige Gelegenheit: dies Alles zusammengenommen scheint ihn aufgefordert zu haben, für diesmal etwas zu wagen. Da sich die Monarchen in Tropes befanden und er drei ein halb Meilen davon sein Hauptquartier in Pougy unweit Lesmont hatte, so scheint er den Plan diesmal auch felbstständig gefaßt zu haben; jedoch brachte er ihn nach seiner Art erst nach vielen wiederholten Unfagen und Beränderungen zu einer festen Gestalt, indem er am 19. drei Dispositionen ausgab, benen am 20. Morgens die vierte folgte. Mit bem Entschluß jum Angriff und zur Schlacht hatte sich aber auch die Kraft bes Fürsten gleichsam erschöpft; die Ausführung war nur matt, und aus einer Vernichtungsschlacht, die sie hätte werden können, wurde nur ein Nachhutsgesecht.\*)

## Schlacht bei Arcie fur = Aube am 20. und 21. Marg.

Die sanft wellenförmige, im Ganzen wasserarme Gegend zwischen Tropes, Arcis und Lesmont ist wegen des noch vorherrschenden Kreidebodens nur spärlich angebaut. Nur ein Wässerchen durchschneidet diesen Landstrich in der Richtung nach Nordwest, der Barbuisse-Bach, der unterhalb Arcis in die Aube fällt; an demselben, so wie an der Aube sindet sich dann stärkerer Andau in ziemlich zahlreichen Dörfern. Dieser Bach, welcher doch so sumpsige User hatte, daß der Uebergang beinahe nur auf die vorhandenen Brücken beschränkt war, durchschnitt die Schlachtvordnung, welche Fürst Schwarzenderg einnehmen wollte. Die Aube ist bald diese, bald jenseits von morastigen Usern desgleitet, an manchen Stellen mit Baumgruppen und Gebüschen besetzt, auch hier und da in Nebenarme getheilt. Das Corps von Wrede\*\*) stand schon am 19. März südlich von Arcis und

<sup>\*)</sup> Thielen, der den Fürsten Schwarzenberg als Feldherrn in eine Reihe mit Napoleon zu stellen versucht, wie er denn bemerkt, ein Feldherr, der es ist (Napoleon), werde nur durch seines Gleichen (Schwarzenberg) geschlagen; der da rühmt: nur durch das "Genie" des Oberseldherrn Schwarzenberg sei die Entscheidung und der Friede sür ganz Europa herbeigesührt (S. 133), seine Uederlegenheit als Feldherr habe Blücher's auf Schwarzenberg bei einem Feste als Beweis dienen soll), und der Kaiser Alexander habe ihm 1814 in Wien das Compliment gemacht, daß die Verdündeten, nächst Gott, ihm ihre Ersolge zu danken hätten — Thielen wagt hier bei Gelegenheit der Schlacht bei Arcis (S. 294 Anmert.) die unendlich naive Behauptung: "es sei die Frage, wo F.-M. Schwarzenberg sich als größerer Feldherr gezeigt, als er die Schlacht bei Arcis lieferte (wozu er bei mehr als dreisacher Uedermacht nach ungeheurer Schwächung Napoleon's von den Monarchen und nach dem Beispiel Blücher's gedrängt wurde), oder als er sien Verlücht Schlacht Ende Februar bei Trohes dem Kaiser Naposleon berweigerte," d. h. als er da, wo er den Krieg mit einem großen Schlage über den dreimal schwächeren Gegner beendigen konnte, zurückwich. Solche Behauptungen machen denn freilich jeden Commentar überstässig.

<sup>\*\*)</sup> General Wrebe war für die Schlacht von La Rothière von seinem Monarchen zum General-Feldmarschall ernannt worden.

rechts bes Barbuiffe=Bachs, die Garden und Referben hatten von Bough nur eine Meile, um fich am 20. an Brebe heranzuziehen. Diese Heerkörper, wozu noch bas Kosaken-Corps bon Kaisarof kam, sollten rechts bes Barbuiffe-Bachs bis zur Aube Blat nehmen. Die Corps bes Kronpringen von Burtemberg, von Gyulai und von Wittgenftein, jest Rajewsfi\*), jufammen unter dem Oberbefehl bes Kronpringen von Bürtemberg, waren am vorigen Tage (ven 19.) bei Tropes angekommen. Sie sollten am 20. früh von hier in nördlicher Richtung marschiren und links des Barbuisse-Bachs sich in Schlachtordnung stellen. Da bie Corps bes Kronpringen nur zwei und eine halbe Meile und weniger bis zu ihrer Stellung hatten, so wurde darauf gerechnet, da fie um Mittag oder bald nach Mittag daselbst ein-

treffen würden.

Fürst Schwarzenberg stellte die Truppen, welche rechts bes Barbuiffe Bachs Blat nehmen follten, auf bem fanften Sobenjug breiviertel bis eine Meile sublich von Arcis in Schlachtordnung. Auf den linken Flügel, der bis an den Barbuiffe-Bach anstieß, fam das Rosafen-Corps von Raifarof, 3000 Pferde; bann folgte rechts bas ftarte Corps von Brebe, welches mit dem rechten Flügel an die Aube ftieß. hinter dem Corps von Wrede nahmen die Garben und Referven unter Barclay in zweiter Linie und als Referbe Stellung. Die Truppen in erster Linie unter Kaisarof und Wrede betrugen 30,000 Mann und ebensoviel die Garben und Grenadiere unter Barclay, fo bag allein am rechten Ufer bes Barbuiffe Bachs 60,000 Mann, worunter nicht weniger als 14,000 Reiter, zur Schlacht verwandt werben fonnten. Um Mittag waren die Aufstellungen beendigt. Der Oberfelbherr, wieber genesen, der König von Breugen und ber Kaifer bon Rufland waren bei ben Truppen eingetroffen. ber Kronpring von Bürtemberg im Unmarich war, fo glaubte Fürst Schwarzenberg ben Augenblid gekommen, um jum Angriff übergehen zu können; er ließ das Zeichen durch eine Rauchwolke und durch drei Kanonenschusse geben, worauf sich Die Bortruppen ber erften Linie gegen Arcis in Bewegung setten.

Frangösischerseits war die Reiterei von Sebastiani um

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant Rajewsti, bisher Befehlshaber bes ruffischen Grenabier:Corps bei ben Referben, hatte an ber Stelle bes mahricheinlich erfrantten Wittgenstein bas Commando von beffen Corps erhalten. Da General Rajewsti bas Corps bis jur Beenbigung bes Felbzuges führt, so werben wir es von nun an mit seinem Ramen bezeichnen.

10 Uhr bei Arcis angekommen und hatte sich zu beiden Seiten der Chausse nach Tropes aufgestellt, Auskundungstrupps weiter vorsendend. Sin anderer Theil französischer Reiterei, der den Pontontrain des Bittgenstein'schen Sorps als stolze Trophäe mit sich führte, war von Mern um diese Zeit noch nicht zurück. Das französische Fußvolk, am nördlichen User die Aube auswärts marschirend, erreichte mit der Spitze ebenfalls um 10 Uhr Arcis, ging durch und stellte sich in geringer Entsernung von der Stadt zu beiden Seiten der Chausse nach Tropes auf, mit dem linken Flügel an das Dorf Grand-Torch und die Niederung der Aube gelehnt. Es war zuerst nur das Corps von Neh (zwei Divisionen der jungen Garde), welches vom Fußvolk diese vorläusige Stellung nahm. Die Division Friant der alten Garde war noch zurück. Neh und Sebastiani konnten zusammen kaum 8000 Mann stark sein. Diese geringe Macht war es, gegen welche sich Fürst Schwarzenberg in Bewegung gesett hatte.

Der Kaiser Napoleon langte um 1 Uhr in Arcis an. Er ließ sogleich den Marschall Neh und den General Sebastiani vor sich bescheiden, um von ihnen das Nähere über den Stand der Berhältnisse zu ersahren. Beide Heerführer waren der Ansicht, daß das ganze Heer Schwarzenberg's gegen Arcis im Ansmarsche sei. Der Kaiser dagegen blied dabei, Schwarzenberg setze den begonnenen Rüczug fort und mache nur Aufstellungen, um diesen zu verbergen. In dieser Ansicht wurde er noch durch den unrichtigen Rapport eines seiner Ordonnanz-Offiziere bestärkt. Er beschloß, in der eingenommenen Stellung zu bleiben und die Ankunft der Garde-Division Friant, so wie die des Corps von Dudinot zu erwarten, welches letztere allein vom Heere Macdo-

nald's am heutigen Tage noch eintreffen konnte.

Obgleich General Sebastiani sich volksommen überzeugt hatte, daß das Heer Schwarzenberg's sich zu einem Angriff vorbereite, so schwieg er, weil sein Kaiser mit Bestigkeit es anders wollte, und er und Marschall Neh verfügten sich zu ihren Truppen. Kaum aber war Sebastiani bei seiner Reiterei auf dem rechten Flügel angekommen, als er mit verhängtem Zügel zum Kaiser nach Arcis zurücksprengte, um ihm zu melben, es sei kein Augenblick zu verlieren, die Verbündeten rückten zum Angriff, vor. Aber auch diese bestimmte Versicherung konnte Rapoledn nicht bewegen, dem furchtbaren Stoße auszuweichen, der sein häuslein zermalmen mußte. Er blieb, obgleich die Division Friant sich der Stadt erst nahte und seine Reis

terei nur durch eine hinzugekommene Brigade verstärkt wor-

ben war.

Das Gefecht eröffnete sich für die Franzosen sehr unglück-Bei dem Borgehen der ersten Linie war das Rosaken-Corps des linken Alugels unter Kaisarof der frangofischen Reiterei am meisten nabe gekommen. General Raifarof glaubte den Augenblick jum Ginhauen fehr gunftig und hoffte, dabei bedeutendes feindliches Geschütz der reitenden Artillerie wegzunehmen. Er ließ eine fräftige Attale ausführen, nahm wirklich 4 Geschütze und stürzte sich mit Macht auf die französische Reiterei, die er zurücktrieb. Nun war die Reiterei vom Corps Brede unter dem General Frimont ebenfalls auf dem linken Mlügel, den Rosaken Raifarof's benachbart, aufgestellt gewesen. Mis biefe fah, daß bie Rosaten gur Attate vorgingen, nahm fie ebenfalls daran Theil und ganze Wolfen von Geschwadern jagten auf Sebastiani's Reiterei los. Deffen gange erste Linie wurde geworfen. Diese stürzte auf die zweite und die ganze Reiterei wandte sich zur Flucht auf Arcis. Reiter-Abtheilungen sprengten in wilbem Lauf bereits über die Brücke ber Aube. Beftürzung verbreitete fich auch beim Jugvolf. Es war ein Moment, der für das Geschick Napoleon's hatte entscheidend merden fönnen.

Der Raiser erkannte den gefährlichen Augenblick und schritt sogleich ein; es bedurfte aber des ganzen gewaltigen Eindrucks, den seine Person den Franzosen stets eingeflößt hat, um bie Gefahr abzuwenden. Mit gezogenem Degen warf er fich den Flüchtigen an der Brücke entgegen und mit jenem flammensprühenden Auge herrschte er ihnen zu: wer will eher über die Brude, als ich!? Die Flüchtigen ftutten, wurden von Scham ergriffen und sammelten fich wieder. Bum Glud war jett bie Division Friant der alten Garde gang nahe heran und ging in beschleunigten Schritten über Die Brude, um jenfeits ober vorwarts ber Stadt bie angewiesene Stellung einzunehmen. Mit gewaltigem Ernste wies ber Raifer Die erschrockenen Gemüther gur Faffung und zum Bertrauen zurud. Gefchut von der Garde wurde ichleunigst vorgebracht und auf die verbundete Reiterei ein heftiges Kartatichfeuer eröffnet. Unter dem Schutz biefer Artillerie und der herbeieilenden Division Friant ordnete sich die Reiterei von Sebaftiani wieder. Die verbündete Reiterei wurde gurudgetrieben und die frangösische ging so weit vor, daß sie wieder den rechten Flügel bildete, der fich jett bis jum Dorf Billette ausdehnte, fo daß die frangöfische Schlachtordnung bon Grand-Torcy bis Billette etwa eine halbe Meile einnahm.

Bährend die verbündete Reiterei diese Attaken unternommen hatte, war das Fußvolf von Wrede in zwei Treffen gegen das Centrum und den linken Klügel der Frangofen vorgerückt. In Kanonenschuftweite angekommen, war ein gegenseitiges sehr heftiges Geschützfeuer eröffnet worden. Es lag im Blane Schwarzenberg's, den linken französischen Flügel bei Grand-Torch zu überwältigen, gegen Arcis vorzudringen, sich der Brücke über die Aube zu bemächtigen und dadurch bas ganze französische Heer abzuschneiden. Dieser Plan war sehr gut, aber er hätte durch hinlängliche Kräfte ausgeführt und unterstützt werden muffen. Statt beffen wurde die öfterreichische Brigade Bolfmann bazu verwandt, bas Dorf Grand-Torch wegzunehmen. Mit sehr anerkennenswerther Tapferkeit nahm diese Brigade wirklich das Dorf weg und versuchte sogar weiter gegen die Stadt vorzudringen, welche von dem Dorfe etwa 2000 Schritt entfernt liegt. Marschall Ney, der französischerseits auf diesem Flügel befehligte, wandte alle Macht an, um fich des wichtigen Dorfes, des Stütpunkts des linken Flügels, wieder zu bemächtigen. Es gelang ihm, einen Theil wieder zu crobern, aber alle weiteren Versuche scheiterten an ber außer-ordentlichen Zähigkeit und Tapferkeit des Generals Volkmann. Drei ganze Stunden währte ber Kampf, ohne daß es der Tapferkeit und Erfahrung Ney's gelingen wollte, nach wechselnden Erfolgen weiter vorzukommen. Es war bereits fünf Uhr und noch immer hielt der entschlossene öfterreichische Brigade-General das Dorf.

Da entschloß sich F.-M. Wrede, die bairische Division Rechberg und von der bairischen Division Lamotte die Brigade Habermann der Brigade Volkmann zu Hülfe zu senden. Um diese Zeit hatte aber auch der Kaiser Napoleon die Angelegensheit des rechten Flügels wieder hergestellt und war jest nach dem linken geeilt. Ueberall wo Gesahr war, suchte er sie auf, und er besand sich nicht selten im dichtesten Rugelregen. Sine Granate siel zu seinen Füßen nieder und platte. Er verschwand in einer Wolke von Rauch und Staub; wer es sah, hielt ihn für verloren, und allerdings wäre dann alles mit einem Male zu Ende gewesen; allein, obgleich mit dem Pferde gestürzt, erhob er sich, warf sich auf ein anderes Pferd und setze den Besehl fort. Mit neuen Verstärkungen wurde das Dorf Grandzort wieder erobert und französischerseits behauptet.

Es ware von Seiten des Fürsten Schwarzenberg noch immer möglich gewesen, durch Borrücken seiner Reserven den Bests von Grand-Torch zu erzwingen und sich auch des Aube-

Neberganges bei Arcis zu versichern, ba aber auch jetzt noch nicht die Corps des Kronprinzen von Würtemberg heran waren, so wollte er sich nicht dazu entschließen, sondern erst bestimmte

Nachricht von ihrem Herannahen haben.

Der Kronpring hatte für nöthig gehalten, bas Corps von Spulai bei Tropes zurudzulaffen, und hatte fich nur mit seinem und bem Corps Raiewski (früher Wittgenstein) in Marsch gesett; wir wissen aber nicht, warum diese beiden Corps auch um 5 Uhr Abende noch nicht auf bem Schlachtfelbe angekommen waren. Der Kronpring felbst hatte sich an die Spite ber Reiterei der Corps, welche vielleicht 8000 Bferde ausmachten, gesetzt und war vorauf icon bei guter Zeit bei bem Dorfe Bremierfait links bes Barbuisse-Bache, etwa 3000 Schritt von der Chaussee von Mern nach Arcis, angekommen. Angeborne Kampfluft, scheint es, verleitete den Kronpringen, seine Augen auf Nebendinge zu richten. Er fab auf der Chaussee zwei frangosische Reiter-Regimenter der Garde, welche den erbeuteten Pontontrain von Méry nach Arcis escortirten, und konnte sich nicht enthalten, Jagd darauf zu machen. Bei dem unerwarteten Erscheinen der zahlreichen verbundeten Reiterei machten diese Regimenter Salt und schwenkten ein. Sie konnten aber nicht verhindern, daß fie fast ganglich umringt wurden, und nach aller Wahrscheinlichkeit waren fie verloren. Zum Glück für sie hatte General Sebastiani ihre große Noth erkannt und hatte ihnen eine Reiter Brigade entgegengefandt, wodurch bie Aufmerksamkeit der verbundeten Reiterei getheilt wurde. Mit großer Besonnenheit fehrten die beiden frangofischen Regimenter um und suchten eifrigst ihren Bontontrain zu retten. Der Kronprinz, aufgebracht barüber, daß ihm biefer Fang entgeben follte, folgte haftig auf ber Strage nach Mery, um boch noch die Beute ju erfassen; es gelang ihm aber nicht. Die Regimenter erlitten zwar ben herben Verluft von 400 Mann, refteten jedoch den Train bis auf drei Bontons und wurden bei Mern, wo die Berfolgung endete, durch Trupven von Macdonald aufgenommen.

Fürst Schwarzenberg hatte, wie wir ansührten, Bedenken gefunden, durch Daransetzen seiner Reserven den Sieg zu erzwingen, weil er erst Nachricht von dem Ankommen der Corps des Kronprinzen von Würtemberg auf seinem linken Flügel haben wollte. Er hatte aber auch noch ein anderes Bedenken. Es war die Nachricht eingegangen, daß, fast hinter seinem rechten Flügel, sich jenseits der Aube drei französische Reiter-Regimenter nehst etwas Fußvolk gezeigt hätten. Er wollte nun erst Gewisheit haben, ob dies nicht die Vortruppen eines ganzen

feindlichen Corps wären, beshalb ließ er eine ganze Reiter-Division der Garde über die Aube gehen, auch die Furten der Aube dahin sorgfältig bewachen. Als er nun hierüber durch eingegangene Meldungen beruhigt war und auch der Kronprinz von Würtemberg anzeigte, daß in der Richtung von Planch kein Feind zu sehen sei, gab er nunmehr den Befehl zum Borgehen der Garden und Reserven; es war aber bereits die Dämmerung eingebrochen, der wirkliche Angriff wurde bald aufgegeben und die Truppen nahmen rückgehend die Stellung wieder ein, die sie im Ansange der Schlacht gehabt hatten.

Auf dem linken Flügel war das Fußvolf der Corps Kronprinz von Würtemberg, Rajewski und Ghulai endlich gegen Abend bei Premierfait angekommen, nachdem in Tropes bloß eine Brigade zurückgeblieben. Einestheils war es zu spät, mit diesen Massen noch etwas zu unternehmen, anderntheils war der Oberbesehlshaber, der Kronprinz, nicht anwesend, sondern weit entsernt mit der Reiterei bei Mérh beschäftigt, von wo er erst spät Abends zurücksehrte. Das Fußvolk konnte daher nicht mehr zur Verwendung kommen und bezog ein Lager, wo es

eben stand.

Auf diese Beise hatten zuerst nur 8000 und dann 12 bis 14,000 Franzofen unter ihrem Kaifer gegen 60,000 Berbundete Stand gehalten und ihre Stellung behauptet! — ein Ergebniß, welches nur durch die hobe Autorität und den großen Namen Napoleon's, ber hier für 50,000 Mann galt, möglich geworben. Ja, bie frangösische Reiterei rachte noch ihre Niederlage im Anfange ber Schlacht. Roch um 9 Uhr Abends, wo General Sebaftiani etwa 2000 Reiter Berftarfung erhalten, befahl er einen Angriff auf die verbundete Reiterei. Durch die Dunkelheit begünstigt, naberte er sich dem linken Flügel, wo bas Rosafen-Corps Raisarof's stand, überraschte biefes böllig und warf es in großer Unordnung gurud. Darauf fiel er mit einem Theil bas Fugvolf von Wrebe auf beffen linkem Fligel an, brachte es in Berwirrung und nahm eine Batterie. Nur das Herbeieilen einer ruffischen Ruraffier-Divifion und einer preußifchen Garde-Escadron verscheuchte ihn wieder, ohne daß es ihm gelang, Trophäen mit sich zu nehmen. Der andere Theil, welcher die Kosaken Raisarof's geworfen, ritt noch mehrere Regimenter über ben Haufen, und es foftete Mühe, bie ungeftumen Bafte wieder los ju werden. Endlich aber fam fo viel Bulfe, bag biefe nun ihrerseits die Flucht ergreifen mußten, auch wurde ihnen alles genommene Geschüt wieder abgejagt. Dieser unerwartete Reiterangriff hatte doch viel Berwirrung hervorgebracht und blieb nicht ohne Ginfluß auf die Handlungs=

weise Schwarzenberg's.

Da er fich durch den starren Widerstand Navoleon's hatte imponiren laffen, ordnete er für den 21. März keinen Angriff an, sondern traf seine Anstalten so, als erwarte er, angegriffen zu werden. Demgemäß verstärfte er seine Schlachtordnung badurch, daß er sein ganzes heer zwischen dem Barbuisse Bach und der Aube aufzustellen befahl, welchen Raum bisher das Corps von Wrede allein eingenommen hatte. Dicht gedrängt famen auf benfelben nun 4 Corps: auf dem rechten Flügel bas von Wrede, dann follte das Corps von Rajewski, dann das von Guulai fommen und endlich das Corps des Kronpringen von Würtemberg den linken Flügel einnehmen, indem es sich mit dem äußersten linken Alugel an den Barbuisse-Bach an-Die drei linken Flügel-Corps sollten zu dem Ende erst ben Barbuiffe-Bach paffiren. In der Ausführung wurde die Bestimmung bes Oberfeldheren badurch geandert, daß bas Corps Rajewski den linken Flügel einnahm. Die Garden und Referben follten hinter ber Stellung vertheilt werden.

Mit Ausführung bieser neuen Anordnungen verging sast der ganze Bormittag des 21. März. Am meisten Zeit ersorderte der Uebergang der drei Corps Gyulai, Kronprinz von Würtemberg und Rajewski über den unbedeutenden Barbuisse-Bach. Obgleich zur Zeit des Aequinoctiums der Tag schon um 5 Uhr andricht, so wurde es mehr als 11 Uhr, ehe Alles beendigt war. Während dieser Zeit geschahen einige untergeordnete Angriffe und Gegenangriffe. Es wurde auch weiterhin kein allgemeiner Angriff besohlen, sondern erwartet, daß

dieser von feindlicher Seite geschehe.

Der Kaiser Napoleon hatte während der Nacht eine Division der jungen Garde Verstärkung erhalten. Von dem Heere Macdonald's hatte nur das Corps von Oudinot und das Reiter-Corps von St. Germain herankommen können. Diese, so wie noch einige andere Verstärkungen waren sogleich der Schlachtordnung eingereiht worden. Mit seltener Hartnäckigkeit blieb der Kaiser dabei, Fürst Schwarzenderg ziehe sich zurück und habe das gestrige Gesecht nur geliesert, um seinen Rückzug zu verbergen. Das gestrige Zurückgehen des Corps von Wrede nach der Schlacht in die Stellung auf dem Höhenzuge und eine eigene, aber ungenaue Auskundung am Morgen dieses Tages hatten ihn in dieser Ansicht bestärkt. Er besahl demnach nach 10 Uhr dem General Sebastiani, mit der gesammten Reiterei, jetzt zwischen 9 und 10,000 Pferden, vorzugehen und den Feind auf

vie Straße von Tropes zu werfen. Dem Marschall Ney befahl er, mit dem ganzen Fußvolk dieses Borgehen zu unterstützen. Das ganze Heer — auch nach den angekommenen Verstärkungen kaum 30,000 Mann stark — setzte sich in Bewegung, um ein

100,000 Mann ftarfes Beer ju überwältigen!

Die Schlachtordnung der Verbündeten war dis jetzt nicht sichtbar gewesen. Als nun die französische Reiterei den Höhenerand emporgesommen war, erblickte sie, so weit das Auge reichte, den ganzen Horizont mit dichten Massen des Feindes bedeckt, in der Verfassung, jeden Augenblick die Schlacht zu eröffnen.

Marschall Ney und General Sebastiani erkannten das höchst Gefährliche der Lage des französischen Heeres. Dieses konnte nur einen Angriff wagen, so lange die Theile des feindslichen Heeres noch nicht vereinigt waren; es würde aber die größte Tollheit gewesen sein, ein mehr als dreimal stärkeres dereinigtes und zur Schlacht gerüstetes Heer anzugreisen. Sie wagten gar nicht, ihre Massen zu entwickeln, sondern sandten nur Reiterei vor, um den Feind zu beschäftigen, und meldeten dem Kaiser, was sie gesehen. Auch jetzt noch glaubte dieser erst, als er sich mit eigenen Augen überzeugt, dann aber gab er den Besehl zum schleunigen Rückzuge, welcher um Mittag angetreten wurde.

Selten hat sich — nach dem Urtheil Kriegskundiger — ein heer in so kritischer Lage befunden, als jeht das französische: Stellung in freiem Felde mit der ganzen Macht, ohne eine Besetung von Arcis, ohne Anlehnung der Flügel; vor sich einen mehr als dreimal stärkeren Feind, zum augenblicklichen Angriff gerüstet, allein an Reiterei über 20,000 Pferde stark, hinter sich im Rücken einen Fluß und nur einen Uebergang. Ging Schwarzenberg mit allen Kräften vor, be-

mächtigte er sich über Grand-Torch des Uebergangs über die Aube, so fand schon hier der große Imperator sein Ziel.

Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Jest hatte er die Dreistigkeit, am hellen Mittage abzuziehen, und so wenig hatten Fürst Schwarzenberg und seine Generale des Acht, daß sie — immer in seierlicher Erwartung des Angriffs — erst nach zwei Stunden, zwischen zu werschleiern natürlich die Reisterei Stand gehalten hatte. Mit Erstaunen, aber freislich zu spät, bemerkte man endlich die französischen Seersäulen des Fußvolks, wie sie — weit entsernt — den jenseitigen Höhenzand nach der Straße von Bitry erstiegen. Nun erst, um

2 Uhr, befahl Fürst Schwarzenberg ein allgemeines Bordringen

in drei großen Beerfäulen.

Auf dem linken Aube-Ufer war frangösischerseits vorläufig nur die Reiterei von Sebaftiani geblieben, welche dann, ale ber Uebergang bes Seeres über die Aube geschehen war, ebenfalls auf einer eiligst unterhalb Arcis geschlagenen Brude überging, und das Corps von Dubinot, welchem der Kaifer die Nachhut übertragen hatte. Diefes Corps litt beträchtlich burch bas übermachtige Geschütz ber Berbundeten, welches nun fürchterlich gu brullen begann. Es gab bann heftige Rampfe um die Stadt und die Aube-Brücke, wobei viele Frangofen ertranken und etwa 800 gefangen wurden. Beide Gefechtstage hatten für die Frangofen einen Berluft von drei Kanonen und 4000 Mann jur Folge gehabt, wobei Napoleon noch fehr froh sein durfte, fich fo leichten Raufes aus einer ber gefährlichften Lagen gerettet zu feben.

Die Unternehmung Napoleon's gegen Schwarzenberg war gleichwohl verfehlt, Kriegsfundige behaupten, nicht ohne feine eigene Schuld; und in ber That wird nicht geläugnet werben fonnen, daß in feiner Sandlungsweise eine gewiffe leidenschaftliche Nebereilung vorherrschte. Mit so geringer Macht, als er bon Rheims mitbrachte, war nichts auszurichten; es ware durchaus nothwendig gewesen, daß er sich mit dem Heere Macdo-nalb's vereinigt hätte, und dieser Marschall hätte frühzeitig die nöthigen Befehle bazu erhalten muffen.

Nachdem Napoleon gegen Blücher eine Riederlage erlitten und gegen Schwarzenberg nichts hatte ausrichten können, war seine Lage verzweifelt. Gefdmacht an Streitfraften, ohne Soffnung, biefe erfeten ju konnen, zwischen zwei überftarten Feindesheeren eingepreßt, schien die Katastrophe seines Unterganges nicht mehr abgewehrt werden zu können.

Che wir indeß den letten Act des großen Drama's aufrollen, wird der geeignete Augenblid fein, in der Darlegung bes Friedenscongreffes von Chatillon das große Gemälde noch einmal mit feinen inneren Motiven vorzuführen.

## 12. Der Friedenscongreß 3n Chatillon.

Wir erinnern uns, daß Napoleon, als ihm die Verbunde= ten, am Rhein angelangt, burch ben Baron von St. Aignan das Anerbieten der Rheingranze machten und einen Friedenscongreß beantragten, sich zu einem Congreß bereit erklärt und als Ort der Unterhandlung Mannheim vorgeschlagen hatte. Als die Berbündeten darauf, ihr Anerbieten, über welches Napoleon fich nicht bestimmt erklärt hatte, zurücknehmend, einen Einbruch in Frankreich beschlossen und die Napoleon so feindfelige Frankfurter Erklärung vom 1. December erließen, konnte natürlich junachst feine Rede von einem Friedenscongresse fein; boch wurde, wie es gewöhnlich geschieht, ein solcher "diplomatisch" von beiden Theilen als im Allgemeinen wünschenswerth betrachtet und beshalb lau unterhandelt. Die Verbündeten. um jett die Sache hinzuziehen, lehnten ben Congregort Mannheim ab. Nach mehreren Unterhandlungen und nachdem die verbündeten Seere den Cinmarich in Frankreich fast vollbracht. General Bulow Solland ichon erobert hatte, brachte Fürst Metternich am 14. Januar Chatillon an der Seine in Burgund als Congresort in Vorschlag. Nachdem sich Napoleon anfangs gesträubt und vergebens versucht hatte, ben Kaiser Franz für sich zu gewinnen, willigte er Anfang Februar in die Eröffnung des Congresses zu Chatillon, und sein Minister bes Auswärtigen, Caulincourt, Bergog von Vicenza, Großstallmeister bon Frankreich, reifte dahin ab. Der Congreß fam fo zu Stande, benn auch Defterreich, Breugen, Rugland und England ließen ihre Bevollmächtigten babin abgeben.

Es ist bekannt, daß er keinen Frieden herbeiführte; es soll bier junachst gezeigt werden, daß eine Berständigung nicht mog-

lich war und der Congreß nothwendig scheitern mußte.

Es giebt Zustände zwischen Bölkern, Staaten, Partheien, wo deren gegenseitige Interessen und Ansprüche so diametral auseinandergehen, daß eine Ausgleichung unmöglich ist und daß daher die Gewalt eintreten muß, wo die stärkere Kraft die

schwächere zerstört. Dieser Fall war der gegenwärtige.

Napoleon seinerseits konnte keinen anderen Frieden einzehen, als der ihm wenigstens das Gebiet verbürgte, welches er, als er 1799 zum Consulat gelangte, von der Republik übernahm, und welches er als Kaifer seierlich mit einem Side gelobt hatte, zu erhalten. Auf diesem Gebiete ruhte das neuserrichtete französische Kaiferthum.

Wenn er dies Gebiet behielt, so blieb Frankreich mit 11,000 Quadratmeilen, mit den Granzen der Alben und bes Rheins, mit Nizza und Savoyen, mit den Festungen Strakburg, Landau, Mainz, Julich und Luxemburg, mit den belgischen Festungen und bem Safen von Antwerpen, welcher allein ein fleines Königthum aufwiegt, das mächtigste Reich bes Festlandes von Europa. Napoleon konnte bann ju den Frangofen fagen: ich bin durch beispiellofe Unfälle, aber doch nach einem glangenden Ruhme, auf die Granzen der Republik beschränkt worden; diese Gränzen aber habe ich durch meine Siege in Stalien wefentlich mit erobern helfen. Wenn ich nun auch, als ich ben Kaiserthron bestieg, diese Granzen überkam, so waren fie boch noch streitig, denn die Fürsten und Bölker von Europa waren darob nicht versöhnt und die Gränzen waren noch nicht von allen Mächten, besonders nicht von England, anerkannt. Jest aber fonnen wir und endgültig biefes Erwerbes erfreuen und mein Frankreich ift größer und mächtiger, als es je unter ben Rönigen gewesen. Indem ich um des Friedens willen meinen Ehrgeiz und alle meine Eroberungen opfere, geht ihr also, troß meiner großen Berlufte, noch immer mit einem großen Gewinn aus der Revolution hervor, wovon der unsterbliche Ruhm, den ihr erworben, nicht der geringste Theil ift.

Es ist bisher nicht hinlänglich und nicht unbefangen genug erwogen worden, mas der Imperator bei folchem Frieden von dem bisher Beseffenen einbußte. Es ist in der That noth-

wendig, daß man sich bies statistisch vergegenwärtigt.

Napoleon verlor von dem unmittelbaren Kaiferreich

(Empire): 1) Das Königreich Holland . 570 DM. 2,500,000 E. 2) Die Besitzungen in Nord: deutschland, die frangosi= schen Departements Dit-Ems, Lippe, Ober = Ems. Befer= mündungen und Elbmündun-1,500,000 ,, gen, circa . . . . . . . . . 800 ,, 3) Das italienische Frantreich, fast gang Sardinien des Festlandes, Parma, die Sälfte von Modena, gang Toskana und zwei Drittheile des Kirchenstaats, zusammen 1757 6,00,000 ,,

₽M. 10,000,000 €. Latus 3127

| e buttep fu                                                                                                                                                       | eguini             | , ii. | 914                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Transport<br>4) Den Canton Wallis der                                                                                                                             | 3127               | OM.   | 10,000,000 <b>E</b> ,                             |
| Schweiz                                                                                                                                                           | 90<br><b>4</b>     | "     | 60,000 ,,<br>50,000 ,,                            |
| Summa                                                                                                                                                             |                    | DM.   | 10,110,000 <b>C</b> .                             |
| Von seinen unmittelbaren                                                                                                                                          |                    |       | 1000 Policinia de Princi dos dos 1000             |
| Nebenbesitzungen verlor er:                                                                                                                                       |                    |       |                                                   |
| 6) Das Königreich Italien .                                                                                                                                       |                    | DM.   | 6,282,000 <b>E</b> .                              |
| 7) Die illyrischen Provinzen                                                                                                                                      | 1070               | "     | 1,477,000 "                                       |
| 8) Die Lehnfürstenthümer Lucca und Biombino, Neufchatel,                                                                                                          |                    |       |                                                   |
| Benevent und Pontecorvo .                                                                                                                                         | $64^{1/2}$         | ,,,   | 251,000 "                                         |
| 9) Das Gebiet von Erfurt                                                                                                                                          | 16                 | "     | 51,000 "                                          |
| 10) Die niedere Grafsch. Katzen-<br>eUnbogen am Rhein                                                                                                             | 6                  |       | 18,000 ,,                                         |
| 11) Die ionischen Inseln                                                                                                                                          | 44                 | "     | 187,000 ,,                                        |
| Summa                                                                                                                                                             | 2735               | DM.   | 8,266,000 <b>C</b> .                              |
| 0.7 1.7 00 7 7                                                                                                                                                    |                    |       |                                                   |
| Zusammen mit dem Verlust am                                                                                                                                       |                    |       |                                                   |
| Zusammen mit dem Verlust am Empire                                                                                                                                | 5956               | OM.   | 18,376,000 C.                                     |
| Empire                                                                                                                                                            | 5956               | DM.   | 18,376,000 <b>E</b> .                             |
| Empire                                                                                                                                                            | 5956               | DM.   | 18,376,000 <b>C</b> .                             |
| Empire                                                                                                                                                            | 5956               | OM.   | 18,376,000 <b>C</b> .                             |
| Empire die zahl-<br>reichen Dotationen an liegenden<br>Gründen, welche er an seine Mar-<br>schälle, Minister, Generale, an die<br>vielen Fürsten, Herzoge, Grafen | 5956               | DM.   | 18,376,000 <b>©</b> .                             |
| Empire                                                                                                                                                            | 5956               | OM.   | 18,376,000 ©.                                     |
| Empire                                                                                                                                                            | 5956               | OM.   | 18,376,000 <u>©</u> .                             |
| Empire                                                                                                                                                            | 5956               | DM.   | 18,376,000 €.                                     |
| Empire                                                                                                                                                            |                    |       |                                                   |
| Empire                                                                                                                                                            | 2778               | DM.   | 3,774,000 <b>E</b> .                              |
| Empire                                                                                                                                                            | 2778<br>807        | DM.   | 3,774,000 <b>E.</b> 2,131,000 ,,                  |
| Empire                                                                                                                                                            | 2778               | DM.   | 3,774,000 <b>E</b> .                              |
| Empire                                                                                                                                                            | 2778<br>807<br>269 | DM.   | 3,774,000 <b>©.</b><br>2,131,000 ,,<br>848,500 ,, |
| Empire                                                                                                                                                            | 2778<br>807<br>269 | DM.   | 3,774,000 <b>E.</b> 2,131,000 ,,                  |

<sup>\*)</sup> Wenn auch bem König von Sachsen zur Verwaltung gegeben.
\*\*) Pem Sohn des abgedankte nKönigs von Holland, Ludwig Napoleon, nachmaligem Kaiser Napoleon III., bestimmt; aber vom Kaiser unmittelbar verwaltet.

Transport 3941 QM. 7,053,500 E.

5) Die freie Stadt Danzig mit einem kleinen Gebiet . . . . . 4 , 60,000 ,,

6) Das Königreich Spanien\*) . 8900 ,, 10,000,000 ,,

Summa 12.845 QM. 17.113.500 E.

Hierbei ist das Königreich Neappel nicht aufgeführt, weil Napoleon's Schwager Joachim Mürat ihm den Krieg erklärt hatte.

Napoleon war endlich in engen Bundesverhältnissen und als Ober-

herr anzusehen:

1) im Rheinbunde, wo er Protector war. Dieser betrug nach Abrechnung von Westphalen, Berg und Frankfurt, die oben aufgeführt sind,

noch . . . . . . . . . . . . . . . . 3965 DM. 10,494,000 C. 2) in der Schweiz, deren Bermittler, d. h. Oberer, er war 719 " 1,638,000 "\*\*)

Summa 4684 DM. 12,132,000 E.

Wenn man nun alle Verluste zusammenrechnet, wobon wir hier eine ungefähre Uebersicht gegeben haben, den Verlust an dem, was zum Kaiserreich selbst gehörte, was sein persönlicher Besitz war, was seinen Brüdern, nächsten Verwandten und seinen Großwürdenträgern gehörte, endlich was mit ihm in so nahen Bundesverhältnissen stand, daß er als Oberherr (Protector 2c.) darüber versügte: so bestanden sie in nicht weniger als 23,485 Duadratmeilen und über 47½ Millionen Sinzwohnern. Wenn Napoleon also auf die Gränze des Rheins und der Alpen beschränkt wurde, so behielt er von seinem Besitzstande an Land nur ein Drittheil, d. h. alle seine Erzoberungen seit Gelangung zum Cousulat gingen vollständig versoren. Sigentlich, wiewohl er das Gebiet der Republik dann rettete, behielt er doch weniger, als diese ihm zugebracht, denn die französische Republik hatte auf die italienische und batavische den entschiedensten Einsluß geübt. Gleichwohl war ein Friede

<sup>\*)</sup> Biewohl immer bestritten und jest ganz in Feindeshand.

\*\*) Sämmtliche Angaben sind nach der Geographie von Stein vom Jahre 1812. Leipzig, bei hinrichs.

mit den angeführten Gränzen für ihn und seine Dynastie noch möglich, es war aber auch der alleräußerste Umfang der Berwilligungen, innerhalb dessen ein dauernder Zustand zu

hoffen war.

Wurde aber von Navoleon verlangt, in die alten Gränzen Frankreichs vom Jahre 1792 zurückzukehren, wobei er die Grafsschaft Rizza, das Herzogthum Savohen, das jetzige Rheinbaiern, Rheinbeffen und Rheinbreußen links bes Stromes, Luremburg und Belgien, nabe an 1400 (genauer 1392) Quadratmeilen verlor, so konnte er dies nicht eingehen, wenn er nicht sich und seine Dynastie zu Grunde richten wollte. Warum, konnten Die Frangosen mit Recht fragen, warum hat die Republik acht Sahre hindurch Strome Blutes bergoffen, um fich biefe für Frankreich gang unschätbare Bergrößerung zu berschaffen? Der Raiser ift unläugbar ein großes Genie, er hatte ben größten Theil von Europa unterworfen, was hilft es uns aber, da er nicht einmal bas Gebiet zu erhalten versteht, was ihm bie Republik gegeben, was er eidlich zu erhalten gelobt hat; daß wir in die Granze unserer alten Könige zurückfehren muffen? Darum also haben wir 22 Jahre unfere Jugend opfern muffen, darum ist die Bluthe unserer Manner auf mehr als hundert Schlachtfeldern weggemäht, daß wir nicht besser daran find, als wir vor der glorreichen Revolution waren? Denn an bürgerlicher Freiheit und liberalen Gefeten haben wir leider nichts gewonnen, ber Kaiser herrscht so absolut, wie irgend die früheren Rönige. - Diese Grunde mußten fo ftart wirken, daß fie nach furzer nothwendiger Ruhe Gahrungen hervorgebracht batten, die entweder zu neuen Kriegen geführt, oder ihm seinen Thron gefostet haben wurden; und das absolutistische, legitimi= stifche Ausland hatte bagu nach Kräften beigetragen, um bes gefährlichen Beispiels eines Privatmannes auf bem Throne ledig zu werden.

In der That, ein Mann, der mit Chrus, Alexander, Cäsar und Carl dem Großen auf einer Stuse stand, durfte nicht damit enden, vor seinem Bolke mit Scham und Erröthen zu erscheinen, indem er den Borwurf rechtsertigte, daß er, wie glänzende Thaten er auch verrichtet, nicht verstanden habe, zur rechten Zeit inne zu halten, und am Ende mit Allem nur bewirft habe, daß Frankreich kleiner und schwächer wurde, als er es ikberkommen. Wie er dem gefangenen Grasen Meerfeldt bei der Leipziger Schlacht gesagt: er hätte dann einem Löwen geglichen, dem man die Klauen ausgerissen und die Mähne ab-

geschnitten.

Sehr richtig und nur feiner wurdig fprach er gu feinen Bertrauten Berthier und Maret am 7. Februar ju Nogent an der Seine, ehe er auszog, Blücher zu ichlagen, nachdem ihm beide gerathen, die Grange bon 1792 angunehmen: "Die, Sie wollen, daß ich einen folchen Tractat unterzeichne und meinen Eid mit Rugen trete? Unerhörte Ungludefalle haben mir bas Berfprechen entreißen fonnen, auf die von mir gemachten Eroberungen Bergicht zu thun; aber auch die aufzugeben, die vor mir gemacht worden, das Unterpfand zu verleten, daß mir mit so vielem Bertrauen übergeben worden; zum Lohn für so viele Anstrenaungen, so vieles Blut und so viele Siege Frankreich fleiner zu wiffen, als ich es gefunden habe, - nimmermehr! Könnte ich es ohne Verrath und Feigheit? Sie sind in Furcht vor der Fortsetzung bes Krieges und ich bin es vor gewisseren Gefahren, die Gie nicht sehen. Wenn wir auf die Rheingranze Bergicht thun, so weicht Frankreich nicht bloß gurud, sondern Desterreich und Preußen bringen bor! Frankreich bedarf bes Friedens, aber der, welchen man ihm auferlegen will, wird mehr Unglud erzeugen, als ber erbittertfte Rrieg! - Denten Sie daran, was werbe ich für die Frangosen fein, wenn ich ihre Demuthigung unterzeichnet habe? Bas werbe ich ben Republikanern im Senate antworten können, wenn fie ihre Barrieren am Rhein von mir fordern? Der himmel behute mich vor foldem Schimpf!"

Schon lange vor dieser Zeit, als der Kaiser noch zu Paris war, aber schon ahnte, daß die Verbündeten beabsichtigten, Frankreich in die alten Gränzen einzuschließen, unterm 4. Januar, hatte er in einem Schreiben an Caulincourt über diesen Gegenstand gesagt, nachdem er von der Frankreich daburch zugefügten Erniedrigung gesprochen: "Man täuscht sich, wenn man glaubt, daß das Kriegsunglück die Ration geneigt mache, einen solchen Frieden zu wünschen. Es giebt kein französsisches Herz, das nicht nach sechs Monaten die Schmach empfände und der Regierung entgelten ließe, so niedrig gewesen

zu fein und ihn unterzeichnet zu haben."

Konnte Napoleon sich unter keinen Umständen mit der Gränze von 1792 begnügen, so konnten die Verbündeten dagegen nicht weniger fordern, ohne sich selbst zu entehren. Der Zug, welcher von Moskau dis nahe an Paris alle Bölker Europa's gegen Frankreich geführt hatte, durste nicht schwächlich und rücksichtsvoll damit enden, daß man dem Feinde die Aheingränze gewährte und ihn mit deutschem Land vergrößert so stark ließ, daß er Europa auß Neue erschüttern konnte. Die

Demüthigung, Zertrümmerung und Aussaugung der Völker verlangte schreiend eine andere Genugthuung! Mit so vielen Hunderttausenden, über welche man gebot, nach so ungeheurem Auswand von Kräften, nach den zahlreichen Schlachten und Gesechten, die geschlagen, wäre das ein nie auszutilgender Schimpf gewesen. Weit entfernt, anspruchsvoll zu sein, war, den gegenseitigen Machtverhältnissen nach, die Forderung noch mäßig. Wäre Deutschland nicht so zersplittert gewesen, hätten die zahlreichen Tausende deutscher Streiter einer Regierung gehorcht, hätte Deutschland als Gesammtheit sich überhaupt nur eines Anwalts erfreut, so war sogar jetzt der Augenblick, auch die in frühern Zeiten verloren gegangenen deutschen Länder, Elsaß und Lothringen, zurückzusordern. Die Macht, diese Forderung durchzusehen, war vollständig vorhanden, wenn ein starker Wille diese Kräfte geleitet hätte.

Die Interessen beider Partheien waren hiernach so entgegengesett, daß eine Ausgleichung unmöglich war. Der Kampf mußte entscheiden und ber schwächere Theil mußte unterliegen. Da bies Napoleon war, fo konnte ber große Streit nicht anders als mit feinem völligen Untergange enden. In biefer für ihn furchtbaren Krisis ist er wirklich zwei Mal so erschüttert worden, daß felbst sein stahlharter Charafter seinem Princip und seiner Ueberzeugung zu erliegen brohte. Das erste Mal brei Tage nach ber Niederlage von La Rothière, nachdem er auch noch den Abfall Murat's und den Verluft von Belgien erfahren, wo er seinem Bevollmächtigten Caulincourt unbedingte Bollmacht gab, Baffenstillstand um jeden Breis abzuschließen, aber durchaus feine Grundlinien hinzufügte. Diese Bollmacht, am 5. Februar ausgestellt, nahm er aber eigentlich schon am 7. und entschiedener am 10. Februar zurück. Das zweite Mal nach der Schlacht bei Laon in Rheims, wo er, auf das Aeußerste geschwächt, einwilligte, mit wenig mehr als ber alten Granze von 1792 vorlieb zu nehmen. Es steht aber dahin, ob er nicht abermals durch Unterhandlung Zeit gewinnen wollte, ober wenn er sich in das Unvermeidliche endlich fügen mußte, entschlossen war, zu Gunften seines Sohnes zu abdiciren, wie er mehrmals verfündet hatte. Auch fam damals jedes Zugeständniß schon zu spät, der Congreß war bereits aufgelöft.

Diese Aufstellungen mußten vorangehen, um darzulegen, daß eine Uebereinkunft nothwendig scheitern mußte. Wenn anders ein endgültiger Friede geschlossen werden sollte, so war die Rheingränze für Napoleon die Bedingung seiner Selbst-

erhaltung. Wenn die Diplomaten der Verbündeten wirklich glaubten, ein Napoleon könne ohne diese noch mit Ehren bleis bend auf dem Thron der alten Könige sitzen, so war das ein Frrthum. Das Andenken Napoleon's ist den Franzosen, darum so theuer geworden, weil er die Energie hatte, dies zu vers

idmäben.

Mißtrauisch gegen die Verbündeten vom Congreß von Prag her, empfindlich über die Aushebung der Capitulationen von Dresden und Danzig, beleidigt durch das Manisest von Frankfurt vom 1. December, hatte Napoleon von Ansang an wenig Vertrauen auf das Gelingen der Unterhandlungen und sah allein im unablässissten kühnsten Kampse, in Anspannung aller Kräfte die Möglichkeit, auf gleichem Fuß auftreten und verhandeln zu können. Die Unterhandlung während des Kampses sah er nur als Mittel an, Zeit zu gewinnen. Deshalb ließ er auch seinen Bevollmächtigten beständig ohne Instruction, um sich nicht zu binden, und darum in der grausamsten Verlegenheit gegnerischen Diplomaten gegenüber, die so viel früheren Uebermuth zu rächen nnd so große Ersolge und Macht hinter sich hatten. Immer hofste er, das Kriegsglück noch einmal für sich zu erhalten und sein schwers Geschief wenden zu können.

Und ohne die Energie des Kaisers von Kukland ware es bei alledem und alledem auch geschehen, daß Napoleon mit einigen Einbußen an ber Berrichaft blieb. Die englischen Diplomaten, weiter sebend als die festländischen, daß die Entfernung eines fo glanzenden Mannes und seiner Dynaftie große Buckungen in Frankreich und barum auch in Europa berborbringen muffe, eingebenk ber früheren Berwilligungen durch St. Mignan, eingebenf auch mahrscheinlich ber steigenden Bedeutung Ruglands, waren nicht für eine Thronveränderung und riethen zur Mäßigung, die Lord Caftlereagh insbesondere bor dem Parlament zu vertreten habe. \*) Defterreich, aus Besorgniß vor Rugland, welches gang Bolen und barum auch Galizien beanspruchen könnte, aus Ciferfucht auch gegen Breuken, welches in Deutschland groß werden konnte, wünschte Napoleon erhalten und noch möglichst stark. Es wurde indirect Napoleon's Berbundeter. Es war nur Befehl des öfterreichischen Cabinets, daß Kürst Schwarzenberg nach der vernichtenden Schlacht von La Rothière Napoleon Zeit ließ, sich wieder zu erholen, daß er aweimal nicht die Seine überschreiten burfte, um Baris nicht

<sup>\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege. 2. Auflage. I, S. 98.

zu gefährden.\*) Auch mehrere fuddeutsche Fürsten, ben Berluft ihrer Souverainetät bei einem möglichen Emportommen Deutschlands befürchtend, wünschten Napoleon erhalten und nicht zu sehr geschwächt. So wäre noch ein Arrangement möglich gewesen, bei welchem Napoleon vielleicht noch hatte bestehen konnen, wenn Raifer Alexander und mit ihm ber König von Breußen nicht ibr großes Gewicht in die Wagschale gelegt hatten. Raiser Allezander insbesondere, bestärkt durch seine Vertrauten Stein, Bozzo di Borgo, Münster 2c., war der festen Meinung, daß ohne die Entthronung Napoleon's und Entsernung seiner Dynastie feine dauerhafte Ruhe in Europa zu erwarten wäre, weil er, wenn auch auf die Gränze von 1792 beschränkt, nach kurzer Erholung gleich wieder Krieg beginnen würde, um sich wenigstens die Rheingränze wieder zu verschaffen. Rugland hatte mit den Garben fünf Corps auf dem unmittelbaren Kriegsschauplate, Preußen drei, zusammen hatten sie ein beträchtliches Uebergewicht gegen Desterreich; außerdem war der Schwerpunkt des Krieges dem wüthendsten Hasser Rapoleon's, Blücher, zugetheilt; da nun noch ein paar Mißgriffe Napoleon's hinzustamen, so mußte der große Streit enden, wie er wirklich endete.

Nach diefen Vorbemerkungen geben wir auf die Verhand-

lungen des Congresses selbst ein. Bon Seiten der Berbundeten waren als Bevollmächtigte

ernannt:

von England, die Lords Aberdeen und Cathcart und der General Sir Charles Stuart (nachheriger Marquis von Londonderry), Bruder des Lord Caftlereagh, Minister des Auswärtigen;

bon Desterreich, Minister Graf Stadion;

bon Breuken, wirklicher gebeimer Rath Wilhelm von Sum-

bon Rugland, Minifter Graf Rasumowsti;

bon Schweben war fein Bevollmächtigter jugelaffen.

Die Berbündeten waren mit Recht mit der zweideutigen Kriegführung des Kronprinzen in Deutschland 1813 unzufrieden. Es wurde ihm, wenigstens von Seiten Englands (Castlereagh IV, 272 fg.) die getäuschte Erwartung und die Unzufriedenheit darüber nicht verhehlt, daß er nach Holstein und nicht nach dem Rhein marschirt. Wiewohl sich ber Kronpring auf bas Bitterfte

<sup>\*</sup> Pert, das Leben Stein's. III. Band. Lebensbilber I, S. 100. Michailowsti-Danilewsti 2c.

beschwerte und behauptete, seine Nichtheranziehung sei nur geschehen, ihn in der Meinung Schwedens und Frankreichs herabzusehen, ihn zu demüthigen, so blieb es doch bei seiner Ausschließung.\*)

Unter den Dipliomaten ber Berbündeten waren hiernach ziemlich die größten Haffer Napoleon's und Frankreichs

auserwählt.

Ihnen gegenüber stand von französischer Seite, wie mehrmals angeführt, nur Caulincourt, jett Minister des Auswärtigen. Nie hat ein Diplomat sich in einer schwierigeren Lage befunden als dieser. Zu allen Zeiten wird es für einen solchen schwer sein, einem Cäsar zu genügen, aber das Allerschwerste wird sein, ihm zu genügen in einer Lage, wie die war, in welcher sich jeht Napoleon befand. Hierbei schadete es der Stellung Caulincourt's, daß er, der als ein ehrenwerther Charakter es aufrichtig mit seinem Herrn meinte, sich zu sehr von dem Hauptgedanken leiten ließ, daß der Fall Napoleon's nicht aufzuhalten, und daß er (Caulincourt) vom Schicksal nur

bestimmt sei, bei ber Kataftrophe zu assistiren.

Zum ersten Mal erschien ein französischer Bevollmächtigter Rapoleon's, der bisher stolz und glänzend seit einer langen Reihe von Jahren die Bedingungen des Friedens vorgeschrieden, in der peinlichen Stellung eines Besiegten, in der Stellung, die die jetzigen Sieger so oft eingenommen. Die völlige Niederlage bei La Rothière vernahm er zunächst nur von den Feinden. Von Napoleon selbst erhielt er am 4. Februar ein Schreiben, worin der Raiser läugnet, daß es eine Schlacht gegeben, und nur einen ganz unbedeutenden Verlust zugesteht; doch soll es Caulincourt frei stehen, sobald die Bevollmächtigten ihre Bedingungen mitgetheilt haben, diese anzunehmen, oder binnen 24 Stunden an ihn zu berichten. Da dies im Enserntesten nicht eine Instruction heißen konnte, über die Kriegslage das verhängnißvollste Dunkel blied und Caulincourt doch wieder wußte, daß sein Herrschwerlich einen andern Frieden eingehen werde, als mit der

<sup>\*)</sup> Es wurde ihm zugleich von Seiten Englands eröffnet: daß man mit Napoleon verhandeln wolle, so lange ihn seine Nation als "Regenten" anerkenne, aber es solle ihm nur das Frankreich von 1792 gewährt werden. Berließe ihn sein Bolk und es wäre die Sinsezung eines andern Negenten erforderlich, so wolle man keine Negentschaft für seinen Sohn, man wolle auch keinen andern Militairchef (hiernach also auch ihn nicht), welches endlose Berwickelungen in der Folge herbeitübern würde, sondern eher noch die Bourdonen. (Castlereagh, IV, 272 u. fg.)

Mheingränze, so war er in der tödtlichsten Verlegenheit. In seiner Berzweiflung schrieb er an den Major-General Berthier, den nächsten Vertrauten des Kaisers, um Aufklärung über die Lage der Dinge, da er auf dem gewöhnlichen Wege diese zu erhalten nicht hoffen konnte. Er beschwört ihn, den Kaiser über die Gesahr aufzuklären und nicht durch unselige Zögerungen, wie so häusig, seine Sache zu verderben.

An demselben Tage, den 4. Februar, nachdem die Bevollmächtigten der Verbündeten in Chatillon eingetroffen, wurde der Congreß dadurch eröffnet, daß man sich die gewöhnlichen Besuche abstattete; am 5. wurde die erste Sitzung gehalten.

Die Bevollmächtigten der Berbundeten erklärten fich beauftragt, nicht nur im Namen der vier Höfe, sondern im Namen von Europa, als einem Ganzen, mit Frankreich über den Frieden ju unterhandeln, und fie burgten für den Beitritt der nicht vertretenen Mächte; sie waren angewiesen, nur in Gemeinschaft zu verhandeln und feine andere Form zuzulaffen, als die von Situngen mit geführtem Protofoll; ferner burfe feine Erörterung über bas Seerecht borfommen, was England überdies nach dem Bölferrecht üben werde. Die Reden der Bevollmächtigten flangen wie unisono, und es war sichtbar, daß fie ihnen gang fertig mitgegeben worden. Sie thaten nicht einen Schritt, sie sprachen kein Wort, ohne es vorher unter sich abgeredet zu haben. Sie wollten, daß jede Parthei ihre Erklärung Brotofoll gabe; wenn aber ber frangofische Bevollmächtigte Die einfachsten Bemerkungen eingeschaltet miffen wollte, erhoben fie Schwierigkeiten\*) und berfelbe mußte nachgeben, um nicht Die Zeit in mußigen Erörterungen ju berlieren und gur Sauptfache ju fommen. Diese bestand barin, daß Caulincourt bie Gesammtheit der Vorschläge zu kennen wünschte, welche zum Aufhören bes Kriegsunglücks führen könnten. Es lag bem russischen Kaiser, wie wir wissen, daran, daß überhaupt kein Friede zu Stande kame, und er hatte darum seinem Abgeordneten empfohlen, so sehr als nur irgend möglich zu zögern. Kaum hatte der französische Bevollmächtigte die Hauptsache nur berührt, als Graf Rasumowski erklärte, daß er seine amtlich ausgefertigte Vollmacht noch nicht erhalten habe. Bergebens schlug Caulincourt vor, über ein so geringfügiges und so leicht ju beseitigendes hinderniß hinwegzusehen; sammtliche Bevoll-mächtigte der Berbundeten erklärten, Diese Sitzung habe nicht

<sup>\*)</sup> Worte bes Berichts Caulincourt's an den Kaifer.

mehr als die ichon beregten Gegenstände enthalten follen, und

fie ware biermit aufgehoben.

Der Eindruck bieser Sitzung hatte auf Caulincourt seine ganze niederschlagende Macht geübt, und er hatte Mühe gehabt, die so nothwendige Würde und Fassung zu bewahren, als er bann burch eine in Chiffern geschriebene Depesche bes Raisers Die unbeschränkteste Bollmacht erhielt, einen Baffenstillstand, felbst ben Frieden nach seinem Gutdunken abzuschließen. "Er folle - hieß es - die Unternehmungen zu einem glücklichen Ausgange leiten, die Hauptstadt zu retten und eine Schlacht zu vermeiden suchen, worauf die letten Hoffnungen der Nation beruhen." Wieder war über die Kriegslage nichts beigefügt und nicht der mindeste Fingerzeig gegeben, auf welchen Grundlagen zu unterhandeln fei. Es mußte fehr schlimm fteben, wenn ein Napoleon fich gewiffermaßen felbst aufgab und bas Geschick Frankreichs in die Sande des Unterhändlers legte. In der graufamsten Berlegenheit und in völliger Unkenntnig über die Lage des frangofischen Seeres, im Bewußtsein der Grundsate Napoleon's über einen Frieden, von denen er in diesem Augenblick ganz abzuweichen schien, berichtete er am 6. Februar über bie erste Conferenz an benselben und bat um irgend einige Grundlinien. In diesem Bericht\*) ist von der Forderung der Berbündeten, daß Frankreich in die alten Granzen zurückgehe, nicht die Rebe; es ist aber gewiß, daß der Kaiser diese Forberung am 7. Februar zu Nogent schon kannte. Jest hatten fich aber biefe Umstände sehr geandert. Napoleon hatte Zeit gehabt, sich von seiner Niederlage bei La Rothière zu erholen, weil Fürst Schwarzenberg feine Verfolgung eintreten ließ. hatte sich bedeutend verstärft, fand feine vorher vereinigten Gegner jett in zwei Seere gespalten und war im Begriff, Blücher in die linke Seite zu fallen und wahrscheinlich zu schlagen. Der größten Gefahr entronnen, verwarf er nun fo bemuthigende Bedingungen; doch konnte diese seine Willensmeinung feinem Bevollmächtigten zu Chatillon früheftens erft am 9. Februar zukommen.

Um 7. Februar fand die zweite Sitzung statt. Die Bevollmächtigten der Verbündeten gaben hier zu Protokoll: Frankreich müsse sich auf die Gränzen vor der Nevolution (1792) beschränken und auf alle Titel und Verhältnisse der Souberainetät über Italien, Deutschland und die Schweiz verzichten; wobei dann die Rückgabe einiger im Besitz Englands besindlichen

<sup>\*)</sup> Notes et Mélanges von Montholon. II, 325, 326.

Colonien in Aussicht gestellt wurde. — Als Entgegnung berief fich ber frangofische Bevollmächtigte mit Nachbrud auf bie Frantfurter Grundlinien, welche bie Berbundeten felbst aufgestellt und worin fie felbst ben Rhein und die Alpen als "die natürlichen Granzen Frankreichs" bezeichnet hatten. Davon wollten Die Bevollmächtigten ber Berbundeten aber nichts mehr wiffen. Die englischen wollten diese Frage ganz aus dem Spiel haben, Graf Stadion schien zu zweifeln, daß solche Grundlinien auf geftellt gewesen, und ber ruffische Bevollmächtigte wollte nicht wissen, daß sie jemals aufgestellt worden.\*) Bergebens stellte Caulincourt vor, daß Frankreich, jetzt in seine alten Gränzen zurückgedrängt, nach so großen Berlusten schwächer sein würde, als unter Ludwig XVI. Als Alles nichts half, erklärte er: die Forderung sei von so hoher Wichtigkeit, daß er Zeit haben muffe, sie zu überlegen, und er bitte, die Sitzung um einige Stunden auszuseten. Man bewilligte bie Aussetzung der Berhandlungen bis 8 Uhr Abends. Als fie bann wieder aufgenommen wurden, kam er nochmals auf die von den Verbun-ten in Frankfurt aufgestellten Grundlagen der Rheingränze gurud, und als bies nicht ben minbesten Eindruck machte, eröffnete er: Franfreich sei bereit, die größten Opfer zu bringen; ehe es sich indeg dazu entschließe, muffe es erft ben ganzen Umfang ber Opfer kennen, die man von ihm verlange. fonne Demjenigen, bem man sie auferlege, nicht gleichgültig fein, ju meffen Nugen er fie bringe (an wen bie abgetretenen großen Landmaffen, wobei auch alle Brüber und Berwandte Napoleon's ihr Besithum verloren, vertheilt werden follten) und welchen Gebrauch man von ihnen mache wolle; endlich nicht, ob er, wenn er fie bringe, wirklich dem Kriegsungluck fogleich ein Ziel zu setzen vermöge. Caulincourt begehrte bringend, bie Bevollmächtigten der vier Höfe möchten sich bestimmt über alle diese Bunkte erklären. Diese ließen sich jedoch nicht auf die geringste Erörterung ein, sie nahmen die Erklärungen des frangofischen Bevollmächtigten, so fehr fie auch in ber Billigkeit beruhten, bloß zur weiteren Berichterstattung an, und bie zweite Sitzung hatte damit ein Ende, ohne daß eine weitere berabrebet wurde.

Aufs Aeußerste erschüttert und wegen Unkenntniß der kriegerischen Lage besorgt, daß es mit dem Kaiser verzweifelt stehen müsse, glaubte Caulincourt nun einen selbsitständigen Schritt thun zu müssen. Er richtete am 9. Februar ein Schreiben an

<sup>\*)</sup> Memoiren von Roch. II, 330.

ben Fürsten Metternich und fragte an, ob Frankreich, wenn es einwillige, in die alten Gränzen zurückzukehren, unverzüglich einen Waffenstillstand erlangen werde? Im Fall ein Waffenstillstand bewilligt würde, sei er bereit, ein solches Opfer zu bringen; auch sei er unter dieser Voraussetzung erbötig, sogleich einen Theil der Festungen zurückzugeben, welche Frankreich in

Folge jenes Opfers verlieren folle.

Caulincourt glaubte nun alles Mögliche zu einer Annäherung gethan zu haben, aber er hatte ben Schmerz, zu erfahren, daß er sich nach beiden Seiten hin getäuscht hatte. Kaiser Alexander, welcher bei der großen Friedensliebe der übrigen Mächte fürchtete, daß nun wirklich ein Friede zu Stande kommen werbe, wies feinen Grafen Rasumowski an, ju verlangen, daß die Conferenzen zu Chatillon ausgesetzt werden möchten, weil der Raiser sich erst mit den verbündeten Souverainen ins Einvernehmen setzen muffe. Die übrigen Bevollmächtigten wagten nicht, dem entgegen zu sein, und so erhielt benn Caulincourt am Morgen des 10. Februar, batirt bom 9., ein Schreiben von allen vier Bevollmächtigten, daß wegen obiger Forderung Ruklands die Conferenzen bis auf Weiteres ausgesett seien. Alle Protestationen Caulincourts und der Ausbruck des Erstaunens, dem bloken Wunsche eines einzigen ber vier Höfe sogleich nachzukommen und den Congreß auf unbeftimmte Zeit zu vertagen, blieben fruchtlos. Der große Schritt, wodurch er offenbar seinem Kaiser Gewalt angethan hatte, schien fruchtlos geschehen zu sein. — Andererseits mußte er nun bernehmen, daß auch fein Souverain mit ben alten Granzen durch: aus nicht zufrieden war, daß deffen Sache noch gar nicht fo verzweifelt stehe, und daß er sich mit seinem Anerbieten sehr übereilt habe. Dadurch wurde seine Lage in hohem Grade peinlich, und er nahm fich vor, nicht zum zweiten Male auf eigene Sand zu handeln. Die Conferenzen blieben volle gebn Tage, bis zum 17. Februar, ausgesett.

So hart und barsch sich indes die Bevollmächtigten der Verbündeten auf dem Congresse auch gezeigt hatten, so war doch ihre und ihrer Höse Neigung zum Frieden, mit Ausnahme des von Rußland, sehr vorherrschend. Alls Caulincourt das große Zugeständniß gemacht hatte, in die Abtretung der französischen Eroberungen seit 1792 einwilligen zu wollen, wosern damit ein sofortiger Waffenstillstand erreicht werden könne, siel eigentlich jeder Grund zum weiteren Kriege dahin, denn man hatte nun erreicht, was man selber gewollt. Die Friedensparthei ergriff daher die Gelegenheit mit Lebhaftigkeit. Der englische

Minister bes Auswärtigen, Lord Castlereaab. übernahm es. verfönlich den Raifer Alexander von seiner Sartnäckigkeit abzubringen. Er wandte alle Kräfte an, vermochte ihn aber nicht zu beugen. Bahrend beide im heftigsten Wortwechsel begriffen waren. langte die Kunde von dem ersten Unfall Blücher's (bei Champaubert ben 10. Februar) an. Zornig warf nun der Kaiser, unter Mittheilung desselben, dem Lord vor, daß dieser Unfall Blücher's nur die Folge der Unthätigkeit des Hauptheeres und des hartnäckigen Strebens nach Frieden fei. Als ber Lord bei feiner Meinung verharrte und sie schriftlich darlegte, erklärte der Kaiser ebenfalls schriftlich: er musse aufs Lebhafteste bedauern, daß Lord Castlereagh bei biefer Gelegenheit burch völliges Singeben an die Meinung bes öfterreichischen Cabinets, in Folge seiner verföhnlichen Reigungen, dazu beigetragen, den Bang ber Rriegsunternehmungen zu lähmen, auf welche ebenfalls wieder Die Unfälle des fo fehr gerftreuten Blücher'ichen Beeres gurudwirften, indem sie die Langsamkeit und die Bogerungen ber Desterreicher vermehrten. \*)

Wir haben diese Zögerungen Schwarzenberg's und das Berbot, Die Seine ju überschreiten, in der Darstellung Des Krieges erwähnt, welche in ben politischen Zuständen, wie wir fie eben barlegten, ihr Berftandniß finden. Raifer Alexander bemühte fich nun nach Kräften, das böhmische Heer in Bewegung zu bringen, und bedrängte Schwarzenberg auf alle Weise. Dieser suchte ihm nach Möglichkeit auszuweichen und vermied es. das hauptquartier mit ihm an einem Orte gu haben.\*\*) Der Kaiser in seinem Cifer begab sich selbst zu den Bortruppen nach Bont-sur-Seine, um das wie in Erstarrung übergegangene Seer zu beleben. Diese seine Abwesenheit benutten Metternich, Castlereagh und Harbenberg zu gemeinsamen Schritten. Man war sich balb nach Eingang bes Anerbietens Caulincourt's flar geworden, daß ein Waffenstillstand allein Frankreich nütlich fein wurde, aber bie Schliegung eines Friedens nach diefen Grundlagen war mehr als das Ziel, was man fich als Kriegs-zweck vorgesetzt, und erschien als durchaus annehmbar. Mehr zu verlangen und etwa die Sachen bis zum Sturz Napoleon's zu treiben, schien ben drei Sofen durchaus verwerflich. Es kamen hierbei alle die Erwägungen zum Vorschein, die an andern Orten bereits bargelegt find. Es ging nicht an, Napoleon zu

<sup>\*)</sup> Pert, bas Leben Stein's. \*\*) Ricolas Turgenieff, Rugland und die Ruffen. 1. Bb. Grimma, Berlagscomptoir. 1847. S. 20, 21.

entfernen, ohne auch seine gange Dynastie ju fturgen. Wen follte man aber an beren Stelle feten? Die Bourbonen hatte bas frangösische Bolt in grausem Unwillen von fich gestoken und Ludwig XVI. öffentlich hingerichtet. Das lebende frangosifche Geschlecht kannte diese Familie nicht mehr, ober exinnerte fich berselben bis auf verhältnigmäßig wenige Kamilien bes alten Abels nur mit Widerwillen; bagegen war es feit 22 Jahren in ben Grofthaten ber Republif und bes Raiferreichs auf-Es befanden sich zwar genug Agenten ber bourgewachsen. bonischen Bringen und Emigranten im verbundeten Sauptquartier, es sprachen bier und da alte Edelleute zu Gunften der Bourbonen, auch hatten diese in Paris ihre kleine Barthei, aber nirgends fand eine Erhebung ju ihren Gunften ftatt. Es erschien baber nicht gerathen, eine Dynastieveranderung eintreten zu laffen. Die Minister ber brei Sofe glaubten also zu Ende fommen zu muffen. Sie beschloffen zu Protofoll, daß der Raifer Merander gebeten werden folle, feinen Congreggefandten gur Unterzeichnung des Friedens zu bevollmächtigen. Zugleich entwarf jeder der Minister ein Gutachten, worin die politische und militairische Lage ber Angelegenheiten erörtert, baraus die Rothwendigkeit des Friedens mit Napoleon gefolgert wurde, nachdem ber Zwed des Reichenbacher Bundnisses und betrachtlich mehr als dies erreicht sei.

So bringendem Berlangen der drei Höfe gegenüber mußte Kaiser Alexander scharf mit der Sprache herausrücken; er that dies in einer Erklärung aus Pont-sur-Seine unterm 15. Februar. Zum ersten Mal sprach er offen aus, daß der Sturz Naposteon's das Ziel des jetzigen Krieges und die eifrige Fortsetzung des Kampses gerade jetzt das Nothwendigste sein müsse. Was er an die Stelle Napoleon's setzen wolle, sagte er nicht. Erst Napoleon's Sturz würde die Befreiung Europa's vollenden, das glänzendste Beispiel von Gerechtigkeit und Sittlichkeit für die Welt, das glücklichste Ereigniß für Frankreich und für die Ruhe der Nachdarstaaten sein. Dieses Ziel aber zu erreichen, lasse die kriegerische Lage hoffen . . . Die aus der Einnahme von Baris befürchteten Schwierigkeiten seien übertrieben und

licken sich verhüten. \*)

Indessen fich die Nachricht von dem ganzen Umfang der Berluste Blücher's im großen Hauptquartier ein und erregte dort nicht geringe Unruhe. Metternich, Castlereagh und Hardenberg begaben sich persönlich zum Kaiser Alexander und drangen

<sup>\*)</sup> Pert, das Leben Stein's. III, S. 537 u. fg.

von Neuem und lebhafter als je auf Frieden. Der Kaiser widerstand lange und heftig, gab aber dann endlich nach, seinen Gesandten Rasumowski zur Unterzeichnung Des Friedens zu bevollmächtigen\*); es war aber dafür gesorgt, daß es ein Friede war, den Navoleon - nach den neueren Erfolgen - nicht ein: geben fonnte.

So fand benn am 17. Februar wieder eine Situng, Die britte, statt. Die Bevollmächtigten der Berbundeten erklärten, daß fie ben Auftrag hatten, feinen Baffenftillstand gu bewilligen, bagegen bereit waren, fogleich einen Frieden abauschließen. Bu einem solchen hatten fie einen Braliminarientractat entworfen, den fie hier mittheilten. Der Inhalt war: Frankreich wird auf seine alten Gränzen von 1792 beschränkt. Es übergiebt sogleich alle in den abzutretenden Ländern noch besetzten Festungen. In Frankreich felbst werden den Berbunbeten die Festungen Besangon, Suningen und Befort unverzüglich bis jum Abichluß bes enbgultigen Friedens eingeraumt. Frankreich darf sich im Geringsten nicht in die Frage mischen, was mit den abzutretenden Ländern geschieht, sondern dies ist Sache der Entscheidung der Berbundeten allein.

Diese für Napoleon bemüthigenden Bedingungen — wobei die harteste die war, daß Frankreich feine Stimme bei der Bertheilung der ungeheuren Masse der Abtretungen haben sollte zu stellen, war indessen jett ber Zeitpunkt burchaus nicht aunstig. Caulincourt kannte bereits die Erfolge seines Souverains gegen Blücher, hatte schon die Weifung Napoleon's vom 13. aus dem Schlosse Resle bei Chateau-Thierry, feinen andern Frieden als mit der Rheingränze einzugehen, und nahm nun einen festeren Ton an. Auf die Granzen von Frankreich gar nicht eingehend, protestirte er auf bas Nachbrücklichste, daß nach bem Entwurf Frankreich feines gangen Ginfluffes in Europa beraubt fein follte. Aus feinen Reden ging hervor, daß er feinem herrn noch die Krone von Italien gewahrt wiffen wollte. Er fragte, ob der König von Sachsen in den vollen Besit seines Rönigreichs wieder eingesetzt werden wurde? ob der König von Weftphalen, ben alle Machte bes Festlandes anerkannt, sein Königreich wieder erhalten, oder eine Entschädigung bekommen follte? ob die Rechte des Bice-Rönigs Gugen, falls der Raifer als König von Stalien abdanke, als Erbe biefes Rönigreichs anerfannt würden?

Die Bevollmächtigten der Verbündeten ließen sich auf keine

<sup>\*)</sup> Pert, bas Leben Stein's. III, S. 537 u. fg.

Antwort ober Erläuterung ein, sondern bezogen sich lediglich auf ihren Entwurf der Präliminarien. Caulincourt seinerseits behielt sich vor, wegen der großen Wichtigkeit des übergebenen Documents eine weitere Conferenz vorzuschlagen. Sodann berichtete er unter Mittheilung des Entwurfs an den "Kaiser. Inständigst bat er um einen Gegenentwurf und bekannte freimüthig, daß es ohne Abtretuug von Belgien, Mainz und eines Theils des Departements vom Donnersberg nicht abgehen würde. Er beschwor ihn, das Schicksal des Reiches, dem eine Mäßigung in kurzer Zeit seine Kraft und seinen Glanz wiedergeben würde (?), nicht von neuen Wagnissen abhängig

zu machen.

Napoleon seinerseits, der da glaubte, Blücher auf längere Beit gelähmt zu haben und eben gegen bas bohmifche Beer fich gewendet und die Vorhut von Wittgenstein, den 17. Februar bei Rangis ganglich aufgerieben hatte, bachte baran, Defterreich wo möglich ganglich von der Coalition zu trennen. Ginestheils hatte er von Defterreich offenbar fehr große Schonung erfahren, indem Fürst Schwarzenberg nach ber Schlacht von La Rothière ben Sieg durchaus nicht verfolgte und ihm die Mittel gewährt hatte, Blucher ju schlagen, was er billig einer Geneigtheit seines Schwiegervaters zuschreiben burfte; anderntheils glaubte er, baß bie Nieberlage Blücher's immerhin einen Gindruck gemacht haben muffe. Da ber Abjutant Schwarzenberg's, Graf Baar, in seinem Hauptquartier erschienen war, um unter Umständen vorläufig wegen eines Waffenstillstandes Vorschläge zu machen und ein Schreiben seiner Gemahlin Marie Louise an ihren Bater ju seiner Berfügung ftand, fo bielt er für das Beste, fich birect an seinen Schwiegervater ju wenden. In bem Schreiben ftellte er flug die Ehrfurcht bes Sohnes obenan. Er bekannte bann, baß er die Bedingungen von Chatillon nicht annehmen könne, weil sie für ihn entehrend und "gräßlich" waren, vielmehr fonne er in seiner Lage nur einen Frieden auf den Frankfurter Grundlagen eingehen. Er gab zu bedenken, wie gefährlich bie Macht Rußlands und der Chrgeiz des Kaifers Alexander sei, wie habfüchtig und racherfüllt England. Er pries feine Siege, gab an, daß feine Macht groß sei und fich täglich mehre, und bemerkte, daß felbst wenn Paris erobert werden follte, Frankreich das von den Engländern auferlegte Joch niemals dulben und Berzweiflung die Kräfte des Bolks vervierfachen wurde. Es giebt keinen Franzosen, führt er schließlich an, welcher nicht lieber fterben, als sich jenen Bedingungen unterwerfen wurde. Miemohl nun Diefes Schreiben ichlieflich in der Sauptsache von keiner Wirkung war, so sielen doch die Ausführungen Napoleon's damals bei Desterreich durchaus nicht auf dürren Boden. Das Verlangen nach Frieden wurde noch entschiedener. Um diesen gegen den Willen Kaiser Alexander's herbeizuführen, mußte Fürst Schwarzenberg selbst nach der Vereinigung mit

Blücher bei Tropes und Merh ben Rückzug fortsetzen.

Nachdem der französische Raiser die Depeschen an seinen Schwiegervater, von benen er fich viel versprach, abgesendet, am 18. Februar über bas Corps bes Kronpringen von Würtemberg bei Montereau gesiegt und Alles eingeleitet hatte, um ben Berbundeten einen Sauptschlag beizubringen, erhielt er 19. Februar auf dem Schlosse Surville bei Montereau von Caulincourt die Bedingungen, unter welchen die Verbündeten Frieden schließen wollten. Nach solchen Erfolgen, wie er erkampft, hielt er fie um so mehr für schimpflich. "Die Berbundeten bergeffen", fagte er ju einem Kreise von Generalen, "daß ich München näher bin, als fie Paris." Daß er die Berbündeten jett kopfüber aus Frankreich werfen könne und werde, ließen seine heftigen Reden gar nicht bezweifeln. Uebrigens, fügte er höhnisch hinzu, sei er bereit, die Feinde ruhig nach Hause ziehen zu lassen, wenn sie den Frieden auf den Frankfurter Grundlagen schließen wollten. Er widerrief nun formlich die unbeschränkte Vollmacht an Caulincourt und befahl ibm. nicht ohne seinen ausdrücklichen Befehl zu unterzeichnen. Caulincourt erhielt keine Instruction, keinen Gegenentwurf, keine Bollmacht zu irgend welchen Berwilligungen. Es blieb für ihn daher nur: Unterhandlung auf Grund ber Frankfurter Bedinaungen.

Fürst Schwarzenberg hatte sich indes auf Tropes zurücgezogen und hatte Blücher nach Merh gerusen, um eine große entscheidende Schlacht zu schlagen. Die österreichische Politik ließ diese ausgeben; Schwarzenberg trennte sich von Blücher und setze für sich den Rüczzenberg trennte sich von Blücher und setze für sich den Rüczzenberg trennte sich von Blücher und setze für sich den Rüczzenberg trennte sich von Blücher und setze für sich den Rüczzenberg zu einem Frieden mit Napoleon zu zwingen. Als nun auch das böhmische Heer Unfall auf Unfall erlitt und Desterreich durchaus nicht Stand halten wollte, um eine Entscheidung herbeizussühren, drang der englische Minister Lord Castlereagh um so mehr bei dem Kaiser Alexander auf Frieden, da er die Coallition der Mächte in der Auflösung begriffen sähe. Alexander erklärte ansangs mit Festigkeit: er werde nicht Frieden schließen, so lange Napoleon auf dem Thron sitze. Aber selbst Alexander's nächste Umgebung war jetzt sür den Frieden gestimmt und im großen Hauptquartier war ziemlich

allgemeine Muthlosigfeit eingetreten. Da man wußte, bag Stein und Boggo bi Borgo, die vertrauten Rathgeber Alexanber's, gang besonders für die raftlofe Fortsetzung bes Krieges und die Entthronung Napoleon's waren, fo wurden biefe faft von bem gangen Sauptquartier icheel angesehen und gurudstoßend behandelt. Bulett wurde Alexander felbst aweifelhaft und genehmigte am 24. Februar die Absendung eines öfterreichischen Offiziers, um Napoleon einen Waffenstillstand vorzuschlagen.\*) Es wurden auch wirklich, wie dies bereits bei ber Darftellung der Kriegsereignisse erwähnt ift, Unterhandlungen Bufigny, einem Dorfe unweit Trobes auf ber Strafe nach Bar fur Aube, eröffnet und es erschienen daselbst von österreichischer Seite Feldmarschall-Lieutenant Duca, von ruffischer General Graf Schumalof, bon preußischer ber Ingenieur-General Rauch, bon frangösischer der Abjutant des Raisers, General Graf Flahaut. Die Conferenzen führten zu feinem Ergebniß. Navoleon berlangte ichon jett die bestimmte Busicherung von Belgien bei einem endgültigen Frieden. Alls verbundeterseits bierauf nicht eingegangen und vorgeschlagen wurde, mit dem Waffenftillstande feine Grundlinien eines Friedens ju verbinden, ging hierauf Napoleon fogleich ein, weil ihm hiermit vor Allem gedient fein mußte: nun aber forgte Raifer Alexander bafür, daß, als es jur Unterhandlung um die Demarcations Linie fam, die Granzen Napoleon's so eng gefordert wurden, daß er diese nicht eins räumen konnte. Um ihn ganz von seinen Maas und Mosels feftungen abzufchneiden, forderte man für bas bohmifche Seer ben Lauf der Marne bis Chalons und für die nördlich befindliche Streitmacht, wozu benn jest auch schon bas Seer Blücher's gehörte, ben Lauf der Dife, der Misne und des Beste-Flügchens, welches lettere ziemlich wieder an Chalons heranreicht. Navoleon ware also, mit der alleinigen Ausnahme nach Weften, gang umftellt gewesen. So mußten die Unterhandlungen erfolg-Ing bleiben.

Bisher war es besonders Desterreich gewesen, welches eine Entscheidung zum Nachtheil Napoleon's verhindert hatte, wie Nußland andererseits die Ursache gewesen, daß keine Verständigung ersolgen konnte. Es trat dann aber ein Wendepunkt ein, wo sich Desterreich entscheiden mußte, was es thun und wie weit es Napoleon begünstigen wollte. Das böhmische Heer war über Barzur-Aube hinaus zurückgewichen, die Massen des selben bestelben hatten Chaumont beinahe erreicht und Fürst Schwarzenberg

<sup>\*)</sup> Leben Stein's von Perp. III. Bb. S. 544.

wollte bis Langres zurückgehen; eine allgemeine Muthlosigkeit war eingetreten und im Verband ber Truppen begann bereits die Auflösung. Blücher hatte fich seit dem 23. Februar getrennt; er sollte, durch die Corps von Bülow und Wingingerobe auf mehr als 100,000 Mann verstärkt, die Entscheidung herbeis führen. Bon feiner Energie war zu erwarten, daß er bies vollbringen werde; dann aber hatten Rußland und Preußen allein die Bestimmung und Oesterreich kam in eine sonderbare Lage. Desterreich wollte den Untergang Napoleon's verhindern, Rußland und Preußen wollten diesen herbeiführen und hatten die Kraft und die Mittel dazu. Gine Bassivität reichte nicht aus, es hatte offen mit feiner Rriegsmacht für Rapoleon auftreten muffen, wozu es fich boch aus vielen Grunden nicht ent= schließen durfte. Wollte Napoleon mit ber Granze von 1792 worlieb nehmen, so war jest gegründete Hoffnung, daß Kaiser Alexander nachgab und daß ein Friede zu Stande kam; es war aber zu flar, daß Napoleon nur mit Bewilligung von Belgien und der Rheingranze aufrieden war und barüber bis gum letten Athemzuge kampfen wurde. Die Bewilligung war felbst Defterreich ju viel, jedenfalls war nicht die geringste Aussicht, daß die andern Machte fie je jugeftehen wurden, es ware benn, bag Rapoleon nach wiederholten Siegen die Verbündeten über den Rhein zurücktrieb, wozu faum eine Möglichkeit war. Auch war für Destereich Folgendes wohl zu bebenken. Blieb Napoleon Regent von Frankreich, auch nur mit der Granze von 1792. so war es gewiß, daß er als König von Stalien nur zu Gun= ften feines Stieffohnes Cugen, bisher Bice Ronig, abgebankt haben wurde. Schloß man eine europäische Berföhnung mit Napoleon, so konnte man nicht gegen alle Mitglieder seiner Familie rücksichtslos verfahren. Es erschien bann nicht schicklich, auch den Bice-König zu entthronen, dem man früher als Be-lohnung für den gewünschten Abfall von Napoleon selbst das Königreich Italien berheißen, der mit dem bairischen Saufe von Wittelsbach so nahe verwandt war, der in so hoher Achtung stand und für den sich gewichtige Stimmen erhoben haben würden. In diesem Falle mußte Desterreich fast auf alle Er-werbungen in Italien verzichten, und da gerade lag ein Haupttheil seiner Entschädigungen und Vergrößerungen. Das öfterreichische Cabinet entschied fich bann, an ber Alliance mit ben berbundeten Machten festzuhalten, einen Berfuch zu machen. burch thatigere Theilnahme am Rriege Navoleon berabzustimmen. um ihn zu vermögen, die Bedingungen ber Berbundeten anzunehmen. Db in seinen Sintergedanken im Nothfalle ein völliges

Aufgeben Napoleon's lag, wenn er sich doch nicht fügte, wissen wir nicht, schwerlich aber hat jemals das österreichische Cabinet den Gedanken der Herrschaft Napoleon's II. mit der Regent-

schaft von Marie Louise aufgegeben.

Auf ben Bunich und Antrag Defterreich's und meil mit Ausnahme bes Kaifers Alexander und feiner Rathgeber bie Diplomaten die Herrschaft Napoleon's in Frankreich, wiewohl fo geschwächt, daß er der Rube Curopa's nicht gefährlich werden fonnte, für nothwendig, einen Dynastienwechsel für gefährlich erachten mochten, wurden - man möchte fagen - Berfuche gemacht, Napoleon auf dem Throne Frankreichs zu erhalten. Man wollte ihm das alte Frankreich von 1792, aber auch nicht mehr, gemahren. Ging er bies nicht ein, fo wollte man ihn auf Tod und Leben, jede Macht mit 150,000 Mann, gemeinschaftlich befampfen. Ging er ben Frieden ein, fo erachtete man - es ift merkwürdig, wie gefährlich man ben fo geschwächten Mann bann noch immer hielt, - ein Offensiv-Bündniß auf nicht weniger als zwanzig Jahre zu gegenseitiger Unterstützung für unerläßlich. Dieser Vertrag wurde zu Chaumont am 1. März unterzeichnet und bilbet also bas lette Stadium, in welchem es Napoleon noch möglich gewesen ware wenn er von bem Range eines Cafar tief herabsteigen wollte — auf dem Throne des alten Frankreich zu bleiben.

Um in Chatillon jum Schluß zu kommen, war am 28. Februar eine neue Conferenz angesetzt worden.\*) Die Bevollmächtigten der Berbundeten erklarten ju Protofoll: daß die Souveraine jedes weitere Zögern, ihre Borichläge ju beantworten, als eine Weigerung Frankreichs betrachten mußten. Caulincourt machte Einwendungen, so viel er vermochte, aber die Bevollmächtigten der Berbundeten drangen auf eine bestimmte Frist, binnen welcher Caulincourt seine Antwort zu überreichen habe, und es wurde schließlich der 10. März bestimmt. Wenn bis zu diesem Tage keine bestimmte Antwort erfolge, sollten die Unterhandlungen als abgebrochen betrachtet werden.

Caulincourt berichtete sogleich an den Raiser über die Situng. Er bemerkte, daß die Berbundeten jett einiger ichienen, als je zuvor, daß sie jett weit weniger geneigt feien,

<sup>\*)</sup> Die Eifersucht ber Mächte gegen einander, das immerwährende Schwanten, ber Mangel eines bestimmten leitenden Princips veranlagte Lord Aberdeen unterm 28. Februar an Lord Cafilereagh zu schreiben: "Ich kann Ihnen nicht oft genug den wirklichen Geisteszustand jener schwachen Männer schildern, durch welche Suropa regiert wird."

auch nur in einigen Punkten nachzugeben. Wenn baher bie Antwort des Kaisers Franz nicht günstiger sei, — wir wissen, daß sie dies nicht war — so sehe er nicht ab, wie es, für jetzt wenigstens, irgend eine Hoffnung geben könne, den Frieden anders abzuschließen, als auf Bedingungen, die von den Franksturter Grundlagen gar sehr verschieden seien.

Navoleon erhielt dieses Schreiben Caulincourt's zu La Ferté-fous-Jouarre am 2. März, als er Blücher nachgerückt war und glaubte, ihn vor dem Nebergange über die Nisne hart anfassen und schlagen zu können. Der Raifer war gang anderer Meinung als sein Minister. Er hatte zwar die Bedingungen von Chatillon seinem Staats- und geheimen Rathe in Paris vorgelegt und einstimmig die Antwort erhalten, daß sie anzunehmen seien, aber er wußte wohl, daß dies nur eine Meinung in der Noth war, daß auf ihm felber alle Berantwortung lafte und daß später nach gesichertem Frieden die Meinung der Fransosen eine gang andere sein wurde. Es ist als gewiß anzunehmen, daß er vollkommen die Gefahr einfah, die Krone und die Herrschaft von Frankreich zu verlieren, aber er war auch bavon burchdrungen, daß er gebieterische Pflichten für seinen eigenen Ruf und für seine Geltung in ber Geschichte habe und es dabei selbst auf den Berlust der Krone nicht ankommen fonne. Ueberdies mußte er befürchten, auf verhältnigmäßig fo fleinen Raum gurudgebracht und feines Glanges beraubt, fich als Herrscher Frankreichs nicht halten zu können, wenn ihm auch die Berbündeten diese Berrschaft wirklich gönnen wollten. Ohne daher auf die Argumente seines Ministers irgend einzugeben, antwortete er diesem stolz: er wolle sich mit den natürlichen Granzen Frankreichs, dem Rhein und den Alpen, begnügen, verlange aber die Anwesenheit aller friegführenden Mächte auf dem Congresse.

Der ehrliche Caulincourt, der die Sache nicht aus der persönlichen Lage des Kaisers, als einer der hervorragendsten Männer der Weltgeschichte, sondern aus der Nothwendigkeit des gegenwärtigen Augenblicks ansah, übergab diese Note nicht, weil er wußte, daß sie unmittelbar den Bruch der Unterhandlungen zur Folge haben würde, vielmehr setzte er sich hin und slehte Napoleon an, zu bedenken, daß die jetzige Lage Nachgiebigkeit erfordere. Die Gefahr sei groß, es müßten bei Zeiten Opfer gebracht werden. Wenn nicht ein Gegenentwurf übergeben werde, würde Alles zu Ende sein. Wir sind, bemerkt er, weit entsernt, dominiren zu können. Sind die Unterhandlungen

einmal abgebrochen, so möge Se. Majestät nicht glauben, sie wieder anknüpfen zu können. Die haßerfüllten Menschen auf dem Congresse würden lieber, um ihre Rache zu befriedigen, brechen, als auf Grundlagen zurücksommen, die sie beseitigt

hätten.

Napoleon hatte von La Ferté-sous-Jouarre so stolz an Caulincourt geschrieben, weil seine Marschälle Marmont und Mortier das Vorbringen Blücher's gegen Paris durch das Gefecht an der Thérouanne abgewehrt, weil er glaubte, Blücher vor seinem Uebergange über die Aisne große Berlufte beizubringen und ihm vielleicht eben fo heftige Schläge zu verfeten, als in den Tagen vom 10. bis 14. Februar. Als ihn dies neuere Schreiben Caulincourt's erreichte, befand er sich (am 6. März Abends) ju Bray auf dem Blateau des Kalfzuas von Craonne. Seine Soffnungen waren etwas berabgestimmt. Blücher hatte ben Uebergang über die Nisne durch die von Bulow geschehene Eroberung von Soissons ohne Verlust vollbracht. batte fich mit ben Corps von Bulow und Wintingerobe glücklich vereinigt und war nun über 100,000 Mann ftark. Navoleon hatte bann zwar über einen Theil des schlefischen Beeres bei Craonne am 6. März gefiegt, aber dabei fehr große Berlufte erlitten. Ru biefem fam nun bie Mittheilung Caulincourt's von ber Erneuerung bes Bundniffes ber Mächte zu Chaumont. Er wollte awar Blücher von Neuem auf das Seftigste angreifen, allein er hatte boch nicht ganz die Zuversicht mehr. Man sieht aus der Antwort an Caulinconrt, daß er seine Forderungen etwas berabftimmt. Der Stoff zu einem Gegenentwurf, heißt es, fei aus ben Frankfurter Grundlagen zu entnehmen. Der Kaiser wolle das holländische Brabant, Wefel, Fort Cassel (Mainz gegenüber), Rehl (Strafburg gegenüber) abtreten und den Thalwea des Rheins als Granze annehmen, und in Betreff Staliens ichlage er einige Abanderungen der Frankfurter Grundlagen vor. Main: wolle er nicht abtreten, sondern nur einwilligen, die Festungs: werfe zu schleifen, wenn bies auch mit dem gegenüberliegenden Fort Caffel geschehe.

Diese Antwort hatte Caulincourt erhalten und außerdem war ihm eine dringende und drohende Warnung Metternich's zugegangen, daß, wenn der Friede jest nicht geschlossen würde, Raspoleon und Frankreich das Opfer sein würden, als der 10. März herankam, wo er sich endgültig erklären sollte. Die Forderung Napoleon's vorzubringen, wagte er gar nicht, sondern er war nur bemüht, Zeit zu gewinnen. So übergab er denn eine weitläusige Note, worin er darzuthun suchte, daß das Frankeine weitläusige Note, worin er darzuthun suchte, daß das Frankeine

reich von 1792 jetzt bei dem Besitzstande der übrigen Mächte nicht mehr die Stärke von ehemals habe; selbst wenn es seine natürlichen Gränzen (Rhein und Alpen) behielte, würde es nicht dieselbe relative Macht haben, als England, Rußland, Desterreich; daß endlich Frankreichs Ehre angetastet würde, wenn man es bei der künftigen Constituirung von Europa aller und jeder Stimme berauben wolle 2c. — Die Bevollmächtigten der Berbündeten hörten die Vorlesung dieses Actenstücks in tiesstem Schweigen an, ließen sich nicht entsernt in eine Erörterung des Inhalts ein, sondern erklärten kalt: der Bevollmächtigte Frankreichs habe sein Versprechen, am 10. März eine bestimmte und ausdrückliche Antwort zu geben, nicht erfüllt.

Da eröffnete Caulincourt, um boch einigermaßen sein Wort zu halten: Napoleon verzichte auf alle Souverainetät und jedes Protectorat außerhalb der Gränzen von Frankreich, erkenne die Unabhängigkeit von Spanien, Italien, der Schweiz und Holland an, wolle auch gegen gerechte Entschädigung einen Theil der französischen Colonien zum Opfer bringen. Die Bevollmächtigten der Verbündeten nahmen diese Erklärung zur weiteren

Berichterstattung (ad referendum) an.

Am 13. März war wieber Conferenz. Die Bevollmächtigten ber vier Höfe erklärten, daß die Berzichtleistungen Frankreichs vom 10. keinesweges eine Antwort auf die Gesammtheit der Forderungen der Verbündeten vom 17. Februar seien; daß sie daher den französischen Bevollmächtigten fragen müßten, ob er jenen Entwurf vom 17. Februar annehmen oder verwersen, oder einen Gegenentwurf überreichen wolle. Was Caulincourt auch immer vorbrachte, um die Sache noch hinzuziehen, so blieben jene bei ihrer Erklärung. Endlich entschied sich Caulincourt für einen Gegenentwurf, und mit genauer Noth wurden ihm dazu sechsundbreißig Stunden zugestanden.

Am 15. März fand dann die entscheidende Sitzung statt, wo der französische Bevollmächtigte endgültig sagen mußte, was Frankreich abtreten und was es behalten wolle. Er hatte geglaubt, daß er auf seine dringenden Vorstellungen an den Kaiser in der Zwischenzeit dieser sechsunddreißig Stunden Ermächtigung, auf mäßigere Bedingungen abzuschließen, erhalten würde, aber diese, so wie jede andere Ermächtigung blieb aus und er war demnach genöthigt, zufolge der Beisung von Brah auf den Franksurter Grundlagen einen Gegenentwurf aufzustellen. Es war ihmittelst am 9. und 10. März die Schlacht bei Laon erfolat, in welcher Navoleon keine eigentliche Riederlage erlitten,

aber seine Absicht, Blücher zu schlagen, nicht erreicht hatte und, aufs Sochste geschwächt, den Rudweg zur Nisne hatte suchen muffen, welche großen Nachtheile das für ihn fehr gunftige Befecht bei Rheims am 13. Marz nicht entfernt hatte ausgleichen fönnen. Obgleich die frangösischen Couriere einen großen Umweg nach Chatillon zu nehmen hatten, so ist boch wahrscheinlich, daß Caulincourt am 15. schon Nachricht von dem unglücklichen Ausgange dieser Schlacht bei Laon batte. Wenn ihm nun die Nachricht auch bom frangosischen Standpunkte schon gefärbt zufam, so mußte er doch so viel daraus entnehmen, daß die Abficht bes Raifers. Blücher zu ichlagen, nicht erreicht war. Rannte er nun einigermaßen die Kriegslage, über welche ihn freilich Napoleon im Dunkel ließ, auch wohl absichtlich täuschte, so konnte er, wenn er die Berantwortlichkeit auf sich nahm, für Navoleon das Frankreich von 1792 retten und gewiß manche aunstige Bedingung erhalten. Aber er war nach der Schlacht von La Rothière, als er unbedingte Bollmacht hatte, in Anerbietungen zu weit gegangen und wollte jetzt nicht in denselben Kehler verfallen, wo ihm jede Lollmacht, anders als auf den Frankfurter Grundlagen abzuschließen, genommen war. unermeßliche Verantwortlichkeit gegen seinen Raiser, gegen Frankreich, ja gegen Europa lastete auf ihm: er war an einem großen Wendepunkte ber Geschichte jett ber Entscheibende. Ginestheils fannte er die Gefinnungen seines Gebieters, der ohne die Grangen der früheren Republik nicht bestehen zu können erachtete, der ohne dieselben lieber abdanken wollte: es überwältigte ihn ber Gedanke, daß "ein Napoleon" mit seinem kolossalen Ruhme, mit seinen ungeheuren Ansprüchen, mit allen seinen glanzenden Beerführern und Großwürdenträgern und "die große Nation" felbst in den engen Raum des alten Frankreichs eingeschlossen werden follten. Anderntheils ftand ihm die Gewißheit des fortgesetzten erbitterten Kampfes vor Augen, der Frankreich ver-wüstete, mit der großen Wahrscheinlichkeit, daß Napoleon doch binnen kurzer Zeit unterlag, Krone und Herrschaft verlor und dann Frankreich, mit Trümmern bedeckt und wahrscheinlich einer aufgedrungenen Dynastie überlassen, noch von Glück würde fagen können, wenn es die Gränzen unter den alten Königen rettete. Dazwischen lag die Möglichkeit, aber auch nur die Möglichkeit, daß Napoleon sich bennoch emporarbeiten und nach Strömen von Blut vielleicht die Gränzen der Republik erobern konnte.

Im Widerstreit dieser gewaltigen Erwägungen, bei denen er wahrscheinlich die nachtheilige militairische Lage seines Gebieters nach der Schlacht von Laon noch nicht gekannt hat, kam ber Herzog von Vicenza zu dem Entschluß, sich genau an bie ihm gegebenen Weifungen ju halten. Er nahm baber ben Mund möglichst voll und forderte: Frankreich mit den Gränzen des Aheins und der Alpen, das Königreich Italien für den Bice-König Eugen, bas Großherzogthum Berg für ben Cohn (ben nachmaligen Raifer Napoleon III.) Ludwig's, bes Bruders bes Raifers, ber bas Königreich Holland aufgeben mußte, bas Fürstenthum Neufchatel für ben Marschall Berthier. Danzig, Samburg, Lübed und Bremen in Deutschland, fo wie Ragusa in Dalmatien sollen freie Städte sein. Der Bapft foll ben Rirchenstaat nur nach bem Umfange juruderhalten, ben berselbe in Folge bes Bertrages von Tolentino gehabt, jedoch noch mit Ausnahme des Fürstenthums Benebent. Die ionischen Inseln, auch die Insel Clba, sollen zum Königreich Italien gehören. Elija, Schwester Napoleon's, behalt die Fürstenthumer Lucca und Biombino. Der König von Sachsen wird in ben wollen und aanglichen Besit bes Bergogthums Warschau wieder eingesett und allen Königen und Fürsten, die durch den gegenwärtigen Krieg um den Besitz ihrer Länder gekommen, wird Entschäldigung gewährt. Die Feststellung aller dieser Berhältnisse wird auf einem zu haltenden Congresse geordnet. Es folgten dann Bestimmungen über die Uebergabe ber auf dem abzutretenden Bebiet besetten Festungen, gegenseitige Auslieferung ber Befangenen 2c. 2c.

Mit tiefer Bewegung las Caulincourt diesen seinen Gegenentwurf vor. Alle Anwesende wollten bemerken, daß seine Lippen bebten, seine Hände zitterten. Mit Verwunderung hörten die Bevollmächtigten der Verbündeten die Vorlesung an und erklärten dann: die Angelegenheit sei von zu hoher Wichtigkeit, als daß sie zur Stelle eine Antwort darauf geben könnten: sie behielten sich von eine weitere Conferenz vorzuschlagen.

ten; sie behielten sich vor, eine weitere Conferenz vorzuschlagen. Diese fand am 18. März statt. Die Bevollmächtigten der Verbündeten erklärten, der Gegenentwurf liese dem von ihnen übergebenen nicht nur in einzelnen Dingen, sondern in wesentlichen Punkten, ja sogar im ganzen Geiste zuwider und sie müßten daher die zu Chatillon eröffneten Unterhandlungen als durch Frankreich geschlossen betrachten. Caulincourt verlangte, erschüttert, die Sitzung möge bis 9 Uhr Abends unterbrochen werden, und die Bevollmächtigten der Verbündeten verschoben sie freilwillig bis zum andern Tage, den 19. März um 1 Uhr Mittahs.

Benngleich die Bevollmächtigten der Verbündeten nicht entfernt auf die Forderungen Caulincourt's eingehen konnten, so waren sie boch erstaunt und man möchte sagen imponirt von ber unerhörten Rühnheit berfelben in bem jetigen, für Napoleon so verhängniftvollen Augenblicke. So ungeheure Forderungen zu einer Zeit, wo fie glaubten, daß nur noch ein einziger großer Stoß nöthig sei, um Napoleon zu vernichten, ließen bach noch auf nicht gefannte Gulfsmittel schließen. Sie boten Caulincourt burch Bewilligung einer längeren Frift die Sand, sich anders zu befinnen. Sie machten am andern Tage, vor Beginn ber eigentlichen Verhandlungen, zwei Ginschaltungen in das Protofoll vom 18. von welchen fie vorgaben. daß sie durch ein Versehen des Coviften ausgelassen wären (?). Die erste lautete: "fie (bie Bevollmächtigten) erklärten fich bereit, jede von dem frangöfischen Bevollmächtigten vorgeschlagene Abanderung, Die bem Geifte bes von ben verbündeten Sofen übergebenen Entwurfs nicht entgegen ware, im Geiste ber Berfohnung zu erörtern", eine Einschaltung, die noch Berwilligungen hoffen ließ. Die andere Einschaltung bezog sich wesentlich barauf, daß ber frangösische Bevollmächtigte ja früher felbit angeboten habe, auf den Granzen von 1792 unterhandeln zu wollen. Es ftand daher noch jett, aber freilich jum letten Mal, bei Caulincourt, ob er einlenken wollte oder nicht.

Am 19. März Mittags hätte Caulincourt gewiß von bem Ausgange der Schlacht bei Laon und von der gefährlichen Lage seines Raisers unterrichtet sein können, wenn ihm dies nicht abfichtlich verborgen worden ware. Er mußte aber glauben, daß es mit seinem Souverain beffer stehe. Derfelbe nannte fich in einer Broclamation an die Franzosen den Sieger von Laon und Rheims, verfündete, daß er im Begriff ftehe, die Verbundeten über den Rhein zu werfen, befahl, die Nationalgarde zu verfammeln und bie Trummer bes geschlagenen Feindes anzugreifen, wo man sie finde. Auf der andern Seite erhielt Caulincourt im Laufe biefes Tages zwei gewichtige Schreiben bes Fürften Metternich, die keinen Zweifel ließen, daß nicht mehr als bas Frankreich von 1792 zu erlangen sei, daß bei fortgesettem Kampfe die Dynastie Napoleon's in Gefahr und der jetige Moment der lette sei, wo noch ein Friede mit "dem Kaiser Napoleon" aeschlossen werden könnte. Caulincourt aber, ohnehin irre geführt burch die angeführte Proclamation, bebte zurud vor der ungebeuren Verantwortlichkeit, ber Sündenbock zu fein, ber die Schande bes Kaiserreichs und "ber großen Nation" unterzeichnet hatte. Er nahm nichts von seinen Forderungen gurud; Die Bevollmächtigten der Verbündeten erklärten darauf ihre Vollmachten

für erloschen und reisten von Chatillon ab; der Congreß hatte ein Ende\*).

Die friegerischen Begebenheiten nach diesem Zeitpunkte haben Caulincourt Unrecht gegeben und man hat ihn vielfach getabelt, daß er früher ju nachgiebig, im wichtigften Augenblid su wenig nachgiebig gewesen ift. Indeffen hatte bas Berfahren Caulincourt's feinesweges die tiefeingreifende Entscheidung gehabt, wenn Napoleon nach ber Schlacht bei Arcis in ber schwierigsten Lage nicht den Kehler einer halben Magregel hinzugefügt hätte. Bekanntlich warf er fich mit Preisgebung von Baris in den Rücken der Verbündeten, in der Meinung, die Berbündeten dadurch von Paris abzuhalten und hinter sich herzuziehen, und als bie Berbundeten, ihren Ruden Breis gebend, auf Paris zogen, gab er die Rudenstellung wieder auf und eilte ebenfalls auf Paris, wo er nun zu spät kommen mußte und so an beiden Seiten nichts ausrichtete. Blieb er im Ruden. geftütt auf seine Maas- und Mosel-Festungen und geschützt burch die Gebirge ber Bogesen, Arbennen und Argonnen, in Berbindung felbst mit dem Ahein, und verstärfte sich auf 100,000 Mann und mehr - er hat in St. Belena fehr bedauert, daß er dies nicht gethan — so konnte der Krieg noch einen merk-würdigen Umschwung erfahren. — Bersammelte er anderntheils, was bas Befte gewesen, alle feine Streitfrafte vor Baris und bewaffnete die Nationalgarde, so ist es mehr als zweifelhaft, ob die Berbundeten Baris je betreten hatten. Man weiß, wie bart ber Kampf um Paris felbst in seiner Abwesenheit war. Ein Friede mit der Granze von 1792 war dann auch noch zu erlangen. Schlimmftenfalls erfolgte ber Untergang, ber burch

die halbe Maßregel nun schneller herbeigeführt wurde.

Mit der Auflösung des Congresses von Chatillon war ein großer Wendepunkt in der Geschichte eingetreten. Nicht ganz von seiner Nation, wohl aber von einem großen Theil seiner Würdenträger und Marschälle verlassen, erlag der frühere Weltzebieter dem Berhängniß. Aber noch einmal muß es gesagt werden: dadurch, daß er sich weigerte, einen von ihm für schimpflich gehaltenen Frieden zu unterzeichnen, und nach männlichem Kampf lieber unterging, ist er dem französischen Volke erst wirtlich theuer geworden. Diese Standhaftigkeit hat die erstaunenswerthe Rücksehr von 1815 möalich aemacht, hat die Bourbons

<sup>\*</sup> Caftlereagh's Denkschriften, Depeschen 2c. sind in Bezug des Congresses von Chatillon lidenhaft und geben keine Veranlassung, das Gegebene irgendwie zu berichtigen.

vertrieben und seinem Neffen in ber Folgezeit die Rolle möglich

gemacht, welche er gespielt hat.

Gleichwohl ift es schwer, die Herrschaft aufzugeben, schwerer, diese auch noch der eigenen Dynastie zu entziehen. Aus Rheims vom 17. Marg ermächtigte ber Bedrängte feinen Bevollmächtigten, im äußersten Nothfall auf ben Granzen bes alten Franfreichs abzuschließen, nur mußten bie Berbunbeten bann bas Land räumen, es burften feine festen Blate im Innern übergeben werden, alle Gefangene müßten gegenseitig ausgeliefert werden und es dürfte Frankreich nicht seine Stimme bei Bertheilung der Beute entzogen werden. Caulincourt soll in: beffen alles Mögliche aufbieten, mehr zu erlangen. Er foll vor allen Dingen suchen, Antwerpen für Frankreich zu retten. Wenn Belgien durchaus Breis gegeben werden muß, foll er ftreben, es als Entschädigung für einen französischen Prinzen zu er-langen. Geht auch dies nicht, so soll er trachten, die Grundlagen von Frankfurt so viel als möglich bei Italien aufrecht zu erhalten und dahin ju feben, daß Frankreich alle verlornen Co-Ionien wieder erhalte! — Diese Bedingungen, welche allenfalls geeignet gewesen wären, einen Frieden anzubahnen, erhielt Caulincourt am 21. März zu Joigny, wenige Stunden von Chatillon, als er im Begriff war, ju feinem Raifer gurudgureifen. Es war ju fpat; bie Dinge mußten ihren Lauf haben. Uebrigens bleibt es immer sehr fraglich, ob auch eine Fortsetzung bes Congresses zum Frieden geführt hätte, weil, wenn Napoleon sich nur einigermaßen ftark gefühlt, er feine Forderungen ohne Aweifel mehr und mehr gesteigert haben wurde.

13. Napoleon wirft sich den Verbündeten in den Rücken. Diese ziehen mit beiden Heeren auf Paris. Gefechte bei Fere-Champenoise gegen die Corps von Marmont und Mortier. Im Rücken: Gesecht bei St. Dizier. Die Schlacht von Varis.

Wir beginnen nunmehr ben letzten Act in biesem für immer benkwürdigen großen Kampfe, in welchem ein Monarch und Feldsherr, aus dem Bürgerstande wie ein Meteor aufgestiegen, mit einem Besitz größer als das Gebiet Karls des Großen, nach

einer langen Reihe siegreicher Schlachten — wie kein Anderer sie aufzuweisen hat — von seiner Höhe gestürzt und bis zu einem Gefangenen erniedrigt wird; ein Schauspiel, wie es die Weltae-

schichte nicht noch einmal gezeigt.

Lange ichon bedrohte den frangösischen Imperator die Katastrophe. Er konnte sie aufhalten, so lange er von der burch die Sigenthümlichkeit der Coalitionsverhaltniffe und die Berschiedenheit der politischen Intereffen berbeigeführten Trennung ber Berbundeten Bortheil ju ziehen vermochte. Ja, fo lange er abwechfelnd bas eine ober bas andere ber beiden Beere follug, konnte er noch die Hoffnung hegen, in ehrenvoller Weise um den Frieden zu unterhandeln. Jett aber hatte er von beiden Beeren Niederlagen erlitten und war an Streitfraft fo gefdwächt, bag er außer Stande war, ben Rampf gegen bas eine ober bas andere zu erneuern. Wenn er Alles vereinigte, was er gegen Blücher und Schwarzenberg im Felbe hatte, so waren bies etwa 80,000 Mann, womit er gegen mehr als 200,000 Mann ber Berbundeten nicht obsiegen konnte. Auch durch Berhandlungen war kein Aufschub mehr zu erlangen. Der Friedenscongreg von Chatillon war aufgelöft, die Berbundeten hatten ihre öffentliche Erflärung erlaffen, worin fie alle Schuld, daß ein Friede nicht ju Stande gekommen, auf Napoleon wälzten, bem frangöfischen Bolfe die Leiden vorrückten, die ihnen der Eroberer bereitet, Die Billigfeit ihrer Forderungen bervorhoben und unter Darbietung ber Granze von 1792 und der Rudgabe ihrer Colonien ihnen bie Sußigkeit eines europäischen Friedens vorhielten. Es war bes Siegers in siebzig Schlachten — wie ihn die Frangosen aern nennen - würdiger, daß er auch unter biefen Umftanden es vorzog, den Kampf, wenn es fein mußte, bis zur Ber-nichtung fortzusetzen, als seine eigene Demüthigung und, wie er meinte, die Schande Frankreichs zu unterschreiben. — Es war für ihn nicht die Frage ob, sondern nur wie der Kampf fortauführen. Der Entichluß, ben er hierüber faßte, beschleunigte fein Berhängniß.

Nachbem eine Zwischenstellung zwischen den verbündeten Heeren in Folge der Schlacht bei Arcis nicht mehr ausführbar war, schien das Natürlichste zu sein, daß der Kaiser alle verfügbare Streitmacht zusammenfaßte und die unmittelbare Vertheidigung seiner Hauptstadt gegen beide, wenn auch vereinigte, seindliche Heere unternahm. Seine 80,000 Mann konnte er dann durch Heranziehung der letzten Verstärfungen ohne Zweisel auf 100,000 Mann bringen, er konnte die Nationalgarde von Paris und der umliegenden Städte bewassnen. Durch die Cons

vergens mehrerer Fluffe bei Paris wird die Annäherung an die Hauptstadt erschwert, da bem Bertheidiger fich vielerlei gunftige Anlehnungspunkte darbieten; aber wenn auch ber Feind bis unter die Mauern berfelben gekommen fein follte, fo konnte mit 100,000 Mann Truppen und vielleicht 50,000 Mann , Nationalgarden eine furchtbare Bertheibigung eingerichtet werden, und bei ber bekannten Politik Desterreichs, ber Abneigung bes Oberfeldherrn Schwarzenberg, große Entscheidungen herbeizuführen, und bei ber noch fortwährenden Krantheit Blücher's war es nicht fehr zu erwarten, daß die Bertheibigungsfront gefprengt wurde; wahrscheinlich war, daß ber Angriff abgeschlagen wurde. Da durch den viertelfährigen Winterfeldzug, durch viele Schlachten und Gefechte auch die Berbundeten murbe geworben waren, fo läßt fich nicht abfehen, was ein abgefchlagener Angriff bor Paris für Folgen gehabt haben wurde. Gin folder Rudftog mußte bis an die Maas und neue Ungludsfälle fonnten möglicherweise bis an den Rhein zurückführen. Schlimmstenfalls war immer noch ein Friede ju erlangen, ber die Granzen von 1792

gerettet hätte.

Napoleon hatte bis jeht seine hauptstadt mit ber äußer: ften Rücksicht und Bartheit behandelt, alle die erbitterten Rämpfe waren nur gefampft, um bem Feinde ben Zugang zu Paris gu verwehren. Jett, ba die Bedrängniß einen biel höheren Grad erreicht hatte, jog er feine Streitfrafte nicht jum Schut bon Paris zusammen, wozu ihm nach ber Schlacht bei Arcis ber Weg noch völlig offen stand, sondern er gog es vor, ben Berbundeten den Weg gur Sauptstadt frei gu laffen und fich bagegen in ihren Rucken auf ihre Berbindungen gu werfen. nahm nach jener Schlacht seinen Rudzug nicht etwa in ber Richtung nach Paris auf Sezanne und Meaux, wo er fich mit seinen Marschällen Marmont und Mortier und noch mit beträchtlichem Zuzug vereinigen konnte, sondern oftwärts nach St. Dizier an der Marne. Indem er hier mit ben Besatzungen feiner Maas- und Mofel-Festungen, felbft mit benen bes Clfaß, in Berbindung trat, wollte er fich fehr verstärken, das Landvolk bewaffnen und, indem er fich auf die Berbindungen Schwarzenberg's warf, biefen bom Rhein abschneiben. hierbei nahm er, scheint es, als gewiß an, daß eine fo fühne Magregel ben Berbundeten zu fehr imponiren wurde, als daß fie es wagen follten, gegen Paris vorzudringen, daß fie vielmehr erschrocken umkehren wurden, um ihren Ruden wieder gu fichern. Er hoffte bann in ben Gebirgsländern ber Arbennen, Bogefen und bes Jura durch seine große Ueberlegenheit in der Kriegskunst Mittel zu finden, den Krieg in die Länge zu ziehen und den Feldzug doch noch zu seinem Vortheil zu wenden.

Auch mochte bei seinem Entschluffe ein Gefühl ber Scham mitwirken, welches ihn abhielt, alle Kräfte zur unmittelbaren Bertheidiauna der Hauptstadt, gleichsam als des letten Mittels, ju vereinigen. Er wollte zeigen, daß es so weit noch nicht mit ihm gekommen ware. Die leidenschaftliche Uebereilung, Die wir bereits in der letzten Zeit an ihm bemerkt, verhinderte ihn — wie es scheint — auch den Fall mit in Rechnung zu bringen, daß die Verbündeten es doch wagen würden, auf Paris zu marschiren. Thaten sie es und gelang ihnen die Eroberung der Haubrstadt, so kam es darauf an, ob er mit seiner kaiserlichen Autorität, mit seinem Ruhme und Kriegsgenie, aber nur mit einer Streitmacht von etwa 50,000 Mann in ber öftlichen Champagne, in Lothringen, Luxemburg, Elfaß, Franche-Comté bas ungeheure Creigniß ber Eroberung von Baris und beren Folgen aufwiegen konnte; es kam barauf an, wo Frankreich war, bei ihm ober in Baris? War es bei ihm, b. h. hielten fein Beer und feine Beerführer unerschütterlich bei ihm aus, und hatte er die große Mehrheit seines Bolkes für sich, so konnte bie fühne Magregel für die Berbundeten verhängnigvoll werben; vorausgesetzt, wenn er bei berselben verharrte und dieselbe bis jum Meußersten weiter verfolgte. In St. Helena hat er es, nach Las Cases, bedauert, daß er nicht ausgeharrt habe. Aber auch bann hatten ihm zwei höchst gewichtige Factoren entgegengestanden: nicht allein das französische Bolk, sondern auch das Heer war übermüdet, besonders die Heersührer, und sein zehn-jähriges Kaiserthum, wenn auch mit noch so großem Ruhme geschmückt, stand nicht so fest, daß es durch solche Krise nicht erschüttert werden follte. Sein Monarchenthum war für Die am Hergebrachten hängenden Maffen zu jung. Sehr richtig hat er zu St. Helena gefagt: wäre ich mein Enkel gewesen, so hätte ich noch an der Loire Friede schließen können. So wäre es denn schwerlich möglich gewesen, die Rolle im Rücken der Verbündeten durchzuführen. Auch ging er davon ab, sobalb er wußte, daß die Feinde vereint auf Paris zogen. Er mußte nun aber nothwendig ju fpat fommen und feinen Untergang finden.

Wir erzählen zunächst die Begebenheiten bei den beiden Beeren ber Coalition bis ju bem Zeitpunfte, wo beide jusammenftiegen und ber Beschluß gefaßt wurde, auf Paris ju marichiren.

Sobald am 17. März Nachmittags die Nachricht bom Abmarich Napoleon's von Rheims im Sauptquartier Blücher's ju Laon eingetroffen war, erging fogleich der Befehl jum Borruden und zwar über Berp-au-bac auf Rheims zu. Der Feldmarschall war noch immer bedenklich frank und mußte zu Wagen fortgebracht werden; doch erfolgten alle Befehle in feinem Namen. Am 18. Marg erzwangen die Corps von Dord und Rleift in lebhaften Gefechten ben Uebergang über die Aisne bei Berhausbac und Bontsasbert, in beren Folge fich Marschall Mars mont auf Fismes gurudgog. Bierauf folgte bann bas gange ichlesische Beer über die Misne. Den 19. Marz befette das Corps von Winkingerobe die Stadt Rheims wieder, nachdem bie ichmache frangofische Besatzung unter bem General Belliarb vorgezogen hatte, fich zu entfernen. Un bemfelben Tage rudte General Tettenborn in Chalons ein. Am 20. gog bas Gros bes schlesischen Beeres auf Fismes. Die französischen Marschälle Marmont und Mortier warteten feine ernstliche Action ab, sonbern zogen sich über Dulchp-le-Chateau nach Chateau-Thierry zurud. Soiffons war frangofischerseits in der Gile beffer befestigt und mit mehr als 3000 Mann Befatung und 39 Geichüten verfeben worden.

Die Maridalle Marmont und Mortier erhielten ichon auf ihrem Marfc jur Marne vom Kaifer ben Befehl, fich ungefaumt auf Bitry ju birigiren, weil er auch fie im Ruden Schwarzenberg's verwenden wollte. Sie gingen in der Nacht vom 21. 3um 22. bei Chateau-Thierry über die Marne, zerftorten nach bem Uebergang die Brude und erreichten am 22. Marz Mont-Weiterhin waren fie nicht ohne Beforgniß, ihren Auftrag auszuführen, ba fie wußten, bag Chalons bereits vom ichlesischen Beere besetzt und ein frangofischer Bosten von 500 Mann und 100 Pferben in Epernah am 21. bis auf wenige Müchtlinge aufgerieben war. Am 22. in Montmirail wußten fie noch nichts von ber bem Raifer so nachtheiligen Schlacht von Arcis, und sie bemühten sich nur, alle aus ber Gegend von Paris kommenden Verstärfungen an sich zu ziehen. Am 23. Marg rudten fie über Stoges auf Bergeres, wo fie nicht gang mehr vier Meilen von Chalons entfernt waren. Gie trafen hier auf Reiter-Abtheilungen bon Tettenborn; doch icheint es. daß fie auch jett noch feine Kenntniß von der verlorenen Schlacht von Arcis und bem neuesten Entschluß ihres Raisers hatten.

Während die Marschälle zur Bereinigung mit Napoleon marschirten, waren auch noch andere Abtheilungen in derselben Richtung in Marsch. Die Divisionen Pacthod und Ameh, zusammen 5800 Mann, waren in Sezanne angekommen; etwas weiter zurück waren kleinere Abtheilungen: Fußvolk, Reiter, Geschütz, Provianttransporte, als Verstärkung des Heeres in Markd. Bei Montereau standen die Divisionen Alix und Souham, um auf dieser Seite die Hauptstadt zu decken. Es warem im Sanzen noch 16,000 Mann, die zur Verstärkung des

französischen Beeres bienen konnten.

Als andererseits im Hauptquartier bes schlesischen Heeres in Fismes am 22. bekannt wurde, daß die französischen Marichalle auch an der Marne nicht Stand gehalten, sondern auf Montmirail marschirt waren, urtheilte man, daß ber frangofische Raifer alle feine Kräfte bereinigen wolle, um gegen bas bobmische Beer einen Sauptschlag auszuführen. Sogleich wurde Alles angeordnet, um demfelben nahe zu ruden und Napoleon in Flanke und Rücken anzugreifen. Das Corps von Bulow erhielt den Auftrag, Soissons zu belagern und zu nehmen. Die Corps von York und Kleist wurden den französischen Marschällen über Chateau-Thierry nachgesandt. Die Corps von Langeron und Saden wurden auf Rheims gerichtet, wohin das Hauptquartier kam. Das Fußwolf von Wingingerode unter Graf Woronzof sollte in und bei Châlons stehen. General Wingingerode selbst mit 8000 Pferben und 46 Geschützen der reitenden Artillerie wurde als großer Vortrab über Spernah auf Arcis gerichtet, um dem böhmischen Heere die Hand zu bieten. Ein glücklicher Zufall brachte durch Aufhebung eines Couriers Blücher ein Schreiben Napoleon's an feine Gemahlin in die Hände, woraus wenigstens so viel hervorging, daß Na-poleon bei Arcis eine Schlacht gegen Schwarzenberg geschlagen, aber nicht vorzudringen vermocht. Das Wichtigste war, daß aus dem Schreiben die Marschrichtung hervorging, welche Na-poleon eingeschlagen, nämlich nach St. Dizier. Es schien hiernach flar, daß er in den Rücken Schwarzenberg's operiren wolle. Da es gar nichts schadete, wenn bas Schreiben an feine Bestimmung gelangte, so fügte Blücher an "Marie Louise" eine Rachschrift hinzu, worin er der hohen Empfängerin, "der erha-benen Tochter Sr. Majestät des Kaisers von Desterreich", seinen tiefen Respect verficherte, aber auch einfließen ließ, daß er sich mit seinem Becre im Ruden bes Berrn Gemahls befinde.

Inzwischen war der Führer des böhmischen Heeres auch nach der Schlacht bei Arcis noch immer für seinen rechten Flügel besorgt, und so konnte es geschehen, daß, während Schwarzenberg, um eine gesürchtete Umgehung zu verhindern, sich fortwährend rechts gegen die Marne ausbreitete, ein Theil des

französischen Heeres ungestört vor seiner Front vorüberzog. Ein Bersuch des Marschalls Neth, sich der mit einer preußischen Besatzung versehenen Festung Vitry zu bemächtigen, scheiterte zwar an der Festigkeit des preußischen Commandanten, Obersten von Schwichow; der Uebergang des französischen Heeres über die Marne wurde aber oberhalb Vitry mit geringem Verluste der wirft, indem es nur der Reiterei von Wrede und Rajewski geslang, bei Sommepuis am 23. März von Macdonald's Artilleriespark 23 Geschütze abzuschneiden.

Das Wichtigste für die Verbündeten war, daß sich am 23. März beibe Heere die Hand boten. An diesem Tage traf nämlich General Wintsingerode mit seinen 8000 Pferden und 46 Geschützen bei Vatry und General Tschernitschef in Sommesous (beide Orte auf der Straße von Châlons nach Arcissur-Aube) ein, während die Reiterei des böhmischen Heeres ebendahin

aelanate.

An demfelben Toge waren im großen Hauptquartier zu Bougy an ber Aube (unweit Lesmont) ber Kaiser Alexander, der König von Preußen und der Fürft Schwarzenberg beijammen; Raifer Frang von Defterreich war nach Barfur-Aube ge-Es war von Blücher eine Abschrift bes aufgefangenen Schreibens Napoleon's an "Marie Louise" eingegangen. Noch andere aufgefangene Briefe von den bedeutenoften Bersonen des faiserlichen Hauptquartiers an verschiedene Marschälle und hohe Beamte, jum Theil in Baris, gerichtet, waren bagu gefommen, und gaben über die Absicht Napoleon's und über den Zustand feines Beeres hinreichende Aufflärung. In dem an bemfelben Nachmittag zusammenberufenen Kriegsrathe, an welchem die beiben Monarchen, Fürst Schwarzenberg und die angesehensten Generale Theil nahmen, überzeugte man sich, daß es nicht mehr möglich fei, Napoleon zuvorzukommen, und daß man ihm Kriegsbedürfnisse, Magazine, Zusuhren, ja selbst die Verbindung mit dem Rhein im Kücken Preis geben musse. Um noch zu retten, was möglich, erging ichleuniger Befehl an die Commandanten rudwärts bes Heeres, besonders in Chaumont, sich eiligst nach Langres aufzumachen. In der Sauptsache wurde beschloffen, beibe Heere jusammenzuhalten und in ber Gegend von Chalons zu versammeln.

Was für den ferneren Gang der Ereignisse vom allergrößten Einfluß gewesen ist, war dieses: Fürst Schwarzenberg berichtete über das Ergebniß des Ariegsraths an den Kaiser Franz und bemerkte, es würde nicht wohl möglich sein, daß derselbe von Bar-sur-Aube aus zeitig und gefahrlos genug Arcis erreichen könne, um den ferneren Marsch des Heeres mitzumachen; er müsse daher dem Kaiser rathen, über Chatillonsur-Seine nach Dijon zu seinem Südheere abzugehen. Kaiser Franz befolgte diesen Rath und er, so wie das ganze diplomatische Corps gingen nach Dijon ab; es hörte somit der Einfluß des österreichischen Cadinets und der Diplomaten auf die unmittelbaren kriegerischen Unternehmungen von diesem Augenblick an auf. Jetzt hatten der Kaiser Alexander, der König von Preußen und die Kriegsparthei ein entschiedenes Uebergewicht über den Fürsten Schwarzenberg; jetzt erst konnten energische Beschlüsse gefaßt werden; jetzt erst war Napoleon wirklich verloren.

Das Hauptquartier ging am 23. März um 8 Uhr Abends von Pough über die Aube nach dem Dorfe Dampierre, 2½ Meilen im D.:N.:D. von Arcis, wo es erst gegen Mitternacht ankam. Es waren wieder mehrere aufgefangene französische Depeschen eingebracht worden, unter andern eine von dem Polizeiminister Savary, Herzog von Rovigo, worin die unglückliche Lage des Landes und dessen Ohnmacht, den Krieg fortzussehen, in grellen Farben geschildert war. Bei Durchlesung dieser Depeschen waren der Fürst Schwarzenberg, der russische General-Adjutant Fürst Wolkonsky, der Graf Nesselvode 2c. bei

bem Kaifer Alexander gegenwärtig.

Da soll es nun zuerst der Fürst Wolkonsky gewesen sein, der darauf ausmerksam gemacht, daß jetzt die Zeit gekommen sei, mit den vereinigten Heeren geradezu auf Paris zu marschiren. Diese Idee kand zwar Anklang, aber Fürst Schwarzenberg sand das Unternehmen zu kühn und wollte es nicht ohne Zustimmung seines Kaisers und des Königs von Preußen wagen. Als das Hauptquartier den 24. März mit Tagesanbruch in Sommepuis, zwei Meilen westlich von Vitrh, eintras und man den nahen Aufenthalt des schlessischen Heeres erfuhr, tauchte zwar die Idee eines dereinigten Marsches auf Paris wieder auf, aber es behielt doch der Gedanke, Napoleon nachrücken, noch die Oberhand und Fürst Schwarzenberg gab Besehl, die Richtung auf Chalons abändernd, die auf Vitrh einzuschlagen, wohin auch das schlessische Heer gerusen wurde. Alle Corps waren daher am 24. März im Marsch auf Vitrh.

Der Kaiser Alexander, am meisten von der Idee eines

Der Kaiser Alexander, am meisten von der Joee eines vereinigten Marsches auf Paris ergriffen, war noch in Sommepuis zurückgeblieben. Stein und Pozzo di Borgo hatten unaufbörlich von diesem entscheidenden Zuge geredet.\*) Die Legiti-

<sup>\*)</sup> Pozzo hatte verschiedentlich den Wortwitz gemacht, der neue

misten hatten ihn als leicht bargestellt. Dem Raiser schien es junachst auf die Meinung und gewissermaßen auf die Gutbeigung ber einflugreichen ruffischen Generale anzukommen. In bemselben Hause, worin er Quartier genommen, befanden sich Barclay, Diebitsch, Toll, Wolfonsky und im Ort noch mehrere andere höhere ruffische Generale. Rachdem Alexander bermuthlich mit Bolfonsty nabere Rudfprache genommen, ließ er bie Generale zu einer Berathung über bem Marsch auf Paris aufammenberufen. Merkwürdigerweise mußte der Raifer erfahren, daß die Mehrzahl gegen biefen Blan war. Der vorsichtige Barclay migrieth ihn. man durfe nicht nach Baris, vielmehr muffe man Rapoleon nachrücken und ihn angreifen. Faft Alle, außer Wolfonsty und Diebitsch, stimmten ihm bei. Alexander ließ fich badurch nicht beirren, fondern forderte feinen General-Abjutanten auf, feinen Blan näher zu begründen. Diefer ftellte vor: Auf der einen Seite im Ruden stehe jetzt die geringe Zahl der Streitkräfte Napoleon's; auf der andern Seite vor der Front habe man Baris, wo die Entscheidung liege, jest so gut wie vertheidigungslos; awischen beiden befinde fich das eigene vereinigte Beer von 200,000 Mann. Unter biefen Umständen und da die Bevölferung der Hauptstadt sich in einer niebergebrudten und fast ben Berbundeten gunftigen Stimmung befinde, muffe ein Marsch nach Baris bei weitem vortheilhafter sein, als wenn man ber schwachen Macht Napoleon's in bie Arbennen, Bogesen und weiter folge. Baris fei Frankreich. habe man bies erobert, so wurde Napoleon sich sofort vollständig gelähmt fühlen. Das böhmische Seer muffe ungesaumt über Fere-Champenoise, das schlesische über Stoges auf die frangofische Sauptstadt losgeben. Man schneide dadurch Napoleon allen Buzug von Westen her ab, die Marschälle Marmont und Mortier aber würden gegen Paris gurudgestoßen und von der verbundeten Uebermacht erdrückt werden. Napoleon felbst muffe man Schaaren von Reiterei nachsenben. Er werbe baburch mehrere Tage getäuscht werden, man erhielte einen großen Borfprung, und Baris wurde erobert sein, ehe er ju Hulfe fommen fonne.

Kaiser Alexander hielt diese Gründe für überwiegend und trat ihnen bei. Wie weit noch geheime Nachrichten aus Paris,

Agamennon (Kaiser Alexander) möge ja doch nur auf Paris, nur gerade auf Paris zielen, dort werde auch Helena sich sinden! — ein Wis, der anderthalb Jahre später in grausame Erfüllung ging. (Lebens: bilder I, S. 100.)

selbst geheime Zusicherungen, deren Tallehrand beschuldigt wird. in Betracht tamen, wird fich nicht mehr ermitteln laffen.

Es fam nun darauf an, auch die Cinwilligung Des Königs von Preußen und des Fürsten Schwarzenberg zu erhalten. Alexander fette fich mit feinem Gefolge zu Pferde, um beide auf dem Wege nach Vitry aufzusuchen. Er traf fie Mittags unweit einer Anhöhe, wo man Vitry vor sich liegen sah. Es war ein beiterer Frühlingstag, und er gestattete, auf alt-türkische Weise "einen Diman zu Pferd" zu halten. Es wurde hier im freien Felde noch einmal Alles erwogen, der Plan, auf Paris zu marschiren, erhielt die Oberhand; Fürst Schwarzenberg wurde vielleicht wider seinen Willen und seines Hofes Meinung mit fortgeriffen, und ein allgemeines rafches Bordringen wurde be-

Ohne die Entfernung Metternich's, des Raifers Franz und bes biplomatischen Corps würde ein solcher Beschluß nicht möglich gewesen sein, denn es wurde nun geradezu Ziel, Napoleon und seine Dynastie zu entfernen, und indem Schwarzenbera seine Einwilligung zu dem Marsche gab, gab er auch gleichsam seine Zustimmung zu den Folgen.\*)

Wir sind bier bei den Verhandlungen über den Marsch auf Baris im Wefentlichen bem militairischen Werk von Grolmann Damit über den Feldzug von 1814 gefolgt. In Ermangelung von andern Duellen scheint dieses sich in diesem Fall auf die Darstellung von Danilewski gestütt zu haben, von welchem Schriftsteller wir schon angedeutet haben, daß er es mit der Wahrheit eben nicht genau nimmt. Nach Th. von Bernhardi's Darstellung im vierten Bande von Toll's Dentwürdigkeiten von G. 736 an erhalt bie Sache eine etwas ber-

<sup>\*)</sup> Daß die Entscheidung in wenigen Tagen ersolgen mußte, erstannte der Minister Stein augenblicklich. Um 24. März früh um 1 Uhr pochte man in BarspursAube an alle Thüren. Alles erhielt Besehl, sich in Marsch zu sehen und dem Kaiser Franz nach Chatillon und Dijon zu solgen. Um 2 Uhr Morgens kam der russische Staatsrath Turgenieff zu Stein, den er unerwartet schon böllig angekleidet sand. Er glaubte ihn in Schrecken über die Abreise des Kaisers Franz un sieden Stein aber war sehr peraniot. Das ist das Aester lante zu finden, Stein aber war sehr vergnügt. "Das ist das Beste", sagte er, "was uns begegnen komte. Alegander hat sich von Metternich und den Desterreichern losgemacht und zieht nach Paris; er wird Freiheit, haben und handeln und Alles wird bald zu Ende sein." Bozzo di Borgo reiste auf Besehl dem Jauptquartier Alegander's nach und war in der entscheidenden Stunde nicht ohne Wirksamkeit. (Nicolas Turgenieff, Rugland und die Ruffen I, S. 28; auch Pert, bas Leben Stein's.)

änderte Gestalt und wir theilen das Wesentliche mit, weil der Bersasser, als Verwandter des Generals Toll, aus dessen hinterslassenen Papieren wohl im Stande sein kann, Ausschlüsse zu geben. Hiernach wurde, als man nicht daran zweiseln konnte, daß Napoleon sich dem Hauptheere in den Rücken geworsen, schon in Pough in der Wohnung des Kaisers Alexander ein Kriegsrath gehalten, wobei der Kaiser Alexander, der König von Preußen, Fürst Schwarzenberg und Generale der Verdündeten zugegen waren. Doch sehlten von russischer Seite die Generale Barclah, Diedietsch, Toll, der preußische Generale Adjutant Knesede lag krank in Bar-sur-Aube, wo auch Kaiser Franz und das diplomatische Corps verweilte, und es müssen österreichische Generale die Mehrzahl der Anwesenden gebildet haben.

Im Kriegsrathe selbst war man weit entfernt, Napoleon's Unternehmen für tollkühn zu halten, vielmehr sah man die eigene Lage für sehr schwierig und sehr mißlich an. Es wurde die Frage erörtert, ob es möglich wäre, eiligst an Napoleon vorbei zu kommen, um sich ihm wieder vorlegen zu können, was verneint wurde. Das Nächste war dann die Bereinigung mit Blücher und der ganzen verbündeten Macht, um dann weiter zu beschließen, was zu thun sei; dies wurde als nothwendig zum Beschluß erhoben. Doch war die allgemeine Meinung, daß es nicht anders möglich sei, als Napoleon nachzumarschiren, um sich durch Schlacht und Gesecht durch ihn hindurch

Bahn zu machen.

Man marschirte also zu näherer Vereinigung in der Richtung von Chalons; aber noch immer war man entfernt, den großen Vortheil zu ahnen, welchen man dadurch erlangte, und

war in großer Besoranik.

Als das große Hauptquartier, nach einem Nachtmarsch, den 24. März über Dampierre Morgens in Sommepuis angelangt war, fand man die Vereinigung mit dem schlesischen Heere vollendet und den Marsch nach Châlons unnöthig; dagegen wurde die Verfolgung Napoleon's nach Vitry und St. Dizier eingeleitet, und Fürst Schwarzenberg setzte sich um 10 Uhr in Vewegung, um die Ausführung der Vesehle zu leiten; auch der König von Preußen begab sich vorwärts zu den Truppen.

Die vielen von Paris aufgefangenen Briefe, welche die Lage von Paris und Frankreich als verzweifelt darstellten, veranlaßten den Kaiser Alexander in Sommepuis zurückzubleiben. Die Möglichkeit eines Marsches auf Paris dämmerte in ihm auf und er berief seine Generale, um ihre Meinung zu hören.

Hier legte er ihnen geradezu die Alternative vor: entweder Napoleon zu folgen, oder auf Paris zu marschiren, nach-dem man mit einem Truppencorps diesen Marsch verberge. Rach einer hinterlaffenen Aufzeichnung von Toll war General Barclay, der den Marsch nach Baris viel zu kuhn fand, burchaus für die Berfolgung Napoleon's, Diebitsch war berfelben Meinung und wollte nur ein Corps von 50,000 Mann auf Baris entsenden. General Toll aber schlug voll Unwillen mit großer Lebhaftigkeit entgegengesett vor: "Nur 10,000 Mann, meistens Reiterei, binter Napoleon berzuschicken, mit den bereinigten Beeren von Blücher und Schwarzenberg aber in Gewaltmärschen nach Baris zu eilen", welchem Borschlage nachher auch Diebitsch beitrat. Der General Abjutant Kurft Wolkonski hat fein Wort gefagt und Danilewski hat aus Feindschaft gegen ben General Toll diesem absichtlich die Ehre entzogen und sie Wolfonski zugetheilt. Hiernach gebührt ber Gedanke bes Marsiches auf Paris bem Kaiser Mexander und dem General Toll. Bu berichtigen nach von Bernhardi mare noch, daß jener Kriegs: rath por Bitry nicht zu Pferde, sondern abgeseffen gehalten morben ift.

Bis in die neueste Zeit kennt man es nicht anders, als daß der Gedanke, auf Paris ju marschiren, von ruffischer Seite ausgegangen ist. Wenn in der Biographie Schwarzenberg's von dem damaligen Oberft - Lieutenant Profesch (nachberigen Feldmarichall - Lieutenant und Baron Brokesch von Often) ber erfte Gebanke dem Fürsten Schwarzenberg zugeschrieben wird, so ift darauf weiter kein Gewicht gelegt worden. Auch der englische Commissair im großen Sauptquartier, Lord Burgberib. nachberiger Graf von Westmoreland, bezeugt in seinen Memoiren S. 135 und 136, daß Raiser Alexander den Plan auf Paris in Sommepuis nach dem Abgange Schwarzenberg's gefaßt und biefen in bem Kriegsrath vor Bitry bringend empfohlen habe. Nachdem der König von Preußen ihn genehmigt und die ruffiichen Generale Wolfonsti, Diebitsch, Toll zugestimmt, ware auch Fürst Schwarzenberg, trot der Gegenrede mehrerer hochgestellter Offiziere seines eigenen Hauptquartiers, auf den Wunsch Alexanber's eingegangen. - Die Memoiren bes Generals von Woljogen S. 270 schreiben ebenfalls bem Raifer Megander bas gange Berdienft gu, und es ift bier bon bem "abermals unichluffigen Schwarzenberg" bie Rebe. Wolzogen aber war im Hauptquartier Alexander's zugegen und ein Augen= und Ohrenzeuge.

Um so mehr muß es auffallen, daß in zwei in ganz neue-

fter Zeit erschienenen öfterreichischen Werken, bem Werk von Thielen, 1856, S. 335 und 336, und in der Biographie von Radeth, 1858, S. 262 u. fg., alles Berdienst dieses Marsches bem Kürsten Schwarzenberg vindicirt wird. Gerade Schwarzenberg ift es biernach gewesen, welcher, nachdem er die Gewißheit erlangt, Napoleon ftebe ihm im Ruden, - diefe Idee mit größter Energie geltend gemacht, aber langere Zeit nicht habe durchdringen können. Er sei es gewesen, der nach Bough zu den Monarchen geeilt, um sie für seine Ansicht zu gewinnen, hätte aber in der Berathung am 23. März Nachmittags 3 Uhr in ber Wohnung bes Raifers Alcrander nicht burchdringen können. In Commepuis am 24. fei Fürst Schwarzenberg in ben erften Morgenstunden wieder zum Kaifer Alexander in beffen Wohnung gegangen und habe seinen früheren Antrag, auf Paris zu marschiren, erneuert. Das Für und Wider sei lebhaft besprochen worden, Alexander hätte geneigt geschienen, bem Oberfeldherrn beizupflichten, es ware aber noch immer fein endaultiger Beschluß gefaßt. Fürst Schwarzenberg sei seinen Truppen nach Bitry nachgeeilt, Alexander sei mit seinen Rathgebern noch in Sommepuis guruckgeblieben, hatte ben Fürsten bann eine Stunde von Commepuis auf der Straße nach Bitry wieder eingeholt. Beide, ber Raifer und ber Fürft, batten schweigend nebeneinander geritten bis auf eine halbe Stunde vor Bitry. Sier hätte der Kaiser plötlich um 11 Uhr eine nochmalige Besprechung gewünscht. Man sei abgestiegen und rechts vom Wege einen Hügel hinaufgegangen. Es find hier auch plöklich der Rönig von Breußen, Radetth, Barclah, Diebitsch, Anesebed (welcher nach ruffischer Nachricht frank in Bar-fur-Aube lag) und einige Andere zugegen. Nicht ber Kaifer Alexander, fonbern ber Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg führt das Wort. Er entwickelt den Plan, Napoleon 10,000 Pferde und 48 Ka-nonen nachzusenden und mit dem vereinigten Heere auf Paris zu marschiren. Er verpflichtete sich, dem Feinde drei Märsche abzugewinnen. Wenn Blücher längs der Marne vorgehe, so verpflichte er sich, mit dem größten Theil der Streitkräfte am 30. Marg auf ben Soben von Belleville und Montmartre gu stehen und ben letten entscheibenden Schlag zu führen, falls etwa Napoleon über Tropes und Fontainebleau zur Rettung seiner Sauptstadt herbeieilen würde. Erft jest habe sich ber Kriegsrath für den Antrag entschieden.
So Thielen und der Verfasser von Nadenth's Biographie,

beren Behauptungen allem Bisberigen schroff entgegen find.

Wir muffen gesteben. daß wir nach unbefangener Bur-

digung der Verhältnisse nicht auf die Seite der österreichischen Berfasser treten können. Warum, so kann man billig fragen, erscheinen diese österreichischen Berichtigungen so spät, 42 und 44 Jahre nach der Begebenheit, nachdem die entgegengesetzten Darftellungen längst bekannt waren? Wenn man überhaupt den Charafter und die Handlungsweise des Fürsten Schwarzenberg in diesem Kriege überlegt, so kann man eine solche Energie sehr wenig wahrscheinlich finden. Alle seine amtlichen Anords nungen, die befannt find, zeigen nicht das Geringste, was auf solchen Gedanken schließen ließe. In dem Bericht, welchen Schwarzenberg von Pougy aus an seinen Monarchen richtete, echwarzenverg von pougy aus an jeinen Aionatogen tagtete, ift nicht entsernt die Nede davon, und die eigene Lage wird ihm mißlicher dargestellt, als die des Feindes. Er räth dem Kaiser, sich nach Dijon zu begeben, und er hofft, "unter des Himmels Begünstigung" seine Verbindung auf das Baldigste wieder hergestellt zu sehen. — Wenn er in Sommepuis so dringend bei Alexander den Marsch auf Paris besürwortete, so war es doch sehr befremdend, daß er zu seinen Truppen ritt, um die Bewegung gegen Vitry zu leiten, da er gesehen haben will, wie sich Alexander seiner Meinung zuneigte. Der stumme Ritt mit dem Kaiser ist dann völlig unerklärlich. Wenn ferner Fürst Schwarzenberg bei dem Kriegsrath auf jenem Hügel bei Bitry das große Wort geführt hätte, so wäre nicht denkbar, warum denn in der Geschichte davon disher keine Erwähnung geschehen sein sollte. Alle disherigen Quellen stehen aber den Behauptungen dieser neueren österreichischen Schriftsteller ent-

Der Marsch auf Baris, wobei man das seindliche Heer, den Souverain von Frankreich und einen der größten Feld-herren aller Zeiten unbeachtet im Nücken ließ, war darauf berechnet, daß die Franzosen, Napoleon's und des Arieges gründlich überdrüssig, sich bei einem billigen Frieden, welchen man gewähren wollte, darein finden würden, ihn zu entfernen; ja daß die großen Staatsgewalten in Paris wohl gar zu vermögen sein würden, seine Absetzung auszusprechen. Man rechnete, daß ein Kaiserthum erst von zehn Jahren Alter, wenn auch noch so sehr mit Ruhm gekittet, jetzt nicht nicht sest stehen könne, da dessen Mit Rucht getttet, jest incht nicht fest siehen tonne, da dessen Stifter, durch die Nevolution erhoben, zu seinem eigenen großen Nachtheil sich so weit von den Grundsätzen derselben entfernt hatte. Man rechnete auf den veränderlichen Charakter der Franzosen, auch auf die vollendete Concentration aller Gewalt in Paris, deren man sich sogleich bedienen konnte, so wie die Ers oberung erfolgt war, auf die Ueberraschung und Betäubung,

die ein solches Ereigniß nothwendig hervorbringen mußte. Durch Napoleon's letzte große Berblendung war man in die günstigste Lage gekommen. Der große Wurf wurde gewagt und er gelang. Er war indeß weniger militairisch als politisch gerechtkertigt. In einer geordneten Monarchie, oder wenn Napoleon dierMasse der Nation auf seiner Seite gehabt, hätte der Ausgang sehr gefährlich werden können.

Fürst Schwarzenberg gab noch an bemfelben Tage seine veränderten Befehle aus. Alle Fahnen und Standarten wurden für den 25. März vorwärts auf Paris gerichtet. Das böh: mische Beer marschirte in brei großen Saulen. Die Corps bes Kronprinzen von Würtemberg und von Rajewski nahmen die Mitte ein in der Richtung auf Fère-Champenvise. Diesen sollte das öfterreichische Corps von Ghulai folgen und die öfterreichische Artillerie = Reserve und die Train = Colonnen mit sich führen. Rechts follte das Corps von Wrede, links die Garden und Reserven unter Barclay mit ber Mitte gleichen Schritt halten. Um 25. Marg follte bas gange bohmifche Beer bei Fere-Champenoise ein Lager beziehen und das große Sauptquartier sollte dahin verlegt werden. Das ichlesische Beer wurde unter Mittheilung bes großen Entschluffes eingelaben, auf der Strafe über Montmirail und La Ferté-sous-Jouarre vorzudringen. Bon demfelben befand sich am 24. das Hauptquartier, so wie die Corps von Langeron, Saden und Woronzof zu Chalons, die Corps von Dord und Kleift gingen bei Chateau-Thierry über die Marne, das Corps von Bulow war an der Aisne gurudgeblieben und belagerte Soiffons. Für den 25. März schwenkte nun Blücher ein, um mit dem bohmischen Seere in eine Linie gu tommen und sich an daffelbe anzuschließen. Während zur Dedung ber Berbundeten nach rudwärts Worongof mit feinen Truppen in Chalons blieb, rudten die Corps von Langeron und Saden auf der Strafe von Montmirail vor, um fich mit benen von Porck und Kleist vorwärts zu vereinigen.

Um aber ben Rücken gehörig zu sichern und Napoleon glauben zu machen, daß man ihm folge, wurde die ganze Reiterei von Wingingerode, 8000 Pferbe mit 46 Geschützen, auf St. Dizier gesandt, mit der Beisung, das größte Geräusch zu machen, sleißig zu berichten und besonders überall Quartier für die Monarchen zu bestellen. Außerdem wurden alle namhaften Kosaken-Generale ausgeboten, die Richtung von und nach Paris

völlig zu verschließen. General Tschernitschef sollte sich zwischen Marne und Aube halten, um jede Seitenbewegung Napoleon's zu erspähen. General Tettenborn wurde sogar auf Metz entsandt. General Kaisarof sollte über Tropes die Verbindung mit dem Südheere aufsuchen, General Seslawin den Landstrich zwischen Fontainebleau und Nemours bevbachten. So zogen nach allen Nichtungen Wolken von Reiterei, um den Marsch auf Paris zu verhüllen. Zu diesem blieben nach allen Entssendungen bennoch 170,000 Mann übrig.

## Gefechte bei Fere = Champenoife am 25. März.

Am 25. März, vom frühen Morgen an, setzten sich die Massen des böhmischen und schlesischen Heeres, nachdem sie ihre Abtheilungen zu diesem Zweck geordnet, in Marsch, um, zwischen Seine und Marne vordringend, Paris zu erobern und den Krieg zu beendigen. Es waren vom böhmischen Heere füns, vom schlesischen vier, im Ganzen also nicht weniger als neun Corps\*), welche nach Sintressen von Verstärkungen 170,000 Mann zählten. Am meisten vor waren die Corps von Yorck und Kleist bei Chateau Thierry und Montmirail, welche der Feldmarschall, von Châlons kommend, im Vorgehen aufnehmen wollte.

Indem nun beibe Heere der Verbündeten, zwischen Seine und Marne vordringend, sich aneinanderschlossen, konnte es nicht fehlen, daß alle feindlichen Abtheilungen, welche die Vereinigung mit dem Kaiser bei St. Dizier erstrehten, in die Marschlinie derselben kommen mußten und in Gefahr waren, gänzlich auf-

gerieben zu werden.

Die Marschälle Marmont und Mortier, welche am 22. zu Chateau-Thierry vom Kaiser einen zweiten Besehl erhalten hatten, sich aufs Schleunigste mit ihm bei St. Dizier zu vereinigen, haben wir am 23. März Abends zu Etoges und Bergères verlassen. Nach mehreren Berlusten, aber auch hinzugekommenen Berstärkungen waren sie zusammen 25,000 Mann stark, worunter gegen 7000 Reiter. Da sie nicht wußten, was bei Arcis geschehen (worüber sie Napoleon zu seinem eigenen Berderben in Unkenntniß gelassen), und erfahren hatten, daß Châlons von einem seindlichen Corps beseht sei, waren sie am 24. die Richtung

<sup>\*)</sup> Bon ersterem die Corps Kronprinz von Würtemberg, Rajewski, Spulai, Wrede und die russischen Garben; von letzterem die Corps von Langeron, Sacken, Porck und Kleift.

auf Bitry marschirt und gelangten nach Batry auf der Chaussee von Arcis nach Chalons. Ohne es zu ahnen, befanden fie fich bier mitten im befreundeten Lande, kaum eine deutsche Meile von den mehr als 100,000 Mann Schwarzenberg's bei Bitry, mabrend Blücher um Mittag 2½ Meilen von ihnen bei Chalons 60,000 Mann anhäufte. Sie hatten auch jett noch keine Kenntkis vom Ausgange ber Schlacht bei Arcis und von dem näheren Plan ihres Raifers; am wenigsten hatten sie eine Ahnung von dem Borhaben ber Berbundeten. Wenn fie über ihre Lage aufgeklärt gewesen, urtheilen Kriegsfundige, hatten fie sich burch einen Nachtmarsch noch recht wohl zum Beere bes Raisers nach St. Dizier durchbringen können. Wäre dies geschehen und Napoleon hätte dadurch seine Macht auf 80,000 Mann erhöht, so ist wohl zu vermuthen, daß die Verbündeten bei ihrem Marsch nach Baris Bedenklichkeiten gefunden haben wurden. Die französischen Marschälle hatten aber, wie gesagt, durchaus feine Renntniß über ihre aufs Meußerste gefährdete Lage und glaubten so großer Gile nicht zu bedürfen. Ihre Reiter-Bortruppen, bie jedoch nur fehr wenig ausgegriffen haben können, stießen zwar auf mehreren Seiten auf feindliche Abtheilungen, Die Größe ber Gefahr aber wurde nicht erfannt. Auch die Berbundeten wußten durchaus nicht, daß ihnen zwei ganz feindliche Corps fo nabe ständen.

Indessen hatte die Gewißheit, daß es nun gegen Paris gehe, daß nur noch die letzte Anstrengung in diesem harten und beschwerlichen Winterfeldzuge zu machen sei, um die stolze Stadt zu bezwingen und Frieden zu haben, eine allgemeine Begeisterung im ganzen verbündeten Seere vom Höchsten bis zum Niedrigsten und einen allgemeinen Wetteiser der Führer hervorgebracht. Daraus erklärten sich die große Kampflust und die Uebereilung,

welche dem Weinde zu Bute fam.

Bir bemerkten schon, daß das böhmische Heer am 25. März in drei Säulen aus der Gegend von Vitry aufbrach. Die mittlere, das würtembergische Corps und das Corps Rajewski, beide unter Befehl des Aronprinzen von Würtemberg, rückten in der Richtung auf Fère-Champenoise vor. An der Spike befand sich die Reiterei des russischen Corps unter Graf Pahlen III., etwa 3600 Pferde stark. Sie war sehr früh aufgebrochen und befand sich, auf der Chaussee von Vitry nach Fère-Champenoise vormarschirend, gegen 8 Uhr Morgens dei Coole, als sie hier unerwartet auf französische Reiterei stieß. Der russische General dachte nicht daran, daß er es bald mit zwei feindlichen Corps zu thun haben würde.

Die französischen Marschälle, in eben so großer Unkenntniß ber Dinge, setzten am heutigen Tage, der im Gegensatz zu dem gestrigen trübe und regnerisch war, ihren Marsch fort, um sich mit dem Kaiser zu vereinigen. Marschall Marmont war der vordere. Er war um 8 Uhr bei Soude St. Croix, eine kleine Meile von Coole, angesommen, von wo er noch  $2^{1}/_{2}$  Meilen dis Vitry hatte, und seine Reiterei war nun eben voraus bei Coole auf den Feind gestoßen. Der Marschall hielt an, um die Ankunst seines Collegen Mortier auf seinem linken Flügel zu erwarten, der nicht mehr weit von ihm entsernt war. An der Spike von Mortier marschirte die Reiter-Division Roussel.

So wie die russische Reiterei auf den Feind stieß, wurde keinem anderen Gedanken Raum gegeben, als dem des sofortigen nachdrücklichen Angriffs. In beschleunigter Sile ließ Graf Pahlen seine Geschwader zum Angriff formiren, zog Geschütz vor und

fanonirte den Feind.

Marschall Marmont überzeugte sich bald, daß er es hier nicht bloß mit einer Streifschaar zu thun habe; er ließ daher hinter dem Soude-Bach sein Corps in zwei Treffen aufmarschiren, zog ebenfalls zahlreiches Geschütz vor und vertheilte seine

übrige Reiterei auf ben Flügeln.

Mittlerweile war der Kronprinz von Würtemberg selbst mit der Reiterei seines Corps angekommen, so daß nun über 5000 Kserde mit mehr als 30 Geschützen der reitenden Artillerie zusammen waren. Bon einer Höhe konnte der Kronprinz die Ausstellung von Marmont jenseits Soude St. Croix übersehen. Wenn er gewußt hätte, daß er es mit zwei französischen Marschällen zu thun haben würde, so hätte er den sofortigen Angriff gewiß unterlassen, eine hinhaltende Stellung genommen und die Ankunft des Fußvolks seiner beiden Corps, so wie des übrigen Heeres erwartet, wo dann die französischen Marschälle unsehlbar gänzlich aufgerieben worden wären. Der Kronprinz aber schätze seine Gegner nicht so start, die Kampflust riß ihn hin, und so besahl er den sofortigen Angriff des Feindes durch die Reiterei, ohne seine Corps abzuwarten. Dieser Entschluß und einige andere günstige Zustände retteten die beiden Marschälle vor gänzlichem Untergange, so daß sie sechs Tage später vor Baris noch einen sehr nachhaltigen Widerstand leisten konnten.

De Kronprinz befahl den Angriff. Da aber die Front des Fesndes durch den Soude-Bach gedeckt war, so sandte er den Graf Pahlen in die linke Seite der Franzosen, während er selbst die rechte umging. Da jeden Augenblick die österreichische Küraffier-Division Nostiz eintressen mußte, so befahl der Kronprinz, daß ihm diese als Rückhalt folgen sollte. Wenn auf diese Weise auch binnen Kurzem zwischen 7 und 8000 Reiter zusammen kamen, so waren diese doch keinesweges hinreichend, zwei Corps, die selbst mit einer beträchtlichen Reiterei gersehen waren, auseinander zu treiben, denn jetzt war auch Marschall Mortier an Marmont herangerückt.

Als die französischen Marschälle gegen ihre beiden Flügel und diese bereits umgehend so große Massen seindlicher Reiterei ankommen sahen, welche die heftigste Kanonade eröffnete, konnten sie nicht anders denken, als daß dieser Reiterei zahlreiches Fußvolk sogleich folgen würde. Obgleich sie nun nicht begriffen, wo mit einem Mal so große Streitkräfte der Verbündeten herkamen, so glaubten sie doch den Rückzug antreten zu müssen, um eine gesichertere Stellung aufzusuchen und sich zugleich durch rückwärts besindliche Truppentheile, besonders durch die Divisionen Pacthod und Amen, zu verstärken. Es war etwa 1/210 Uhr Vormittags, als sie diesen Kückzug antraten. Zur Deckung desselben ließen sie einige Voltigeur-Compagnien in Soude St. Croix zurück, die aber bei ihrem Abzuge umringt und gefangen genommen wurden.

Es war inzwischen noch die russische Kürassier: Division Kretof zur Berstärkung gekommen, auch war Geschütz der reitenben Artillerie dazu gestoßen, so daß man verbündeterseits über

mehr als 40 Geschütze verfügen konnte.

Während die Marschälle sich zurudzogen, wurden sie auf bas Heftigste kanonirt, um irgendwo Berwirrung anzurichten und einzudringen. Es gelang auch der Reiterei von Bahlen, auf bem linken frangösischen Flügel eine fraftige Attake auf die Division Charpentier des Corps von Mortier auszuführen, welche namhaften Berluft erlitt. Fortwährend bedrängt, boch nicht aus der Faffung gebracht, fetten die Marichalle den Rudjug fast anderthalb Meilen bis über Sommefous (Durchschnittspunkt ber Chauffeen von Fere-Champenoise auf Bitry und von Arcis nach Chalons) fort, wo fie, nur noch eine Stunde von Fere Champenoise entfernt, eine neue Stellung nahmen. Der linke Flügel war burch ben Somme-Bach, ber rechte, eine Strecke rechts über die Chaussee hinausreichend, durch einen marfirten Grund gedeckt. Die Reiterei war vor der Front in zwei Treffen gestellt, und hinreichendes Geschüt war aufgefahren, die Unnäherung nachdrücklich zurückzuweisen.

Da die Marschälle bisher von den Berbündeten nur Reiterei bemerkt hatten, so wurden sie in der Auffassung der Ber-

hältnisse wieder zweiselhaft. Sie glaubten nun doch nur auf ein etwas starkes Reiter-Corps gestoßen zu sein, mit dem sie es recht wohl aufnehmen könnten. So beschlossen sie denn, hier Stand zu halten. Es erfolgte nun eine längere, sehr heftige Kanonade, die nichts entscheiden konnte. So war es 12 Uhr geworden.

Der Kronprinz von Würtemberg hatte sich inmittelst überzeugt, daß er die Corps von Marmont und Mortier vor sich habe, die ihm weit überlegen waren. Er konnte das Gesecht abbrechen und die Ankunst des Fußvolks seiner beiden Corps erwarten; er vermochte aber der Versuchung nicht zu widerstehen, den Angriff fortzusethen, weil der Feind sich zurückzezogen, und in der sichtbaren Ueberraschung, in der er sich befand, sich wahrscheinlich weiter zurückziehen werde, und weil der Kronprinz noch auf Verstärkung rechnete. Er befahl daher, die französische Schlachtordnung auf das Heftisste zu attakten.

Der linke Flügel derfelben stieß, wie wir schon bemerkten, an den Somme-Bach, und zur Deckung desselben stand ein Theil der Neiterei vom Corps von Mortier jenseits des Baches. Auf diesen stürzte sich die überlegene Neiterei von Pahlen, trieb ihn in Unordnung über den Somme-Bach zurück, machte Gefangene und nahm fünf Kanonen. Der Angriss des Kronprinzen auf den rechten französischen Flügel hatte nicht die gleiche Wirkung. Trotz vielfacher, sehr angestrengter Attaken hielt sich hier die französische Neiterei und warf die würtemberaische zurück.

Die französischen Marschälle würden ihre Stellung länger behauptet haben, aber jett traf vor ihrem rechten Flügel die russische Reiterei der Garbe unter dem Großfürsten Constantin ein, wodurch der ganze Horizont verdunkelt wurde, und sie wußten nicht mehr, welchem Schicksale sie Preis gegeben werden könnten. Zugleich trat ein heftiger Platregen ein, der den Franzosen ins Gesicht schlug. Sturm, Regen und Hagel war ihnen entgegen, die Lunten konnten nicht mehr brennend erzhalten werden, die Gewehre des Fußvolks gingen nicht mehr los. Da vermuthet werden mußte, daß nun auch das Fußvolk des Feindes in ganz nahem Anmarsch sei, so beschlossen die Marschälle den Rückzug hinter Fere-Shampenoise.

Dieser Rückzug konnte einem so kampsbegierigen Feinde gegenüber nicht ohne beträchtliche Verluste geschehen. Unaufhörlich wurde die französische Reiterei von der überlegenen verbündeten angefallen, zum Theil geworfen, durchbrochen. Theilweise warf auch die französische die verdündete, doch behielt im Ganzen letztere die Oberhand. Nachdem die russische Neiterei der Garde ganz heran war, wurde eine große allgemeine Attake mit größtem Nachdruck ausgeführt, und so sehr sich auch die französischen Reiter-Generale Belliard und Bordesoulle bemühten, Abwehr zu leisten, so wurden ihre Geschwader doch durchbrochen, versprengt und es ging mit aller Gewalt auf die Quarrés des feindlichen Fußvolks los. Eins derselben wurde zerstreut und niedergehauen; mehrere Kanonen wurden genommen. Zwei Mal mußten sich die französischen Marschälle in Quarrés retten, um nicht von den Kliebenden mit fortgerissen zu werden.

Zwischen dem Schlachtfelde und der Stadt Kere : Champenoise muß die Chaussee einen ziemlich tief eingeschnittenen und fumpfigen Grund passiren, in welchem der Bach Des Auges läuft, ber in einem sich nach Norden herumfrümmenden Bogen nach ber Stadt geht. Im Grunde zu beiden Seiten ber Chauffee liegen die Dörfer Baurefron und Connantran. Diefe Dörfer, der Richtung der Chaussee nach, retirirte der größte Theil des Corps von Marmont. Es konnte nicht fehlen, daß bier febr nachtheilige Stockungen entstanden, welche fich die berbundete Reiterei mit allem Nachdruck zu Rute machte. Gine Masse Fusvolk von 4 Regimentern der jungen Garde nebst 8 Kanonen wurden bier nach wiederholten wüthenden Unfällen und nach dem verzweifeltsten Widerstande aufgerieben und gefangen. Die Bassage war durch das fliehende Fuhrwerk gesperrt und der Feind war genöthigt, noch 24 Kanonen und 60 Munitionswagen nebst einem ganzen Bataillon bes Trains im Stich zu laffen. Es wurde jedoch auch ber verbündeten Reiterei fehr schwer, sich durch die Engwege der beiden Dörfer und des Grundes hindurchzuarbeiten. Diesen Aufenthalt benutte Weind, eiligst die Biertelmeile bis Fere-Champenvise zurückzulegen. Che er dies konnte, hatten sich schon verschiedene Escadrons wieder gesammelt, die hinlänglich waren, unter dem französischen Fugvolf einen panischen Schreck zu verbreiten. Dieses ware unter großen Verluften gang zersprengt worden, wenn nicht jett ein Reiter-Marschregiment von nur 400 Bferden von Sezanne ber auf dem Kampfplatze erschienen wäre, welches den einzelnen Escadrons so viel Respect einflößte, daß die flüchtigen Abtheilungen die Stadt erreichen konnten. Dennoch wurden von ben verbundeten Escadrons noch Ranonen, Fuhrwerke und Befangene genommen.

Zum zweiten Mal, wie bei Laon, war das Corps von Marmont übel zugerichtet; das von Mortier kam sehr viel besser davon. Dieses passirte nicht den Bach Des Auges, sondern marschirte an dessen Bogen entlang und blieb darum in Ordnung. Obgleich sich die verbündete Reiterei vielsach auf dasselbe stürzte und mit Buth einzudringen versuchte, so gelang dies doch nicht. In großer Fassung erreichte das Corps die Höhen jenseits Fere-Champenoise, wo es sich mit dem sehr zerzausten von Marmont vereinigte und eine neue Aufstellung nahm. Die französische Reiterei hatte sich ebenfalls wieder gesammelt und

fette fich auf ben rechten Flügel.

Es war 3 Uhr Nachmittags, das Wetter noch immer regnerisch und trübe. Die verbundete Reiterei, Die sich inmittelft auf 12,000 Pferde verstärft hatte, war — wie es kaum anders sein konnte — ebenfalls sehr auseinander gekommen. Es hatte längerer Zeit bedurft, fich wieder zu fammeln, aufzustellen und schlagfertig zu machen. Nachdem dies jenseits Fère Champenoise um 3 Uhr geschehen war, sollte mit der gesammten Reiterei noch einmal ein nachbrudlicher Angriff, eingeleitet burch bas jest vorhandene gahlreiche Geschüt, ausgeführt werden, um den erschütterten Feind wo möglich ganz aufzulösen, als man rechts rudwarts ploblich eine heftige Kanonade horte und jugleich eine Mittheilung bes Fürsten Schwarzenberg empfing, daß eine bebeutende feindliche Beerfaule von Batry auf Fere Champenoife rude, um sich mit den Marschällen Marmont und Mortier zu vereinigen. Unter biesen Umständen trug ber Kronpring von Würtemberg Bedenken, nach 11stündigen Marsch seine Reiterei noch mehr anzustrengen, und hielt nicht für rathsam, einen schon feit fieben Stunden bloß mit Reiterei und reitendem Gefchut geführten hitigen Kampf fortzuseten. Er hielt, und fandte ben Graf Bahlen und eine ruffische Kuraffier Division babin, wo der Kanonendonner herschallte.

Um zu erklären, wo dies französische Corps herkam, muffen

wir etwas zurückgehen.

Als Napoleon zur Schlacht von Arcis zog, war es nothwendig gewesen, dem von Paris und der Umgegend herbeibesehligten Zuzug die nähere Richtung anzuweisen und in dessen Leitung Einheit und Ordnung zu bringen. Der Kaiser hatte daher den Divisions-General Compans nach Sezanne gesetzt, und an ihn richtete er seine Besehle. Zwei neue Divisionen unter den Generalen Pacthod und Amey waren fürzlich zusammengesetzt worden, die, in Sezanne angekommen, dem Heer des Kaisers nachgesandt werden sollten. Am 22. März bestanden sie aus 6—8000 Mann, meist junger Conscripirter, zum großen Theil noch nicht unisormirt, sondern noch in Blousen. Dabei waren an Reiterei 100 Husaren, 16 Geschütze und beträchtliches Heergeräth, Munitions und Proviantsuhrwerk. General Compans wies diese bedeutende Verstärkung für den 23. März nach Stoges, um sich den Marschällen Marmont und Mortier anzuschließen. Als General Pacthod, der ästere im Besehl, am 24. in Stoges ankam und die Marschälle nicht mehr vorsand, setzte er einen Theil der Nacht daran, sie bei Vergeres zu erreichen, und als er hörte, daß Marschall Mortier bei Vatry übernachtet, brach er gleich wieder auf, um ihn noch einzuholen. So gelangte er um 10 Uhr Morgens nach dem Dorfe Villessenur unweit des Zusammenflusses des Somme und Soudes Baches, wo er rastete, um seine erschöpften Truppen und Fuhr

merke etwas zu Athem kommen zu lassen.

General Bacthod befand fich zu Billeféneur in der Marichrichtung des ichlefischen Beeres und in außerster Gefahr. Bei dem Regen und trüben Wetter hatte er fich aber wohl zu den Marschällen nach der Gegend von Fere Champenoise durch: bringen konnen, welche zwei Meilen entfernt lag, wenn er bei Villeseneur nicht geraftet und überhaupt von der Lage der Dinge Kenntniß gehabt hatte. Bu seinem Unglud wurde er nun von einer außersten Seitenftreifwache ber Reiterei von Langeron entbedt. Diefe machte fofort Melbung an Gneifenau, ber fich an ber Spite bes Reiter Corps von Rorff befand. Gneisenau befahl dem General Korff, mit Allem, was er an Reiterei qusammenbringen könne, den Keind aufzusuchen und anzugreifen. Dieser machte fich mit nur 2200 Bferben und 4 reitenden Geschützen, ba ein Theil an einer Brucke steden geblieben, auf ben Beg und fand ben General Pacthod in einer dichten und gesicherten Aufstellung an dem genannten Orte, war aber außer Stande, etwas Ernfthaftes gegen ihn ju unternehmen, fondern mußte warten, bis er aufbrechen würde.

General Pacthod hatte den Kanonendonner der Gesechte bei Soude St. Croix und Sommesous gehört und jest das zustringliche Umschwärmen der Neiterei von Korff ersahren. Diese Umstände schienen ihm nicht angethan, den Marsch auf Bitry sortzuseten, vielmehr hielt er es umgekehrt nun für nöthig, diesen auf Fère-Champenvise anzutreten. Er brach daher um halb 12 Uhr wieder auf und marschirte am linken Ufer des Somme-Baches auswärts nach der letzteren Nichtung. Sein Marsch geschah mit musterhafter Ordnung, mit umsichtigster Benutzung der Bodenbeschaffenheit. Eine ganze Zeit lang konnte ihm die beständig anstürmende Neiterei von Korff nichts Wesentliches anhaben. Als diese aber auf mehr als 3000 Pferde

und noch mehr Geschütz antvuchs, hielt er dafür, daß er seinen Convoi nicht durchbringen würde. Er gab ihn daher Preis, um nicht im Marsch gehindert zu sein, und es sielen 30 Munitionswagen, viele Privatsuhrwerke und sehr bedeutende Vorräthe an Lebensmitteln in die Hände der Russen. Dabei setzte der entschlossene General, wiewohl schon mit Verlust an Mannschaft, seinen Nückzug fort. Die russische Reiterei versuchte ihm mehrmals den Weg auf Fère-Champenoise zu verlegen, aber sogleich machte er sich durch Geschütz und Bajonnet wieder Bahn. Schon wurde befürchtet, daß er sich zu den Marschällen hin retten würde. Gegen 2 Uhr langte er bei Scury-le-Repos an, von wo er nur noch eine halbe Weile dis Fère-Champenoise hatte.

So glücklich follte General Bacthod jedoch nicht fein. Es langte jest auch die Reiterei von Waffiltschikof vom Corps von Saden mit allen bagu gehörenden reitenden Batterien auf bem linken Flügel bes frangösischen Corps an und ging fogleich jum Angriff über. Hierdurch stieg die Reiterei der Berbündeten, allein gegen Pacthod, auf 5 bis 6000 Pferde. Dieser, nicht einaeschüchtert durch die von mehreren Seiten anfturmenden Maffen, hielt feine Truppen zusammen und ließ von Kanonen und Gewehren erft in großer Nahe Salven geben. Diefe Kaltblütigkeit versehlte ihre Wirkung nicht, die Attake wurde auf allen Seiten abgewiesen und das ganze Feld war mit getödteten und verftummelten Reitern und Pferden bedeckt. Erleichtert fette Bacthod feinen Marich fort und hatte feine Waffengenoffen erreicht, wenn ihm nicht von der Seite, wohin er marschirte, ein neuer Riegel vorgeschoben worden ware.\*) Denn es war jetzt endlich nicht nur das Fußvolk des Corps von Rajewski bei Fère-Chamvenoise angekommen, sondern es hatten schon, ebe biefes ins Gefecht eingriff, die Monarchen, auf einer Sobe nordöstlich von Fere-Champenoise angelangt, Die Bedrängnig Bacthod's bemerft. Sie ließen ihm gleich eine zur Sand befindliche ruffische reitende Batterie entgegenruden und verwendeten die ju ihrer eigenen Bedeckung bestimmten Escadrons, so wie eine Abtheilung Chevauxlegers, mit welcher General Wrede angekommen war, um ihm den Wea zu den Marschällen abzuschneiden. Jendeten nach allen Richtungen Offiziere aus, um schleuniast

<sup>\*)</sup> Pon der Reiterei Pahlen's und der russischen Kürassier-Division, die der Kronprinz von Würtemberg abgesandt, erfährt man nicht, daß sie eingegriffen; sie müssen also wieder zurück (nach Fère-Champenoise) gerusen worden sein.

Truppen herbeizuführen. Das Corps Rajewski, welches Fere = Champenoise bereits passirt, drang in beschleunigtem

Marsch vor.

General Pacthob, der bereits zwei Meilen unter fürchterlichen Verhältnissen zurückgelegt, verzweiselte nun an den Mögelichkeit, sich mit den Marschällen vereinigen zu können, und schlug als einzige Rettung nordwestlich den Weg zu dem großen Sumpf von St. Gond und Banne ein, aus welchem der Petit-Morin entspringt, der aber noch eine halbe Meile entsernt war. Er hielt sich noch einige Zeit und wies einen Angriss der russischen Garde-Reiterei ab; aber unter dem verheerenden Feuer von mehr als 40 Geschützen und wiederholt auf das Hetigke und nach und nach die andern. Zuletzt hörte die Ordnung gänzlich auf und Alles drängte sich in eine unförmliche Masse zusammen, mit welcher General Pacthod verzweiselt strebte, Banne zu erreichen.

Bon allen Seiten umringt und fürchterlich von Kartätschen bearbeitet, war dies nicht mehr möglich, und die Franzosen wären die dur den letzten Mann aufgerieben worden, wenn die Monarchen, von so viel Tapferkeit bewegt, nicht gestredt hätten, dem ungleichen Kampfe ein Ende zu machen. Sie sandten den Flügel-Adjutanten des Königs, Oberst-Lieutenant von Thiele I., als Parlamentair mit einem Trompeter zum General Pacthod hinüber, um ihn zum Niederlegen der Waffen zu vermögen. Der Flügel-Adjutant fand den französischen General mit verbundenem Arm, der ihm durch eine Kartätschfugel zerschmettert war, bleich und erschöpft vom Blutverlust, aber in ungebeugter Kassung. Er setzte ihm auseinander, wie eine Rettung für ihn

unmöglich fei.

Wenn man einen Parlamentair schickt, so ist alter Kriegsgebrauch, daß während der Unterhandlung die Waffen ruhen. Dies war aber von Seiten der Monarchen außer Ucht gelassen geworden. Das entsetzliche Feuer dauerte fort und vermehrte sich noch durch neu hinzugesommene Batterien. Mit Recht mußte General Pacthod darüber aufgebracht sein, und als der Flügel-Adjutant seinen Antrag überbracht, erwiderte der General streng: "Man parlamentirt nicht unter Kartätschfeuer! Es reimt sich nicht, parlamentiren und mitrailliren! Meine Shre erlaubt mir nicht, zu unterhandeln, so lange noch ein Schuß fällt; Sie sind mein Gesangener!" Er übergab den Abjutanten der Obhut zweier Offiziere, die dessen Pferd auf beiden Seiten am Zügel führten, und rief seinen Soldaten zu: "Ihr habt gehört, was uns erwartet; seht da für uns

einen frangösischen Chrentaa!"

General Kacthob setzte darauf seinen Nückzug fort, aber seine Massen wurden auf das Gräßlichste zerrissen. Es war mehr, als Menschen ertragen können. Die beiden Offiziere gaben sich gegenseitig einen Wink, ließen das Pferd des Flügel-Ubjutanten los und dieser sprengte zu den Monarchen zurück.

Man erkannte gleich das Versehen, welches nur durch den großen Kampseseiser herbeigeführt war. Nach allen Nichtungen wurden nun Offiziere gesandt, das Feuer einzustellen. General Pacthod hatte inmittelst die Gegend von Banne erreicht und wagte bereits an Rettung zu denken, als ihm auch hier Reiterei und Geschütz den Weg verlegte. She noch die Offiziere zur Einstellung des Gesechts dei den Truppen anlangen konnten, waren durch die russische Reiterei der Garde und durch die von Wassiltschief so wüthende Attaken ausgeführt, daß die russischen Reiter überall in die französischen Massen eindrangen, worauf sich diese, auf das Aeußerste gebracht, ergaben.

Das helbenmüthige Benehmen bes Generals Pacthob hatte ben Monarchen solche Hochachtung eingeflößt, daß sie hinritten, ihn zu sich rufen ließen und mit Lobsprüchen überhäuften. "Wenn ich jemals über das, was hier geschehen ist, Rechenschaft ablegen müßte," antwortete der General, "so werden Sie

wenigstens Zeuge meines Berhaltens sein können."\*)

Wir haben das Schicksal des Generals Bacthod ohne Unterbrechung erzählt und wenden uns wieder auf den Kampfplat des Kronprinzen von Würtemberg und der französischen

Marschälle.

Diese konnten die Ereignisse dieses Tages fortwährend nicht begreifen. Sie kannten den letzten großen Entschluß ihres Kaisers nicht und waren eben so weit davon entsernt, einen allgemeinen Marsch der Berbündeten gegen Paris zu ahnen. Die Berbündeten besaßen zwar, wie sie twußten, eine zahlreiche trefsliche Reiterei, hatten sie bisher jedoch nicht in Massen verwandt und schienen dies gar nicht zu verstehen; es waren ihnen darum die heutigen wüthenden und massenhaften Reiterangriffe unverständlich. Als sie nun den durch den Kampf mit Pacthod veranlaßten Kanonendonner vernahmen, hielten sie sich auf einmal für aufgeklärt. Sie glauben nun nicht anders, als: der

<sup>\*) &#</sup>x27;Der König übergab ihn ber Obhut seines Flügel-Abjutanten und ber Bflege seines eigenen Leibarztes.

Beitte, Freiheitetriege. III. 3. Auft.

Raifer fei mit feinem ganzen Seere im Augnge und bas Gefecht, was fie hörten, sei die Einleitung, die Berbundeten im Ruden anzugreifen, welche nun zwischen zwei Feuer fommen mußten. Um nun ihrerseits die Unternehmung bes Kaifers aus, allen Rräften gu unterstützen, beschloffen fie ben fofortigen Angriff, theilten ihren Schaaren bas bermeintliche frohe Ereigniß mit und suchten ben gefunkenen Muth zu heben. Das Reiter-Corps von Borbesoulle machte ben Anfang und fturzte fich mit großer Entschlossenheit und mit lautem Vive l'Empereur auf die ruffische Garde-Reiterei, die beinabe ihr Geschütz verloren hatte. Das frangösische Fugvolt beiber Corps begann ju folgen, bas Ranonenfeuer bröhnte von Neuem. Der Brrthum ber frangöfischen Marschälle bauerte jedoch nicht lange; er mußte sich an bem ehernen Ball ber Berbundeten bald aufflären. Die frangöfische Reiterei verlor durch einen Seitenangriff ber Rofaten Seslawin's 9 Geschütze und mußte fich bald auf ihr Fugvolf gurudgieben; bei ben Berbundeten antworteten weit überlegene Feuerschlünde, zahlreiche bichte Säulen Fugvolf waren fichtbar, und beim General Bacthod wurde es gang still. Da faben benn die Marschälle, daß fie fich geirrt und daß fie eiligst ben Rudgug antreten mußten. Sie nahmen ihn auf Sezanne.

Dies ber Hergang bes boppelten Gefechts bei Fere-Champenoise. Die Franzosen verloren am heutigen Tage, nach Angabe ber Berbündeten, 5000 Mann an Todten und Berwundeten, 10,000 Gefangene, worunter zwei Divisions-Generale (Pacthod und Ameh) und drei Brigade-Generale, 80 Geschüße, 250 Pulverwagen und eine große Menge Fuhrwerk; nach französischen Angaben werden eben so viel Todte und Verwundete, aber nur 4000 Gefangene, 60 Geschüße und 350 Pulver- und andere Wagen zugestanden. Der Verlust der Verbündeten wird

nur auf 1000 Mann angegeben.\*)

Alle Gefechte bes heutigen Tages wurden verbündeterseits allein von Reiterei geliefert, und es mochten zulett wohl mehr als 17,000 Pferde nebst einer zahlreichen reitenden Artillerie zusammen gewesen sein, weit der Mehrzahl nach von rufsischen, weniger von würtembergischen und österreichischen Geschwadern. Im ganzen Kriege von 1812, 1813 und 1814 hatten die Berbündeten zu einer Zeit und an einem Orte nicht so viel Reiterei zum Gesecht verwandt, und es läßt sich aus dem Erfolg dieses Tages ermessen, was diese Wasse geleistet haben

<sup>\*)</sup> Militairisches Wochenblatt von 1841. S. 204 u. fg.

wurde, wenn man fie öfter in Maffen und gur rechten Zeit

gebraucht hätte.

Die Gefechte bei Fere-Champenoife waren ohne Zweifel fehr alangend; aber fie waren bon Seiten ber Berbundeten bennoch eine Uebereilung. Konnte man die französischen Streitkräfte festhalten, dis das verbündete Fußvolk herankam, so waren jene allesammt verloren, und man hätte eine Schlacht vor Paris nicht mehr zu schlagen nöthig gehabt.

Die französischen Marschälle waren, obwohl hart mit-genommen und der Berstärkung durch den General Pacthod beraubt, für jest verhältnißmäßig ziemlich glücklich davon gekommen. Schwerlich waren fie über ben Entschluß ber Berbündeten aufgeklärt; indessen war doch nothwendig, jeden Berjuch, zum Kaiser durchzudringen, aufzugeben und sich schnell in ber Richtung auf Paris zurückzuziehen. Die Marschälle ahnten aber vielleicht noch nicht, daß, wenn sie auch für diesmal dem äußersten Berderben entgangen, ihnen bies mahrscheinlich bom schlesischen heere bereitet werden würde. In der That hielt nur ein für fie besonders gludlicher Bufall die Reiterei ber Corps von Jord und Kleift ab, in ihrem Ruden zu erscheinen und ihnen dann das Garaus zu machen. Die Stellung des schlesischen Heeres am 25. März spät

Nachmittags war nämlich folgende: Das Hauptquartier bes Feldmarschalls war in Etoges. Daselbst lagerten die Corps von Langeron, Saden und ein Theil bes Fugvolfs von Winkingerobe unter Stroganof; der andere Theil des Fußvolks von Winhingerode unter Woronzof hatte Chalons verlassen und befand sich bei Batry auf der Straße nach Arcis. Die Reiterei der Corps von Langeron und Sacken war bei Fere-Champenoise. Die Corps von York und Kleist waren von Chateau-Thierry in Montmirail eingetroffen und sandten ihre Reiterei unter Zieten und Rateler gegen Ctoges vor, um die Berbindung mit bem Feldmarschall aufzusuchen. Ginen anderen Theil ihrer Reiterei unter bem Oberften von Blücher fendeten fie birect auf Sezanne.

Die Generale Zieten und Kateler waren am 25. März um Mittag bei Ctoges angekommen und liegen bier füttern, als fie im Berlauf des Nachmittags die heftige Kanonade von Fere-Champenvife bernahmen und nicht anders glaubten, als

daß ihr Feldmarschall im wüthendsten Rampf mit Marmont und Mortier fein mußte. Gie beeilten bie Futterung und brachen um 3 Uhr auf. Es war bom größten Ginfluß, welchen Weg sie einschlugen. Nahmen sie an, daß ihr Feldmarschall ben beiden feindlichen Corps widerstehen und sie schlagen würde, fo mußte die Wirfung groß fein, wenn fie im Ruden bes Feindes erschienen. Dann mußten fie ben großen Sumpf bon St. Gond und Banne westlich umgehen, indem fie ben baraus berporfließenden Betit-Morin bei St. Brig paffirten. Es ift wahrscheinlich, daß ihr bloges Erscheinen die bon ben Gefechten ermatteten Corps gang auseinander gesprengt haben wurde. General Zieten aber glaubte birect babin marschiren zu muffen, wo gefochten wurde; er ging baber öftlich um ben Sumpf herum und langte nun erft an, als die Gefechte diefes Tages beendigt waren. Go entgingen die Marschälle hier der größten Gefahr. Es waren aber lange noch nicht alle Schreden für sie überstanden, und es war vielleicht ein Glud für fie, daß sie den ganzen Umfang derfelben nicht kannten, benn in ihrem Rucken standen die Corps von York und Kleist, die nur einen furgen Marich hatten, um ihnen den Weg zu berlegen, und in ber Front waren nun über 20,000 Reiter mit zahlreichem Geschütz ber reitenden Artillerie bereit, über fie herzufallen, ungerechnet die großen Schaaren des Fugvolfs, die diesen folgten. Rur burch großes Glud und bie außerfie Gile entgingen fie der Vernichtung.

Wir fagten bereits, daß fie ihren Rudzug von Fere-Chamvenoise nach Sezanne gerichtet. Die Entfernung zwischen beiden Orten beträgt brei beutsche Meilen; diefe hatten fie schon um Mitternacht zurückgelegt. In Sezanne war indeg bie Reiterei bes Oberften Blücher angelangt, und die Reiterei von Zieten und Reiter Abtheilungen bes bohmischen Beeres waren nach: Bon biesen Geschwadern wurden sie vielfach turbirt, und es gab besonders in Sexanne die verwirrtesten Rachtgefechte. Einestheils aber hat Fugvolf vor Reiterei in der Dunkelheit das entschiedenste Uebergewicht, anderntheils waren die Marschälle feinesweges selbst von Reiterei entblößt. schlugen die Angriffe zurud und machten in der Nacht noch weitere zwei Meilen nach Esternah. Nach furzer Rast wollten sie bann über La Ferté Saucher zu entkommen suchen. Die Corps von Nord und Rleift marschirten nun am 26. Marg früh von Montmirail ebenfalls nach La Ferté-Gaucher. Athemlos, nach einem Marsch von beinahe acht beutschen Meilen, famen Die Marichalle bier Nachmittags an, als General Pord mit der Division Prinz Wilhelm ein Stellung genommen. Zuerst Marschall Mortier. Von heftigem Geschützseuer empfangen, wich er aus und suchte süblich in der Richtung auf Provins durchzussommen. Dann auch Marmont. Da General Yorck seiner Reiterei beraubt war, so konnte er nichts Entscheidendes unternehmen, wiewohl auch das Corps von Rleist nach und nach eintraf. Tausend Pferde wären hier hinlänglich gewesen, die beiden ermatteten Corps auseinander zu sprengen. So aber gelang es den Marschällen, mit dem Kern ihrer Mannschaft, jedoch mit Ausopferung aller Geschütze dis auf sieden, glücklich zu entkommen, um unter den Mauern von Paris noch einem nachdrücklichen Widerstand zu leisten. Die verdündete Keiterei, die dei Fere-Champenoise gesochten, hatte sie zwar auch am 27. und 28. März noch versolgt, ohne daß es ihr — der freilich auch sehr ermüdeten — gelungen wäre, die nach Süden ausgewichenen französischen Corps zu erreichen; sie mußte sich begnügen, die Nachzügler und die siehengebliedenen Geschütze und Bagen aufzulesen. Da ihre Wirksamkeit hiermit beendigt war, so wurde sie auch wieder zu ihren verschiedenen Corpszurückseschligt.

Das Gros beider Heere, welche eigentlich keinen Feind mehr vor sich, wohl aber Napoleon im Rücken hatten, rückte nun unaushaltsam gegen Paris vor. Blücker hatte auch das ganze Fußvolk von Wintsingerode wieder an sich gezogen, und so waren von beiden Heeren nur entsendet: vom schlesischen das Corps von Bülow vor Soissons und die Reiterei von Wintsingerode nach St. Dizier, vom böhmischen Heere verschiedene Reiter- und Kosaken-Abtheilungen unter den Generalen, welche

wir oben nannten.

Am 27. März rückten vom schlesischen Heere die Corps von Yord und Kleist auf Trilport an der Marne. Sie fanden hier zuerst einigen Widerstand, wahrscheinlich von einigen zusammengerafften Abtheilungen und Nationalgarden; doch konnten diese kein Hinderniß sein. In aller Gile wurde eine Brücke über die Marne geschlagen (die steinerne war längst gesprengt), und noch an diesem Tage ging ein Theil des Corps von Yord auf das andere User. In der Nacht folgte dann ein anderer Theil, und da während der Nacht die Reiterei wieder eintraf, so rückte eine starke Vorhut unter dem General Kateler auf Meaux! Der Feind in seiner Schwäche vermochte die Stadt nicht zu halten und mußte abziehen, aber um das Vordringen der Verblindeten aufzuhalten, zündete er einen Pulverthurm an, der mit gräßlichem Krachen, so daß weithin die Erde erbebte,

in die Luft flog, eben fo fprengte er die Brude über ben Marne-Canal. Dennoch hielten biefe Unstalten wenig auf. Die Borbut von Kateler besette Meaux, und da auch schon um 3 Uhr Nachts eine zweite Brude über die Marne bei Erilport fertig geworden, so ging der Rest der Corps von Yord und Kleist über und auf Meaux.

Die bringende Gefahr, in welcher die gang entblößte Hauptstadt schwebte, veranlagte bas Gouvernement in Paris, Gegenanstalten zu treffen. Der Divisions General Compans, hiermit beauftragt, raffte alle vorhandenen Streitfrafte gufammen, um die Annäherung möglichst zu verwehren. Es wird angegeben, daß diese nur aus 5000 Mann Fußvolf und 1650 Reitern bestanden haben. Mit dieser Macht nahm General Compans eine vortheilhafte Aufstellung vor und im Balbe

bon Clave.

Am 28. März rückte die Vorhut von Kateler gegen Clape vor. Die Frangosen wehrten fich mit anerkennenswerthem Nachdruck, fo daß bas Gros aushelfen mußte. aber ihr Rückzug war bennoch unbermeidlich; sie setzen sich im Walde, und es bedurfte ber beftigften Sturme unter namhaften Berluften bei Bille-Parifis und Montsaigle, um fie weiter Zulett jedoch mußte sich General Compans zurückzubrücken. bis Bondy, eine Meile von Paris, zurudziehen. — Das ganze schlesische Heer paffirte am heutigen Tage die Marne bei Trilbort und war bemnach nur noch einen Marsch von Baris

entfernt. Nicht so rührig im Vormarsch zeigte fich bas bohmische Beer. Im großen Sauptquartier ju Coulommiers am 27. Marz waren Nachrichten über Bewegungen Napoleon's eingetroffen, welche Bedenken erregten. Napoleon schien über seinen Irrthum aufgeklärt, und man fürchtete, das er über Tropes her-beieilen werde. Ueber biefen Bedenken wurde der schnelle Bormarsch auf Paris, ber nur allein entscheiden konnte, etwas aus ben Augen gesetzt, namentlich verfäumt, jur rechten Zeit Bruden über die Marne ju schlagen. Biel mehr als dies war Gegenstand der eifrigsten Berathung, was Napoleon unternehmen werde. Die Beforgniß vor dem verzweifelten Imperator war noch groß, und wenn Napoleon nur 24 Stunden früher als es geschehen, Aufflärung über ben Marich auf Paris erhielt, fo konnten die Dinge eine unerwartete Wendung nehmen.

Die Folge ber Berathung war, daß das Corps bon Wrede hinter Coulommiers auf mögliche Fälle zurückgelaffen, und baß auch für bas gange vereinigte Seer eine etwas ber-

änderte Marschrichtung getroffen wurde. Das Corps Rajewski, bie österreichischen Grenabiere, die Garden und Reserven, bie sämmtlichen Bagagen, Artillerie-Reserven 2c. blieben nicht in gerader Richtung, sondern schlugen die des schlesischen Heeres auf Meaux ein; die Corps vom Kronprinzen von Würtemberg und von Gyulai follten dieser Bewegung folgen; auch das große Hauptquartier wurde eine Stunde südlich von Meaux nach Quinch verlegt. Es war sichtbar, daß man einem etwanisgen Zusammenstoß mit Napoleon auf dem linken Flügel ausweichen wollte. Ueberdies wurde auch noch der Fortschritt des gen Jusammensoß mit Kapoleon auf dem linken Flügel ausweichen wollte. Ueberdies wurde auch noch der Fortschritt des schlesischen Heeres gehemmt. Aus dem großen Hauptquartier Duinch wurde für den 29. März verordnet: "Bom schlesischen Heere bleibt ein Corps bei Meaux, alle übrigen stellen sich auf der Straße von Svissons nach Paris auf. Das böhmische Heer geht bei Meaux über die Marne und ninmt den linken Flügel ein. Nur die Corps Kronprinz von Würtemberg und Gyulai sehen zu, dei Lagny (in der Mitte zwischen Paris und Meaux) über die Marne zu kommen; geht dies nicht, so gehen sie ebenfalls bei Meaux über. Das Corps von Wrede rückt die Meaux, bleibt aber am linken User der Marne." Es ging aus diesen Anordnungen hervor, daß man als Schutz die Marne zwischen sich und Napoleon bringen und schlimmsten Falls den Kückzug nach den Niederlanden offen haben wollte.

Am 29. März früh, ehe diese Bewegungen der Truppen ausgeführt sein konnten, begaben sich beide Monarchen mit ihrem Gefolge von Quinch über Meaux zu den zu beiden Seiten der Straße nach Paris aufgestellten beiderseitigen Corps des schlessischen Heeres. Am weitesten vor gegen Paris, nur 2½ Meilen noch entfernt, dei Bille Pariss und bis Claye, standen, der Monarchen gewärtig, die Corps von Yord und Reist; dann folgten von Claye nach Meaux hin die Corps von Langeron, Sacken und das Fusvolk von Wintsingerode unter Wordnzof und Stroganos.

Worongof und Stroganof.

Es sommt in den neueren Kriegen nicht selten vor, daß der einzelne Soldat oder Offizier den commandirenden General seines eigenen Corps kaum einmal ganz nahe, meist nur in nicht recht deutlicher Entfernung, von seinem Gesolge umgeben, zu. Gesicht bekommt.\*) Noch seltener wird für ihn Gelegenheit

<sup>\*)</sup> Ramentlich wird dies der Fall sein bei Truppen, die immer zur Borhut abgesondert verwandt werden. Die alten Offiziere des 9. Reserves, nachherigen 21. Regiments, welche 1813 und 1814 beim Bülow's schen Corps den Feldzug unter der Brigade Krafft mitgemacht, haben

sein, den Oberfeldherrn, der mehrere Corps befehligt, oder gar ben Monarchen in der Nähe zu sehen. Der König und der Raifer hatten die Truppen bes schlefischen Beeres feit Anfana bes Feldzuges 1814 nicht gesehen und die Truppen ihre Monarchen nicht. Um so mehr mußte nach einem fiegreichen Kriege fast im Angesichte ber feindlichen Hauptstadt beren Anblid den lebhaftesten Enthusiasmus hervorbrinaen. Doch erichracken die Monarchen über das äußere Ansehen der Truppen bieses tapferen Heeres. Die Uniformstücke, kaum mehr kenntlich, zum Theil durch das Lagern an Bivouaksfeuern verbrannt, waren im besten Fall nur durch zahllose Fliden heil; nicht wenige trugen zerriffene Beinkleider, die Füße statt der Schuhe mit Lumpen umwunden. Alle hatten ungeschornes Roufhaar und ungeschorne Barte. Die Pferde der Reiterei erschienen abgetrieben, die Geschütze der Artillerie waren zum Theil mit Räbern von Bauernwagen versehen, das lederne Riemzeug durch Stricke ersett. Was ben Truppen jedoch an äußerem Ansehen abaing, ersetten fie burch intensibe Kraft; biefer Mangel, burch Schlachten und Strapazen hervorgebracht, war ihr Ruhm und gereichte ihnen zur Chre. Richt so bachte ber König. Berwöhnt durch den Anblick der Garden, die feit der Schlacht bei Lügen kein Gefecht mitgemacht und in Duartieren gelegen, ritt er nur etwa hundert Schritt an der Front des ersten Bataillons bom Corps bon Yord entlang, äußerte dann gegen ben General Nord, der ihm bas "brave" erfte Corps prafentirte: Seben fehr schlecht aus! Schmutige Leute! und wandte fich dann ganz ab, indem er die Besichtigung aller übrigen preußischen Truppen unterließ. \*)

Nach dieser Begrüßung marschirte das ganze schlesische Heer rechts ab auf die Straße von Soissons nach Paris, um dem böhmischen Heer Platz zu machen, welches von früh an die Marne dei Meaux passirt hatte. Voran war das Corps Rajewski. Die Monarchen ließen sich die Gegend zeigen, wo gestern gekämpft worden, wo man an einem Punkte den Thurm von Notre-Dame von Paris sehen konnte. Gegen 2 Uhr Nachmittags war das Corps Rajewski so weit heran, daß es alle Punkte der Corps von York und Kleist eingenommen und sich völlig schlagsertig ausgestellt hatte. Der Kaiser Alexander

den Berfasser öfters bersichert, daß sie die erkennbare persönliche Bestanntschaft des Generals Bülow erft nach dem Kriege auf der Parade in Gent gemacht hätten.

\*) Porck's Leben von Drohsen. III. Theil, S. 383.

wollte heute noch sein Hauptquartier in Bondh, eine Meile von Paris, haben, darum gab er Befehl zum weiteren Bordringen. Den Angriff machte das Corps Rajewski und besonders das Infanterie-Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg. General Compans wurde bis zu den Umgebungen von Paris zurückgedrängt, und die Monarchen, so wie Fürst Schwarzenberg nahmen wirklich ihr Hauptquartier in Bondh; doch fand letzterer ichon wieder das Corps Najewski zu sehr ausgesetzt und nahm

es zurück. Man war nun wirklich in der Nähe von Baris angekommen, boch burch bas Rechtsschieben Blücher's auf bie Strake von Soiffons und durch ben Uebergang des böhmischen Beeres über die Marne bei Trilport hatte man einen ganzen Tag für ben Marsch auf Paris verloren. Der Brudenbau bei Lagny war auch so fehr langsam betrieben worden, daß die Corps bes Kronprinzen von Bürtemberg und von Spulai umfehren mußten, um bei Meaur die Marne zu paffiren, wodurch erfteres bei der Schlacht von Paris nur wenig, das letztere gar nicht zur Berwendung fam. Die Nachhut des böhmischen Heeres, das Corps von Wrede, fam am 30. März angewiesenermaßen nur bis Meaux. General Wrede hatte beunruhigende, aber nicht gegründete Gerüchte von Napoleon's Eintreffen in Sezanne, bann wieder von einem Vordringen besselben in der Richtung auf Chalons und Spernah vernommen, welche er bem großen Saubtquartier mittheilte und dadurch bei demselben viel unnöthige Beforgniß erwecte.

Indem sich das ganze verbündete Heer rechts über die Marne zog, gab es den Raum zwischen Seine und Marne frei, wodurch es den Marschällen Marmont und Mortier möglich wurde, noch rechtzeitig Paris zu erreichen. Hätte man nicht einen Marschtag verloren, so traf man vor Paris allein die geringe Macht des Generals Compans und von einer Schlacht

bei Paris konnte nicht die Rede fein.

Wir laffen die Berbündeten vor Paris und wenden uns zu den Unternehmungen Napoleon's.

Außer Stande, sich zwischen ben beiben Heeren ber Berbündeten halten zu können, warf sich Napoleon nunmehr in ihren Rücken und zunächst hinter ben Rücken bes böhmischen Heeres. Nach ben bei Arcis erlittenen Berlusten und nach einigen hinzugekommenen Verstärkungen wird seine Macht noch

immer auf circa 50,000 Mann angegeben. Es waren die Corps von Neh, Sebastiani (für Victor), Macdonald, Dudinot, Gérard, so wie die Reiter-Corps Milhaud, Kellermann, St. Germain. Natürlich waren diese Corps nur schwachen ehemaligen Divisionen gleich. An die Marschälle Marmont und Mortier, so wie an alle Verstärkungen, die von Paris unterweges, war Besehl gegeben, zu ihm zu stoßen. Wenn diese eintrasen, schwoll des Kaisers Macht auf 80,000 Mann an, wodurch er hosste, der vollständigsten Beachtung der Verdündeten werth zu sein, die unter solchen Umständen nicht wagen würden, auf Paris zu marschiren. Wenn er nur bei den Verdündeten ein Stuzen und einen kurzen Stillstand ihrer Unternehmungen bewirken konnte, so hosste er aus den nahen Maas- und Moselfestungen sich auf mehr als 100,000 Mann zu verstärken, durch Angrisse die Verdündeten sestündeten sied auf mehr als 100,000 Mann zu verstärken, durch Angrisse die Verdündeten session den Krieg in die Länge zu ziehen.

Am 23. März war Napoleon zu St. Dizier an ber obern Marne angekommen. Bon hier beeilte er sich, tiefer in ben Rücken bes böhmischen Heeres einzudringen. Am 24. wandte er sich in den Wald von Der nach Doulevant, wo er sein Hauptquartier nahm. Am 25. kam er in Bar-sur-Aube an, wo er den eigentlichen Rücken des böhmischen Heeres erreicht hatte. Seine leichte Reiterei streifte frei in der ganzen Gegend

umber.

Ein fo großes heer, wie das bohmische, bedarf in seinem Ruden eine mannichfache Organisation für ben Zuzug von Truppen, Gefchut, Munition, Lebensmitteln, Kriegsbedarf aller Urt, eine gesicherte Berbindung mit den rudwarts gelegenen Stationen und mit ber Heimath. Da man burch ben Marich auf Paris dies Alles Preis gegeben hatte, so gab es gewaltige Berwirrung, als Napoleon sich auf alle biese Berbindungen warf. Zwar hatte man, wie wir oben anführten, aus bem aroken Sauptquartier schnell Befehle ergeben laffen, bas Werthvollste schleunig in Sicherheit zu bringen, und es wurde auch ein großer Theil bis Langres, ja bis Besoul hinaus, gerettet; aber die Frangosen machten doch noch einen reichen Fang. Kaiser Franz mit bem ganzen zahlreichen diplomatischen Corps des Hauptquartiers war erst Tags zuvor aus Bar-sur-Aube ab-gezogen, als Napoleon daselbst eintraf, und es wurden noch einige Diplomaten, die sich verspätet hatten, der Gesandte Wessenberg, ber schwedische General Stiveldebrand, der Graf Balfy, die Staatsrathe Bequelin, Tolftop und Martof gefangen genommen. Neberall Larm und Schrecken!

General Wintsingerobe hatte 8000 Mann Reiterei, worunter sich, wir wissen nicht burch welchen Zusall, ein schlesisches Landwehrreiter-Regiment unter dem Major von Falkenhausen befand, und nicht weniger als 46 Geschütze der reitenden Artillerie, an Fußvolk nur 800 russische Jäger unter seinem Befehl. Unter ihm besehligten mehrere der unternehmendsten Reiter-Anführer: Tschernitschef, Tettenborn, Bendendorf. Er hatte den Austrag, Napoleon über den Marsch nach Paris zu täusichen, und es lag in seiner Aufgabe, mit viel Geräusch angrisse weise zu versahren, um glauben zu machen, daß daß ganze Heer ihm folge. Wir kennen Wintsingerode als bequem und wenig unternehmend, auch entledigte er sich seines Austrags nur in kaum mittelmäßiger Art; da aber die Hauptsache erreicht wurde, so hat ihm selbst seine Niederlage Lob gebracht. Mehr als seine Unternehmungen wirkte Napoleon's Verblendung und der Umstand, daß Wintsingerode, treu der erhaltenen Borschrift, überall in jedem Quartier mit wählerischem Eiser Quartier für die Monarchen bestellen ließ. Wir werden sehen, daß diese Maßregel wesentlich zu den Entschlüssen Napoleon's beitrug, die seinen Untergang herbeisührten.

General Wintsingerobe rückte am 25. März dem französischen Heere nach und besetzte St. Dizier. Die Generale Tschernitschef und Tettenborn drangen über die Marne und hatten lebhaste Gesechte mit der französischen Nachhut bei Balcourt, nahe unterhalb St. Dizier und nahe bei Eclaron bei dem Dorse Humbecourt. Ein weiteres Vordringen verhinderte

bald der zahlreiche Feind.

Napoleon vernahm diese Gesechte in Bar-sur-Aube. Er hatte hier bereits durch Aussage von Gesangenen Gerüchte über die Vereinigung des böhmischen und schlesischen Heeres und deren Marsch auf Paris gehört, und es mußte auffallen, daß er auf seinem Wege nach Bar nirgends auf irgend bedeutende Truppensäulen gestoßen war. Anderntheils hatte er freilich einen bedeutenden Fang gemacht, es im Allgemeinen so gesunden, wie es hinter dem Rücken eines großen Heeres ausssieht, und nun war auch noch seine Nachhut kräftig angergriffen worden, was auf eine Umkehr des Feindes schließen ließ. Wiewohl nun mehrere Generale seiner Umgebung ihre Besorgniß nicht zurückhalten konnten, so legte der Kaiser doch hierauf, so wie auf verschiedene andere Argumente, durchauskein. Gewicht, sondern zeigte eine solche Ruhe und Sicherheit, als wenn er eines glücklichen Ausganges gewiß sei. Zu seinem Unglück kam nun noch die Meldung des Maire von St. Dizier,

daß dort Quartier für die Monarchen bestellt sei und das verstündete Heer am 26. dort einrücken würde. Obwohl er von den Borposten die bestimmte Nachricht erhielt, daß man vom Feinde in den letzten Tagen nichts als leichte Reiterei gegen sich gehabt, legte er zu seinem Unglück auf die Meldung des Maire von St. Dizier mehr Gewicht, weil sie seinen Erwar-

tungen mehr entsprach.

Wäre Napoleon am Abend dieses Tages über seine Lage aufgeklärt gewesen, so konnte er, wenn er am folgenden Tage, den 26. März, aufbrach, in zwei Gewaltmärschen im nunmehrigen Nücken der Berbündeten, etwa bei Sezanne, angekommen sein. Es läßt sich kaum übersehen, was dies für einen Eindruck gemacht haben würde, da das große Hauqtquartier auf bloße Gerüchte schon so sehr bedenklich geworden war. Unglücklicherweise für Napoleon wußte er noch nicht, daß es sich bereits um Sein oder Nichtsein für ihn handelte. Er beschloß, sich durch eine kräftige Auskundung von der Anwesenheit der verbündeten Hauptmacht zu überzeugen, befahl, daß am Morgen des 26. alle Truppen gegen die Marne umwenden und, was

man man bom Feinde fande, angreifen follten.

Die Generale Tschernitschef und Tettenborn sahen sich am 26. heftig angegrissen. Nach längerem Widerstande waren sie genöthigt, über die Marne zurückzuweichen, so sehr auch General Wintsingerode gegen seine sonstige Gewohnheit trieb, gegen die unverhältnißmäßige Uebermacht neue Angrisse zu sormiren. Nachdem Wintsingerode dann erfahren, daß er Napoleon unmittelbar gegenüber habe, ging er eiligst über die Marne zurück und nahm eine Aufstellung am rechten User die St. Dizier abwärts der Stadt, wobei er diese durch die 800 russischen Jäger besehen ließ. Nach dem Urtheil Ariegskundiger beging General Wintsingerode in seinen Anordnungen eine Reihe von Fehlern. Naposeon aber war denn auch gleich mit einem serneren energischen Angriss bei der Hand und das Ergebniß war, daß die Aufstellung des russischen Generals, mit Verlust von 1000 Reitern, 500 Jägern und 7 Geschüßen, in der Mitte gesprenzt wurde.

Die übereinstimmende Aussage sämmtlicher Gefangener fonnte über den Marsch der Berbündeten auf Paris keinen Zweifel lassen. Man versichert, der Kaiser habe lange ein tiefes Stillschweigen beobachtet und sei eine Zeit lang in großer Bewegung auf dem Schlachtfelde umher geritten, ohne für die Fortsührung seiner Operationen einen Entschluß fassen zu

fönnen.

Es war ohne Zweifel viel verfäumt, aber doch noch nicht

Alles verloren. Wäre Napoleon nur am 27. März früh mit seinem ganzen Here gegen Paris aufgebrochen, so konnte er am 29. in Sezanne, am 30. mit den Vortruppen Wrede gegen- über sein, und die Schlacht bei Paris hätte schwerlich stattgefunden. Aber nach St. Dizier zurückgekehrt, glaubte er wieder — wie durch ein Verhängniß — nicht an den Marsch der Berbündeten nach der Hauptstadt. Cben so gut, sagte er (Fain's Manuscript von 1814, S. 142), könne er glauben, daß die Berbündeten in vollem Rückzuge nach Lothringen wären. Wenn man unbefangen die bisberige Kriegführung der Berbundeten erwägt, so ist es allerdings erklärlich, daß Napoleon ihnen diese Rübnbeit nicht autraute. Er wußte nur nicht, daß die Umstände gang anders waren, seitdem sich Raifer Frang und das gange diplomatische Corps von den Russen und Preußen getrennt hatten. Gewiß ift, daß Napoleon sich von dem Marsch der Berbündeten auf Paris noch nicht überzeugt hielt und sich erst weitere Gewißheit darüber verschaffen wollte. Er verordnete daher — einen neuen unwiederbringlichen Tag opfernd — für den 27. März ein allgemeines Vordringen auf Bitry. Um 1 Uhr kam er bei der Stadt an und beschloß einen Angriff auf diese Quasi: Festung. Che er aber an die Ausführung kam, langten französische Bewohner aus der Umgegend von Fere: Champenoise in seinem Hauptquartier Marolles, nahe bei Vitry, an, welche die zuverlässige Nachricht brachten, daß am 25. die Marschälle Marmont und Mortier entschiedene Niederlagen erlitten, daß die Generale Bacthod und Ameh ber-nichtet, auch daß die vereinten Streitfräfte der Berbundeten in vollem Marich gegen Meaux und Paris begriffen waren.

Es war somit die letzte Illusson zerstört und es handelte sich um das Aeußerste. In dieser dringenden Noth berief der Kaiser sogar einen Kriegsrath, der mehrere Stunden dauerte. Er entwickelte seinen Heerschlerern die Absicht, sich mit dem ganzen Heer in die Vogesen zu wersen, sich mit den Festungsbesatungen zu vereinigen, wobei er besonders auf die Macht des Generals Durutte, Commandanten von Metz und Oberbeschlishabers von Verdun, Thionville 2c., und auf den hingebenden Sifer dieses Theils der französischen Bevölkerung rechnete. Er hat später auf St. Helena tief bedauert, daß er seinen Plan nicht durchgesetzt, allein er hatte alle seine Generale gegen sich. Wie er die kühne Maßregel, Berlin zu erobern und eine Rückenstellung Front gegen die Elbe zu nehmen, auf die Weigerung seiner Heersührer aufgeben und bei Leipzig schlagen mußte, so auch hier. Seine Generale behaupteten, in Paris liege die

Entscheidung und eine hartnäckige Bertheidigung von Paris lasse sich nur erwarten, wenn der Kaiser mit seinem Geere die Hauptstadt früher als die Berbündeten erreiche. Es müßte das ber ungefäumt aufgebrochen und rastlos marschirt werden. Mit

Widerstreben willigte endlich Napoleon ein.

Bon der Gegend von Bitry geht der nächste Weg auf Paris über Sezanne und Coulommiers; diese Richtung hielten aber die Marschälle für zu gefährlich und selbst für zeitraubend, weil man immer in Schlachtordnung werde marschiren müssen, weil man immer in Schlachtordnung werde marschiren müssen. Auch eine zweite Richtung über Arcis-sur:Aube, Méry, Nogentsur-Seine, als zu nahe auf der linken Flanke des Gegners, wurde noch zu bedenklich gefunden. Endlich entschloß man sich zu einem Umwege auf St. Dizier zurück und dann über Barsur:Aube, Tropes und Sens, um sich hinter dem Walde von Fontainebleau zu sammeln und dann der bedrängten Hauptstadt zu Hülfe zu eilen. Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß man dadurch mehr als einen ganzen Marsch verlor und daß man in jedem Fall zu spät kommen mußte, denn als man diesen Marsch antrat, war das verbündete Heer bereits bei Trilport an der Marne und bei Crech.

Schon den 27. März wurde der Marsch angetreten, der zu den schnellsten gehört, welche die Geschichte kennt. Das kaisserliche Hauptquartier kam an diesem Tage noch nach Montieren-Der. Den 28. ging es rastlos weiter. In Doulevant erreichte den Kaiser ein Vertrauter, den der General Bostdirector Graf La Valette von Paris entgegengesandt hatte. Seine Depesche in Chiffern enthielt die Borte: Die Anhänger der Fremden, aufgemuntert durch den Absall von Vordeaux\*), heben das Haupt empor; geheime Kunstgriffe unterstützen sie. Napoleon's Gegenwart ist nothwendig, wenn er verhindern will, daß die Hauptstadt dem Feinde übergeben wird. Es ist kein Augen-

blick zu verlieren. (Fain.)

Der Kaiser erkannte, daß die letzte Kraft aufgeboten werden mußte, das Heer nach Paris zu bringen, wiewohl jetzt so schlechtes Wetter eingetreten war, daß die Wege grundlos wurden. Er befahl einen schleunigen, unausgesetzten Marsch und ging selbst, begleitet von der Reiterei der Garde, voraus nach Trohes. Auf dem Wege empfing er eine Hiodspost über die andere. In Doulancourt an der Aube, unweit Bar, erhielt er ein Schreiben seines Bruders Joseph aus Paris, worin

<sup>\*)</sup> Die Raufmannsstadt Borbeaux ist immer die erste gewesen, welche ihr politisches Kleid je nach den Umftanden gewechselt hat.

bieser melbete, daß die verbündeten Seere bei Clave eingetroffen wären, daß die Marschälle Marmont und Mortier zwar zur Bertheidigung der Hauptstadt entschlossen seien, aber nicht hoffen dürften, mit den ihnen gebliebenen geringen Streitkräften die Stellung vor Paris lange zu behaupten.

Jest erst, scheint es, sah er die Gefahr in ihrer ganzen surchtbaren Größe ein. Er war tief erschüttert. Der Untergang, den er so Vielen gebracht, war ihm selber unmittelbar auf der Ferse und das Vitterste war, daß er sich selbst am meisten anklagen mußte. Indessen faßte er sich wieder und erzerist die Maßregeln, die ihm in seiner Lage noch übrig blieben. Er sandte seinen Adjutanten, General Dejean, eiligst nach Paris, um den Einwohnern sein nahe bevorstehendes Eintressen anzuzeigen. Den Marschällen Marmont und Mortier befahl er, den Angriff auf Paris möglichst dadurch aufzuhalten, daß sie dem Fürsten Schwarzenberg mittheilen sollten, Napoleon habe so eben dem Kaiser Franz Borschläge gemacht, die geeignet wären, sosort den Frieden herbeizusühren. An den Kaiser Franz nach Dijon sandte er durch einen Diplomaten ein eigenhändiges Schreiben, in welchem er einfach die Bedingungen der Verdündeten annahm.

Nachdem er in Doulancourt drei Stunden bedurft, um diese Berfügungen zu treffen, setzte er seine Reise nach Tropes, jest nur von seinen beiden dienstthuenden Schwadronen begleitet, weiter fort. Unterweges, in Bendoeuvres, erhielt er die niederschlagende Nachricht, daß am 21. März Lyon von den Verbündeten besetzt sei. Er beschleunigte seinen Ritt so sehr, daß auch die Kräfte seiner dienstthuenden Schwadronen nicht auszeichten und nur von einer Abtheilung derselben, die ausgehalten, begleitet, langte er am Abend höchst erschöpft in Tropes an

(29. März).

Hier ordnete er den Marsch des Heeres, dem beinahe Unmögliches angesonnen wurde, denn es sollte am 2. April bei der Hauptstadt eintreffen. So ungeheure Beschwerden konnten ihm nicht zugemuthet werden, wenn es nicht einigermaßen über die große Gesahr belehrt wurde, worin die Hauptstadt und Frankreich schwebte. Es wurde aber nur eingestanden, daß Blücher am 29. in Meaux eingerückt sei, des böhmischen Heeres wurde nicht gedacht. Alles Uebrige war ein Gewebe von Unwahrheiten. Die Marschälle Marmont und Mortier, deren Corps nicht gesitten hätten (?), ständen mit Allem, was man in Paris an Truppen hätte zusammenbringen können, mit einer zahlreichen Artillerie auf den Höhen von Clape in Schlachtordnung (?). Die Truppen sollten Tag und Nacht marschiren, und es wurde, was möglich war, gethan, ihnen Berpflegung und Erfrischung bereit zu halten, doch konnte es nicht fehlen, daß fast die Hälfte liegen blieb. Gleich bei der Ankunft in Trohes sandte der Major-General Berthier seinen Abjutanten, General Girardin, nach Paris, um zu verkündigen, daß Napoleon in zwölf Stunden daselbst eintressen werde. Dem Kriegsminister Clarke wurde aufgegeben, die Stadt bis auf das Neußerste zu vertheidigen, auf allen Straßen und Plägen zu schlagen und sich wenigstens auf dem linken Seine-Ufer zu halten, bis der Kaiser angelangt sein werde.

Das heer leistete das Mögliche. Es marschirte am 30. März noch über Tropes hinaus. Die Garden zu Fuß und zu Pferd kamen bis eine Meile vor Sens. In Montereau und Gegend stand ohne nähere Bestimmung der Divisions-General Souham, mit Bildung von neuen Streitkräften beschäftigt, welche verschieden, von 6000 bis nahe an 10,000 Mann, angegeben werden. Sehr sehlerhaft und fast unbegreislich hatten die Marschälle Marmont und Mortier diese nicht zur Versteibigung von Paris herangezogen. Sie dienten nun zur Verstärfung des herannahenden kaiserlichen Heeres, ohne noch für den Kampf

nütlich fein zu fonnen.

Napoleon befand sich, wie immer rastlos beschäftigt, noch in Tropes, als am 30. März Bormittags der Kamps um Paris schon begann. Um 10 Uhr ritt er in Begleitung des alten Marschalls Lefebvre, Herzogs von Danzig, und der Generale Caulincourt, Drouot, Flahaut, des ersten Ordonnanz-Offiziers, Oberst Gourgaud, zweier anderer Abjutanten und zweier Ordonnanz-Offiziers im Galopp auf der Straße nach Sens fort. Unterweges ersuhr er, daß die Kaiserin mit dem König von Kom Paris verlassen habe, daß der Feind vor den Thoren und die Schlacht begonnen. In Villeneuve l'Archeveque am Vannessusglaubte er seine Decung mehr nöthig zu haben, stieg in den Wagen und eilte nach Sens, two er gegen 1 Uhr Mittags anstam. Er sprach hier einen vertrauten Boten, mit welchem er sich geheim beredete, stieg wieder in den Wagen und stürmte, von dem dumpf hörbar erschallenden Kanonendonner vor Paris beslügelt, nach Fontainebleau fort, daß die Käder rauchten.

Wir wissen, daß er zu spät kam und daß sein Geschick bereits entschieden war. Hätte er auch nur für seine Verson an diesem Tage Mittags in Paris eintreffen können, so gab es keine Capitulation von Paris, keinen seierlichen Sinzug der Verbündeten, in jedem Fall einen wüthenden Kamps, wobei ein Theil von Paris verwüstet wurde. Die bloße Anwesenheit Napoleon's in Paris würde in der Meinung der Berbündeten eine große Zahl Streiter ersetzt haben und es wäre nicht unmöglich gewesen, daß er einen Theil von Paris dis zur Ankunft seines Heeres gehalten hätte. Was weiter erfolgt wäre, ist nicht zu übersehen, aber eine Absetzung durch den eigenen Senat und ein Abfall seiner Marschälle möchte nicht erfolgt sein. Die Verspätung um zwei bis drei Tage, ja selbst die Verspätung um die letzten zwölf Stunden hat die neuere Geschichte einen anderen Lauf nehmen laffen.

Wir kehren nun zu ber Entscheidung vor Baris zurück.

## Schlacht von Baris am 30. März.

Die Berbündeten mußten eilen, Paris zu erobern und sich der legitimistischen, der unzufriedenen und intriguanten, der ermatteten und furchtsamen Elemente daselbst zu versichern, und mit Hülfe berselben, da sie vorzugsweise im Senat und in den obern Staatsgewalten vertreten waren, die Absetzung Napoleon's overn Staatsgewalten vertreten waren, die Absetzung Napoleon's aussprechen zu lassen. Befand sich Paris in den Händen der Berbündeten und war vom Senat durch die thätige Handreichung des Bice-Großwahlherrn Tallehrand die Absetzung erfolgt, so waren dem Imperator, der das Imposante einer Aufstellung im Nücken des Feindes aufgegeben hatte und zu spät herbeieilte, die Sehnen durchschnitten. Die Nation wurde zweiselhaft und Zweisel im gegenwärtigen Augenblick war gleichbedeutend mit Interance des Deiserwicks Untergang bes Raiferreichs.

Die Verbündeten hatten zur Eroberung von Paris nur noch einen Tag, den 30. März. Wollten sie erst alle Streitfräste heranziehen, erst an diesem Tage die Einleitung zu einer Schlacht für den folgenden treffen, verloren sie vielleicht ihre Zeit mit Unterhandlungen, so langte Napoleon in Paris an, er führte dann von Anfang an die Schlacht und er würde durch allgemeine Bewaffnung Mittel gefunden haben, Paris ober boch einen Theil bis zur Ankunft seines Heeres zu halten. Es würde nichts geholfen haben, wenn Kaiser Alexander erklärt hätte, wie er es nach der Schlacht wirklich that, mit keinem Gliede der

Familie Bonaparte mehr unterhandeln zu wollen.

Um Borabend des Kampfes ist es nothwendig, auf beide Theile noch einen genaueren Blick zu werfen.

Napoleon hatte, während er sich im Felde herumtum-melte, die Kaiserin "Marie Louise" zur Regentin des Reichs und seinen ältesten Bruder Joseph, Titularkönig von Spanien, zu

seinem Stellvertreter (Lieutenant:General de l'Empereur) in der ersten Militair-Division eingesetzt. Nom König Joseph hingen also alle Vertheidigungsanstalten im Großen ab. Von wohlswollendem und achtbarem Charakter, jedoch ohne eigentliche Energie, hatte er einige Ersolge in der Diplomatie gehabt, war aber nie Soldat gewesen und ermangelte aller kriegerischen Talenke. Er war daher seiner Anfgade dei weitem nicht gewachsen. Auch hatte Napoleon selbst so sehr Alles die ins Einzelne regiert und bestimmt, daß jede Militair und Civil-Abtheilung, in sich selbstständig, nur gewohnt war, von ihm Besehle anzunehmen, weshalb Joseph nicht wagte, durchgreisende Maßregeln auf seinen Kopf anzuordnen. Unter Joseph war specieller Besehlshaber der ersten Militär-Division der Divisions-General Graf Hulin, der dieses Amt schon länger bekleidet hatte; er besehligte die Linientruppen.

Napoleon hatte sich nicht entschließen können, eine Befestigung von Paris anzuordnen, so oft er auch darum angegangen worden. Wahrscheinlich war es ein gemischtes Gefühl von Stolz und Besorgniß, als ließe er dadurch die Möglichkeit zu, daß er den Berbündeten im Felde nicht gewachsen sein könne, als räume er vielleicht einen Zweifel an seiner kriegerischen Befähigung ein, was ihn verhindert hatte, darauf einzugehen. Alles, was er zugelassen, war eine Berpallisadirung der Barrieren der Ostseite. Nirgends waren die Vorstädte zur Vertheidigung eingerichtet, nirgends Schanzen ausgeworfen. Im Tone früherer Ueberlegenbeit hatte er die Bewölferung von Paris darauf vordereitet, daß während seines kriegerischen Herumtummelns mit dem Feinde wohl leicht ein Streifcorps, vielleicht ein Armeecorps vor Paris erscheinen könnte, welches aber leicht durch die Streitkräfte der

Stadt zurückgeschlagen werden würde.

Dazu war, da alle Linientruppen, so wie sie nur eben nothdürftig ausgebildet waren, sogleich zur Berstäufung des Heeres abgingen, eine Errichtung der Nationalgarde von Paris und der nächsten Arrondissements unerlässlich. Napoleon hatte auch durch Decret vom 3. Januar 1813 die Errichtung von zwölf Legionen (jede zu 4 Bataillonen) der Nationalgarde von Paris befohlen, welche eine Stärke von 30,000 Mann mit 76 Geschützen haben sollten; aber die Ausführung war von einer Zeit zur andern verschoben worden. Erst unterm 15. März, also anch der Schlacht von Laon, hatte König Joseph ernstlich Hand an die Errichtung gelegt und den Marschall Moncey, Herzog von Connegliano, zum Chef aller Nationalgarden des Seine-Departements ernannt. Es ging aber mit der Bildung sehr lang-

fam, und im Augenblice, two die Berbündeten vor Paris standen, befand sich die Ausrüstung noch im schlechtesten Zustande. Nur ein sehr geringer Theil war unisormirt, ein Theil gar nicht, der größte nur sehr unregelmäßig bewaffnet. Es wurde versäumt, diese Bewaffnung zur rechten Zeit aus dem kaiserlichen Zeughause zu bewirken, weil man unglücklicherweise dem Geist der Nationalgarde nicht traute. So kam es, daß man im letzten Augenblick nur 12,000 Mann Nationalgarden zur Verfügung hatte, wodon nur 8000 hinlänglich gut bewaffnet waren. Da von diesen 6000 Mann sür das Innere der Stadt nothwendig waren, so blieben nur eben so viel zur Verwendung außerhalb Paris übrig, statt daß man wenigstens 20,000 hätte haben können.

Eine eigentliche Garnison gab es in Paris nicht. Den Sicherheitsdienst versah die Gensbarmerie, so wie einige Beteranen: und andere Abtheilungen. Alles Uebrige bestand aus De-pots der Garde: und der Linien-Regimenter. Die Garde: Depots waren so ausgeleert, daß nur 1500 Mann Fußvolk und 700 Reiter zum General Compans bei Clave stoßen und beinahe eben so viel verwendet werden fonnten, die Raiferin und den Rönig von Rom am 29. nach Tours zu geleiten. Ein Reft von 4000 Mann, wiewohl nicht ausgebildet, wurde bennoch zu einer Division zu= sammengestellt. Dagegen waren in den Depots der Linien-Re-gimenter in oder ganz nahe bei Paris gegen 20,000 Rekruten vorhanden, und es ist unerklärlich, daß davon zur Vertheidigung von Paris nicht Gebrauch gemacht wurde, indem wenigstens die Sälfte widerstandsfähig war. Gben so ift es fehr befrembend. baß König Joseph nicht die Divisionen Souham und Alir, zwischen 6 und 10,000 Mann, aus der Gegend von Montereau, wo fie feinen Feind vor sich hatten, nach Paris beorderte. — Unter biesen Umständen bildeten den Kern der Bertheidung nur: das Corps von Marmont, mit der Macht von Compans 12,000 Mann, und bas Corps von Mortier, 11,000 Mann. Beibe waren fehr erschöpft erst ben 29. in Paris angelangt. Im Ganzen rechnet man etwa 40,000 Mann fehr ungleicher Truppen zur Bertheidigung der Sauptstadt, wovon man aber kaum 24,000 Mann zur Führung der Schlacht außerhalb verwenden fonnte. Erscheinen fast bes ganzen verbundeten Heeres vor Baris war der Bebölkerung bei aller vorher gehabten vielfachen Beforgniß dennoch überraschend und machte darum einen desto furchtbarern Eindruck. Die erste Besorgniß Anfang Februar, als Theile bes Beers von Blücher (Saden) bis Meaux vorbrangen, waren burch ben Kaifer auf bas Glanzenbste verscheucht worden, und lange

Buge von Gefangenen bewiesen feinen enticbiebenen Siea. Er entfernte bann auch bas bobmifche Beer und fandte Gefangene. wiewohl in geringerer Zahl; man erfuhr das Zurucktreiben Schwarzenberg's bis Bar. Sierauf fonnte man fich dann gar nicht erklären, wie Blücher furze Zeit barauf (Ende Februar) wieder taum zwei Mariche von der Sauptstadt bei Meaur und an ber Thérouanne erschien. Go forafältig es auch bermieben wurde, die Nation und die Sauptstadt über die mahre Lage aufzuklären, fo konnte die Wahrheit über die verfehlte Unternehmung auf Laon und über die ungeheuren Opfer der Schlachten gegen Blücher nicht verborgen bleiben. Noch mehr erfchütterte die Nachricht von ber Auflösung bes Friedenscongresses von Chatillon. Ungewiß darüber, was später bei Arcis geschehen und was der lette Entschluß des Kaisers gewesen, wobei bann wieder die Gefangenen bon Rheims einige Beruhigung gaben, lebte man die nächste Zeit hin, bis dann die Maffe ber Flüchtlinge aus den von den Berbundeten überschwemmten Brovingen in der Hauptstadt Schutz suchte und die schredlichsten Gerüchte verbreitete. Doch hegte Jedermann so tiefen Respect vor dem Talente des Raifers, daß man die nahe Kataftrophe nicht abnte. Da erschien nun mit einem Male bas vereinigte Heer der Berbündeten fast vor den Thoren. Man konnte es indeß noch nicht glauben und felbft ber Stellvertreter bes Raifers, Ronig Joseph, hielt es anfangs nur für eine Streifschaar. hochstens für ein Corps. Als bann die Wahrheit befannt wurde, war die Bestürzung um so tiefer und allgemeiner. Es wirften viele Umftande mit, daß geschah, was geschehen ift: ber Bogen war allzustraff gespannt; eine wesentliche Ursache glauben wir aber in der Furcht der Pariser zu finden, daß an der französischen Hauptstadt Rache genommen werden wurde für gahlreiche Gewaltthaten langer Jahre, für Berlin und Wien, befonbers aber für Moskau, wie benn die Phantafie der Barifer von ber Brutalität ber Ruffen die entsetlichste Borftellung hatte. Bare bie Stadt, von entschiedener Feindfeligkeit erfüllt, mit ihrem Raiser eins gewesen, so hatte fie mit ihren damals 800,000 Einwohnern, selbst bei den geringen soldatischen Kräften, für die Berbundeten noch eine ichwerere Aufgabe geboten. Die Berbundeten wollten ja aber nur das Breisgeben bes Raifers, sonst hatten sie fich für bie entschiedensten Freunde ber Frangofen erklärt und ausgesprochen, daß sie Frankreich groß und gludlich wiffen wollten. Darnach konnte man erwarten, baß bie Stadt mit bem Schlimmften verschont bleiben, daß das Schickfal bes Landes fich gunftig wenden wurde, wenn man Napoleon aufgab, und Biele waren dazu bereit. Diese Stimmung, bie Noth und Ueberraschung machten bann ben raschen Sturz

des Titanen möglich.

Erst am 29. März, nach einer größeren persönlichen Austundung, erkannte König Joseph die große Gesahr. Er berief am Abend einen Staatsrath, in welchem beschlossen wurde, die Kaiserin und den König von Rom nach Tours abreisen zu lassen. Die Großwürdenträger fühlten sich veranlaßt, der Kaiserin zu solgen. Die Archive, die Staatskassen, der Reichsschatze. wurden eiligst eingepackt und fortgebracht. Natürlich mußte dies einen niederschlagenden Sindruck hervordringen. Biese wohlhabende Familien mit ihren Angehörigen reisten eiligst in die westlichen Prodinzen. Während sich diese nach Westen hin in Sicherheit brachten, wimmelte der östliche Theil der Stadt und die dortigen Borstädte von zahlreichen Schaaren flüchtiger Landleute und Städter vom Kriegsschauplat, die ihr Rieh und ihre kostbarste Habe in der Hauptstadt zu bergen meinten. Dazwischen ertönten Freudenschüsse über den großen Sieg, den der Kaiser bei St. Dizier errungen. Der schwere Ernst des Moments nöthigte den König Joseph, an die Pariser eine Proclamation zu richten, worin er das Erscheinen der Berbündeten vor Baris anzeigte, aber auch den nahen Heranzug des Kaisers verkündete, zur allgemeinen Bewassnung und zum muthigen Widerstande aufsorderte. Die Stadt werde seine Schande unter ihren Mauern sinden. Der Eindruck dieses Manisestes konnte nicht groß sein in einem Augenblick, wo allein die kräftigsten Maßregeln und Thaten helsen konnten.

Von bebeutenderer Wirfung auf die Parifer mußte die Ansprache sein, welche die verbündeten Monarchen aus ihrem Hauptsquartier Bondy durch den Oberfeldherrn Schwarzenderg erließen. Die ihnen geneigte Parthei in der Stadt sorgte dafür, daß dieselbe bekannt wurde. Die verbündeten Monarchen gaben sich darin für die besten Freunde der Franzosen aus, die sie von einem drückenden Joche — der Gerrschaft Napoleon's — bestreien wollten. Sie wünschten in Frankreich eine wohlthätige Obergewalt, welche die Versöhnung aller Nationen und aller Rezierungen mit Frankreich besesständer könne. Wenn Paris dieses Glück einsähe — und einen andern Weg zum Frieden gäbe es nicht, 4— so sollte die Stadt ihre (der Verbündeten) Krieger kaum merken, keine militairische Sinquartierung sollte auf ihr lasten; die Erhaltung und Ruhe berselben würde der Gegenstand ihrer Sorgfalt sein. Vord eaux wäre schon vorangegangen und Lyon

ware auf die freundlichste Weise von ihnen in Besitz genommen. "Mit biefen Gefinnungen", beißt es jum Schluß, "wendet fich bas vor Euren Mauern unter ben Waffen stehende Europa an Cuch. Beeilet Cuch, dem Butrauen, welches Curopa in Cure Baterland sliebe und in Cure Klugheit fest, zu ent-

fprechen." Verbündeterseits glaubte man nicht an einen ernstlichen Widerstand vor Paris, man hielt vielmehr das bloße Erscheinen einer überwältigenden Kriegsmacht für hinlänglich, um Alles zu zu erlangen, was man wünschte. Darum seben wir in ben friegerischen Anordnungen nichts Gleichzeitiges, nichts Uebereinftimmendes und vermissen vollständig eine gemeinsame Lenkung. Schon die Befehle aus dem großen Hauptquartier gingen nicht gleichzeitig aus ober tamen bei ben Corps nicht zur rechten Zeit an. Da nun Jedermann dabon durchdrungen war, daß dieser Kampf glücklich enden musse und dazu ein tapferes Draufgeben genüge, so fielen mancherlei Uebereilungen bor.

Durch das Hinüberziehen des ganzen Heeres über die Marne war im Großen und Ganzen die Verbindung mit dem Rhein aufgegeben und die nach den Niederlanden verlegt worden, wo-

bin ein etwaniger Rückzug geben mußte.

Um den Rücken zu sichern, der gar nicht angegriffen wurde, weil Napoleon über Fontainebleau ging, hatte man bei Meaux bie Corps von Brebe und Saden gurudgelaffen.

Das Corps von Bülow belagerte Soissons.

Gegen Rapoleon waren bei St. Dizier 2c. die Reiterei von Wingingerode, 800 Mann ruffischer Jäger und die Kosaken-Corps von Kaiserof, Sestawin 2c.

Bum Angriff auf Paris blieben demnach: vom schlesischen Seere bie Corps von York, Kleift, Langeron und das Fugvolf vom Corps von Winkingerobe unter den Generalen Woronzof und Stroganof, und

bom bohmischen Beere bie Corps bon Rajewsti (früher Wittgenstein), Gyulai, Kronprinz von Würtemberg, mit den österreichischen Reserven von Nostiz und die russische

preußischen Garben unter Barclay.

Die Stärke ber verbündeten Beere zur Zeit der Schlacht von Paris wird von Plotho auffallend geringer angegeben, als man vermuthen follte. Um 10. März nämlich, nach dem zweiten Schlachttage von Laon, muß bas ichlesische Beer noch wenigstens 100,000 Mann ftark gewesen sein, und ba es seinen Berluft in ber Schlacht burch ben Zuzug von General Jagow fast erfett erhielt, muß seine Stärfe noch einige tausend Mann barüber be-

tragen haben. Das böhmische Heer gablte zu bieser Zeit in Folge herangezogener Verstärfungen ebenfalls 100,000 Mann und darüber. Wenn nun auch die Schlacht bei Arcis und die Gefechte bei Fere-Champenoise zusammen 4-5000 Mann, hoch gerechnet, mochten gekostet haben, so wäre nach Plotho, der das Heer vor Paris auf 100,000 Mann und die Stärke der Entsendungen (Sacken, Wrede, Bülow, Wintsingerode's Reiterei 2c.) auf 64,000 Mann angiebt, in achtzehn Tagen, ohne Schlachten und erhebliche Gefechte, ein Berluft von 35,000 Mann erwachsen. Es wäre bies ein neuer Beweis von dem gewaltigen Menschenperbrauch im Kriege.

Bon den gegen Baris verwandten Streitfräften gehörten 47,000 Mann zum schlesischen, 53,000 Mann zum böhmischen Heere. Es waren der Nationalität nach: 2 preußische, 4 russ: iche, 1 würtembergisch-babisches und 1 öfterreichisches Corps. Die Ruffen hatten die Genugthuung, daß fie 52—53,000 Mann, also mehr als die Hälfte, ausmachten, Preußen waren 22,000, Defterreicher 15,000 und Bürtemberger und Badener 10,000 Mann. Schon aus diesem Stärkeverhältniß erklärt fich die entschiedene Superiorität des Kaisers Alexander, wenn sie nicht auch noch in vielen andern Zuständen gelegen hätte.

Der Angriff ber Berbundeten fand nur auf bem rechten Ufer ber Seine statt, b. h. auf ber Ost- und Nordseite von Baris, bon der Marne bis jur Seine unterhalb ber Stadt, welches ungefähr eine Ausbehnung von zwei beutschen Meilen ift. Diefe Angriffsfront bietet bem Angreifer große Schwierigkeiten, bem Bertheidiger, wenn er ausreichende Kräfte besitt, viele Bortheile dar. Die süblichen fünf Achttheile dieser Angriffsfront, von der Marne dis an den Durcq-Canal (der aus Paris östlich heraus bis Meaux geht), bilden nämlich ein zusammenhängendes felfiges Hügelland, einen Theil ber Wasserscheibe zwischen Marne und Dife, von 50, 100—200 Fuß Erhebung über den Spiegel der Seine. Die Oberfläche dieser Erhebung enthält zwar nur mäßige Wellungen, aber die vielfach wechselnden, gerriffenen Abfälle find felfig-steil, besonders gegen den Durcg-Canal und westlich gegen die Stadt hin. Oberfläche und Abhänge diefer Erhebung find gang bedeckt mit reichen Dorfern, Landhäufern, Barks und gahllosen Weinbergen, wie es in der unmittelbaren Rabe einer so großen Hauptstadt gewöhnlich ist. Die Höhen mit ihrem überrkichen Anbau von meist steinernen Häusern bieten selbstredend dem Bertheidiger große Bortheile. Den füblichen Theil gegen bie Marne hin füllt ber große Part von Bincennes, welcher ebenfalls als eine Dedung angesehen werden fann, und bas feste Schloß von Bincennes verftarft biefelbe. - Die nördlichen brei Achtheile ber Angriffsfront vom Durcg-Canal bis zur Seine bilben eine völlig magerechte Ebene, und hier mare bie Unnaberung leicht, wenn die Natur nicht hier hart im Norden der Stadt ifolirt und eigenfinnig eine wenig ausgedehnte, aber 400 Fuß hohe felfige Erhebung — den Montmartre — ae-Schaffen hatte, welche die gange nördliche Gegend beberricht. Wenn ber Bertheidiger ben Montmartre und ben nördlichen. gegen den Durcg-Canal abfallenden Rand des borher beschriebenen Plateau's ftart mit Geschüt bepflanzt hat, fo ift er im Stande, einem in der Chene andringenden Feinde ganz ungeheure Berlufte zuzufügen. — Zwischen beiben Erhebungen bleibt awar ein ebener Raum von etwa einer Biertel-Meile übrig, allein diefer ift durch zwei maffenhafte Borftädte, La Chapelle und La Villette, und burch bas eine Biertel-Meile von ber Barriere entfernte, awischen Durcg und bem Felsenabfall bes Blateau's liegende Dorf Bantin fast gang ausgefüllt, durch welchen starken Anbau auch hier eine große Deckung hervorgebracht wird. Der Durca-Canal, welcher bei ber Barriere Bantin Die Stadt verlant und über Bondy nach Meaux führt, theilt hiernach die Angriffsfront in zwei Theile. Aus dem Durcq führt von der Borftadt La Billette nördlich durch die Sbene jett der Canal von St. Denns, aber biefer war bamals erft angefangen und leicht zu überfcbreiten.

Aus diesen allgemeinen Anführungen wird zu entnehmen sein, daß die Dertlichkeit einem Vertheidiger von Paris so günstig ist, daß ein Heer von 50,000 Mann außerhalb Paris verwandt, mit hinreichendem Geschütz versehen, recht wohl im Stande ist, mit den Mitteln der großen Stadt im Nücken, es mit einem seindlichen von 100,000 Mann auszunehmen. Da aber die Franzosen nur kaum die Hälfte von 50,000 Mann außerhalb der Stadt verwenden konnten, der Kaiser mit dem Heere sern, die Oberleitung unter Joseph schwach, die Stimmung der Bevölkerung betäubt, entmuthigt, zum Theil sogar den Verbeidigung günstig war\*), so muß es eher überraschen, daß die Vertheidigung

noch so fräftig war.

Bei dem Vordringen der Verbündeten nahm das schlesische Heer den rechten Flügel ein. Er rückte auf der nördlichen Sene vor und war bestimmt, den Montmartre und Paris übershaupt von der Nordseite her anzugreisen. Da aber die Masse

<sup>\*)</sup> Je näher die Berbündeten Paris ruckten, um so höher stiegen die französischen Staatspapiere auf der Borse.

des Heeres anderthalb Meilen Marsch hatte und der Besehl erst nach 7 Uhr Morgens im schlesischen Hauptquartier angekommen war, so konnte die Vorhut erst um 10 und das Heer erst nach 11 Uhr in den Kampf eingreisen. Die Marschordnung war übrigens so, daß das Corps von Langeron den rechten Flügel, das von Porck die Mitte, das von Kleist den linken Flügel einnahm und die Infanterie Corps von Wordnzof und Stroganof als Reserve folgten. Der Zustand des alten Feldmarschalls hatte sich gebessert, doch konnte er noch kein Pferd besteigen, sondern fuhr im Wagen. Sein Uebel hatte sich auf die Augen geschlagen und er trug zum Schutz gegen die noch immer rauhe Witterung einen grünseidenen Damenhut.

Den linken Flügel bildeten die Corps Kronprinz von Würtemberg und Ghulai, das erste im Bordertreffen, das lettere in Reserve. Sie waren bestimmt, in der Nähe der Marne über Fontenay-aug-bois den großen Park von Vincennes zu erobern, das seste Schloß einzuschließen und Charenton an der Marne unweit der Mündung wegzunehmen. Auch an diese Corps war der Besehl Schwarzenberg's etwas spät gekommen, und da sie einen ziemlich weiten Marsch hatten, so konnten sie nur in der letten Periode, das Corps von Ghulai so gut wie

gar nicht, in ben Rampf eingreifen.

Im Centrum von Bondy her gegen das Plateau und zwischen dem Fuß desselben und dem Durcg-Canal gegen das Dorf Pantin blieben nur das Corps Rajewski und die Garden

unter Barclay.

Wie angeführt, glaubte man im Hauptquartier ber Monarchen durchaus nicht an einen ernstlichen Kampf; erst nach und nach mußte man sich überzeugen, daß auch noch im letzten Augenblick das Soldatenkaiserthum nicht ohne den heftigsten, blutigsten

Kampf unterging.

Während auf beiden Flügeln das Eingreifen in den Kampf sich sehr verzögerte, drang im Centrum das Corps Rajewski schon bald nach Tagesandruch, um 6 Uhr, in die nähere Umgebung von Paris vor. Die Division Helfreich vom Infanterie-Corps des Fürsten Gortschakof erreichte das Dorf Pantin, sand hier geringen Widerstand, bemächtigte sich des Dorfes, sand jenseits dann stärfere Kräfte vor, gegen welche sich ein Schwärmergesecht eröffnete. Das Infanterie-Corps des Prinzen Eugen von Würtemberch folgte der Division Helfreich auf der Chaussee gegen Pantin. Mit der Division Mesenzof des Infanterie-Corps von Gortschakof und der Reiterei von Pahlen wandte sich der commandirende General Rajewski links, erstieg den hohen Kand des

Plateau's bei Romainville und suchte sich oben in Schlachtorbnung zu stellen. Die Monarchen mit ihrem zahlreichen Gefolge waren bei guter Zeit aufgesessen und folgten ben Truppen auf

ber Chaussee nach Pantin.

Noch war faum ein Schuß gefallen, als von ben außerften Vortruppen ein frangosischer Capitain, Baire, der sich bei Revision seiner Borpoften verirrt, gefangen genommen und bor ben Raifer Merander gebracht wurde. Dieser Offizier war nichts weniger als entmuthigt. Man wisse in Paris, sagte er, daß der Kaiser im nahen Anmarsch sei, und in der Stadt zweisse Niemand baran, daß die feindlichen Truppen vor Baris nur ein abgeichnittenes Corps feien. Der frangofische Offizier mochte nun wohl einsehen, daß man fich in Baris fehr irre. Der Raiser Alexander feinerfeits glaubte, daß es nur der Aufflarung für bie Parifer bedürfe, um ohne Schwierigkeit die Uebergabe ju erhalten. Er trug baber seinem Flügelabjutanten, Dberft Graf Orlof auf, ben Capitain Baire mit einem Trompeter und als Parlamentair jur Stadt jurudjugeleiten, und ba jest bas Kleingewehrfeuer sich erhob, bas Feuer im Namen der Monarchen einstellen zu lassen. Er solle verkünden: "Die vereinten verbünbeten Beere ftanben vor ben Mauern und begehrten die Uebergabe. Gutwillig, ober mit bem Bajonnet einrudend, Europa muffe noch heute in Baris fein Nachtlager halten!" - Dberft Orlof fam über Pantin hinaus, wehrte bem Feuer ber Ruffen und beim Blasen bes Trompeters und bem Ruf bes Capitains Baire stellten auch die Franzosen einen Augenblick ihr Feuer ein, was der frangofische Offizier benutte, um pfeilschnell hinter den frangofifchen Linien ju verschwinden. Raum aber mar dies geicheben, fo erfolgte auf breißig Schritt eine Salbe auf ben Dberften und auf seine Begleitung, und ein Trupp Reiter brach berbor, um ihn gefangen zu nehmen. Nur mit großer Muhe fonnte er fich retten. Auch an mehreren andern Orten wurde er nur durch Flintenschuffe empfangen, fo bag er feinen Auftrag nicht ausrichten fonnte.

Es ging hieraus hervor, daß die Franzosen doch nicht so bereit waren, die Verbündeten als ihre Netter anzusehen und ihre Hauptstadt ihnen zu übergeben, wie man geglaubt hatte. Man mußte sich daher schon entschließen, Streitkräfte zu entwickeln und einen wirklichen Angriff zu unternehmen, dann, schmeichelte man sich vermuthlich, werde der Widerstand nur von kurzer Dauer sein. Da nun gegen das Plateau links bei Romainville außer der Reiterei nur eine Division verwandt war, welche damals nur höchstens 2500 Mann start sein konnte, so

erschien diese natürlich viel zu schwach und es wurde noch das ganze Infanterie-Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg dazu gezogen, so daß hier 3 Infanterie-Divisionen oder 7500 Mann und etwa 2000 Reiter in Thätigkeit kamen. Die Division Helfreich bei Pantin wurde durch das Heranziehen des Gardes-Corps unter Barclay unterstützt. So wurde denn das Gesecht ernster begonnen und nachdrücklich fortgeführt.

Auf französischer Seite hatte der Marschall Marmont die Vertheibigung der Ostseite von Paris auf dem Plateau vom Walbe von Bincennes bis zum Durcg-Canal, der Marschall Mortier die Bertheidigung der Nordseite mit Einschluß des Montmartre übernommen. Beibe Marschälle waren erft gestern Abend in Baris angekommen und hatten sich nach Rräften bemubt, sich in Baris wieder mit Geschütz zu versehen, wozu sie wahrscheinlich von der auf dem Rückzuge verlorenen Artillerie eine große Anzahl Pferde gerettet hatten. Außer biefem hatte man aus dem im Zeughause vorhandenen Geschütz in der Gile 10 Batterien zusammengestellt. Bei bem Corps von Marmont befand sich die Division Compans, welche bei Clave gesochten; an beide Marschälle hatte sich eine nicht unbeträchtliche Zahl Freiwilliger angeschlossen. Die Truppen, welche den Rückzug mitgemacht, mußten begreiflicherweise sehr ermübet sein. Die Barrieren ber Stadt waren ber Nationalgarbe anvertraut. Der Stellvertreter des Raisers, König Joseph, hatte seinen Standpunkt auf dem Montmartre genommen, wohin die Marschälle rapportiren follten.

Der Kampf hatte fehr früh begonnen, aber lange Zeit war er nur allein bon dem russischen Corps Najewski geführt worden, welches einschließlich der Reiterei von Pahlen nur 12,000 Mann start war. Da man nun französischerseits bis 9 Uhr die Ebene awischen Durcg-Canal und Seine gang leer fah und erft um 10 Uhr die Borhut von Kateler bei Bantin anlangte, nach ber Seite ber Marne bin aber weit und breit feine Unnaberung bes Feindes erfennbar war, so erscheint es nur natürlich, daß man glaubte, das Heer der Berbündeten, wenn überhaupt vereinigt, sei in sich noch nicht zum Kampf verbunden und die einzelnen Theile noch zu entfernt. Es sei daher recht gut möglich, den Feind, der heute noch nicht herankommen könne, abzuwehren und die Stadt bis zur Ankunft des Kaisers zu halten. Zunächst sei

entschlossener Widerstand das Nothwendiaste.

Marschall Marmont war der Angegriffene; er setzte also dem Corps Rajewski den äußersten Nachdruck entgegen, und da er, Artillerift bon Fach, in ber Aufftellung von Gefdus nicht geringe Umsicht besaß, so erschwerte er den Russen die Annäherung in hohem Maße. Diese erstiegen zwar das Plateau, aber es wollte ihnen stundenlang nicht gelingen, das große Dorf Romainville, am Echunkt des Plateau's gegen Nordost und gegen den Ourcq-Canal hin, zu erobern. Es mußte aus der Parde von Barclay eine Grenadier-Division zu Hilse geholt werden. Erst nach langem und blutigem Kampse wurde dann Romainville genommen, die Nussen saßten sesten Fuß auf dem Plateau und behnten ihren linken Flügel dis zu einem andern großen Dorf, Montreuil, aus, aber hier endeten vorerst ihre Fortschritte, da Marschall Marmont nicht allein die dortigen Hindernisse, Weinberge u. s. w., mit großer Geschicklichkeit benutzte, sondern auch, da er den größern Theil der französsischen Reiterei bei sich hatte,

burch öftere Attaken sich den Feind vom Salfe hielt.

Roch schwieriger wurde das Bordringen in der Tiefe über Pantin. Bier war nicht allein bas heftige Geschütfeuer bes Feindes in der Front, sondern auch das von den frangösischen Batterien auf bem hohen Rand bes Plateau's zu ertragen, welches in die linke Seite der Angreifer Tod und Berderben fchleu-So war benn die Division Belfreich, die höchstens 2500 Mann ftark war, allein nicht im Stande, bas Dorf Pantin ju halten, es mußten vielmehr Theile bes Infanterie-Corps des Bringen Gugen von Romainville wieder heruntergenommen werden, damit es nicht verloren ging. Der Kampf war hier mit größter Heftigkeit entbrannt. Um 10 Uhr langte dann die Borhut bes ichlefischen Beeres unter Rateler an ber andern Seite bes Durcg-Canals gegenüber von Bantin an. Wiewohl dies immer eine beträchtliche Erleichterung war, fo hatte General Kateler boch auch alle Rudficht zu nehmen gegen bie frangofische Macht, bie ihm bei ber Borftadt La Billette gegenüberftand, er fonnte barum bem General Gelfreich nur zwei preußische Bataillone über ben Canal zu Gulfe senden. auch alle diefe Macht war bald nicht mehr ausreichend und das Dorf Bantin brobte in frangofische Gewalt wieder gurudgufallen.

Alls gegen 11 Uhr der Kampf auf allen Bunkten mit stetzgender Heftigkeit und Erbitterung entbrannt war und die Russen schoon große Verluste erlitten hatten, kamen denn die Monarchen von der Vorstellung, daß die Eroberung von Paris eine ganz leichte Sache sein würde, zurück. Gleichtvohl mußte Paris heute noch in ihrer Gewalt sein, wenn nicht Napoleon dort anlangen und die ganze Kriegslage sich verändern sollte. Da nun seht auch das schlessische Heer auf dem rechten Flügel in der Ebene angelangt war, so befannen sie sich nicht, ihre letzte Reserve, ihre

Sarben und Grenadiere, baran zu setzen, um den Widerstand zu überwältigen. So rückte dann zur unmittelbaren Unterstützung von Helfreich die preußische Garde-Brigade unter dem Obersten von Albensleben nach Pantin und die letzte russische Grenadier-Division wurde dem Corps Najewski auf dem Plateau zu Hülfe gesandt. Als letzter Heerrückhalt blieben dann noch die beiden russischen Garde-Divisionen, etwa 5000 Mann, übrig, welche gleichwohl nahe herbeigezogen wurden.

Die preußischen Garben hatten im ganzen Kriege nur allein in der Schlacht bei Lützen und die russischen Garden und Grenabiere fast nur allein bei Culm gefochten, wiewohl ihre Reihen nichts destoweniger durch Strapazen sehr gelichtet waren. Jetzt, wo ihnen am Ende des Krieges Gelegenheit gegeben war, wollten sie im Ruhme gegen ihre Gefährten, die unzählige Mal die Ehre

bes Kampfes genossen, nicht zurückstehen.

Die preußische Garde Brigade (8 Bataillone, nämlich bas 1. und 2. Garbe-Regiment, das Garde-Jäger-Bataillon und ein badisches Garde-Bataillon) traf um 12 Uhr in Pantin ein, zu einer Zeit, wo die Ruffen fürchterlich gelichtet waren und kaum noch Stand hielten. Die Hälfte (4 Bataillone) blieb in Pantin vorläufig zum Rückhalt, die andere Hälfte (4 Bataillone) unter dem Oberst Alvensleben brach aus Kantin vor. Mit unübertrefflicher Tapferkeit stürmten sie trot des von mehreren Seiten kommenden Kanonenseuers auf den Feind ein, vertrieben ihn und verfolgten ihn mit Heftigkeit. Doch machte er balb wieder Front, setzte sich, wehrte sich auf das Nachdrudlichste, und die Fortschritte ber 4 Garbe-Bataillone wurden durch bas wachsende mörderische Feuer des Feindes gehemmt. Die Berlufte waren zu groß und man mußte des vielen freuzenden Reuers wegen etwas zurückneichen, setzte sich jedoch gleich wieder, und ein entsetzliches Feuer wurde anderthalb Stunden hindurch ausgehalten und erwidert, welches für die Preugen dadurch besonders niederschmetternd wurde, daß fie daffelbe in der Front, vom hoben Rande des Plateau's in der linken Seite und sogar auch in der rechten Seite erhielten, indem am andern Ufer des Durcq-Canals bei der Borstadt La Villette von den Truppen des Marschalls Mortier eine Batterie von 10 Geschützen auch diese Seite beftrich. In diefer Solle war nicht auszuhalten, man mußte entweber jurud ober mit verstärften Rräften einen neuen Sturm unterhehmen. Mit Erlaubniß bes Generals Barclay wurde auch die zweite Galfte der Brigade unter Befehl bes Oberst-Lieutenants von Müffling aus Pantin vorgezogen und nun ein allemeiner Ungriff mit bem Bajonnet angeordnet. Der Raum awischen bem

Durca-Canal und bem hoben Abfall bes Blateau's ift bei Pantin mur etwa 1000 Schritt breit: Diefer fpitt fich gegen die Barriere Bantin bei ber Stadt immer mehr und ift ichon auf ber Sälfte ber Entfernung vom Dorf bis zur Barriere nur noch etwa 500 Schritt breit. Auf diesem engen Raum, wo man bon brei Seiten Feuer erhielt, welches bei weitem nicht so fraftig und gesichert erwidert werden konnte, war die heißeste Arbeit des heutigen Tages. Das Gewehr zur Attate rechts, unter Schlagung bes Sturmmariches von allen Tambours der Brigade und unter lautem Hurrahgeschrei brangen biefe Tapfern unaufhaltsam auf ben Feind los. Der Stoß war unwiderstehlich. Obaleich von drei Seiten morberisch beschoffen, trieb bie Barbe ben Keind mit bem äußersten Nachdruck in völliger Auflösung bis nabe an die Barriere Pantin jurud und eroberte fein fammtliches Gefdut. 14 Kanonen, welche er in der Fronte verwandt hatte. Wiewohl man nun bier in ber Front verhältnismäßig Rube hatte, fo war es noch immer nothwendig, sich nach beiden Flanken zu sichern, und fernere Berlufte waren unvermeidlich; zumal auch jett noch nicht das schlesische Beer seine ganze und volle Wirksamkeit entfaltet batte.

Bu jener Zeit hatte bie Terrainfunde noch nicht bie aroken Fortschritte gemacht, wie jett; es barf baber nicht verwundern, wenn die Generale und Generalstäbe feine ausreichende Kenntniß von der örtlichen Beschaffenheit der Umgebung der frangöstichen Sauptstadt hatten. Die Generale Pord und Rleift gingen daher ihren Corps voran mit der Borhut von Kateler nach Pantin, wo auf bas heftigste gekampft wurde, um fich im MUgemeinen über alle Berhältniffe aufzuklaren. Ihre Corps folgten ihnen und die Division Pring Wilhelm vom Corps von Nord fam um 11 Uhr ungefähr Bantin gegenüber an. General Dord ließ seine beiden Zwölfpfunder-Batterien vorziehen, um den Unariff bei Bantin zu unterstüten, was ben Ruffen und später bem Angriff der preußischen Garde sehr zu statten kam. Anfangs marschirten auch beibe preußische Corps auf Bantin zu, als bann gegen 12 Uhr bas Corps von Langeron rechts bei Aubervilliers angekommen war, wurde nur die Division Pring Wilhelm und noch eine schwere Batterie gegenüber von Pantin (und der Borstadt La Vilette) gelaffen, Die Division Sorn und das Corps von Kleist wurden mehr rechts gegen das Corps von Langeron berangezogen. General Langeron aber hatte sich etwas lange rechts mit ber Absuchung von St. Denns aufgehalten. Gin fernerer Aufenthalt entstand bann burch Berstellung ber Schlachtordnung. Bei Aubervilliers, wo die französische Brigade Robert

das weitere Bordringen verwehren wollte, verfuhr man, wie es scheint, gegen eine so winzige Zahl zu methodisch, wodurch wieder über Gebühr Zeit verloren ging. Darauf, als Aubervilliers erobert war, zog sich das Corps von Langeron weit rechts, um dem Montmartre gegenüber zu kommen; das Corps von Kleist und die Division Horn suchten, sich ebenfalls rechts ziehend, an dasselbe anzuschließen und die Infanterie-Corps von Woronzof und Stroganof rückten links in die Linie ein. Hiermit und mit heftigem Kanoniren verging die Zeit bis 2 Uhr, ehe das schlesische Heer zum eigentlichen Angriff übergehen konnte. Wir verließen den Marschall Marmont auf dem rechten

frangofischen Flügel um 11 Uhr, als er im heftigften Kampf mit dem Ruffen begriffen war. Er wehrte fich in den folgenden Stunden fo gut er konnte, vermochte aber boch nicht zu verbinbern, daß er nach und nach immer mehr Boben verlor. Gegen 2 Uhr war er bis auf die bebautesten Theile jenes Plateau's zurückgedrängt, wo die ineinanderwachsenden Dörfer, Landhäuser, Gärten, Parks 2c. ihm Deckung boten. Er häufte hier den Widerstand und hielt auch mit äußerster Zähigkeit den nördlichen Rand des Plateau's gegen Pantin fest, um durch sein Geschütz auf das Vordringen der preußischen Garde und der verbündeten Truppen an der andern Seite des Ourcg-Canals wirken zu können. Da übrigens das schlesische Heer so spät näher eingriff, so hatte die preußische Garde genug zu thun, sich in der eroberten Stellung zu behaupten und konnte dis 2 Uhr keine weiteren Fortschritte machen.

Wie wir schon erwähnten, hielt der Stellvertreter des Kaisers, König Joseph, sich seit Anfang der Schlacht auf dem Montmartre auf. So lange der Kampf nur auf dem rechten Flügel gegen den Marschall Marmont und gegen Pantin stattfand, hatte er noch immer die Meinung, daß nur ein Theil der Streitmacht der Berbündeten vor Paris sei. Als er dann die Maffen des schlefischen Heeres in der vorliegen= ben Ebene herannahen fah, entfank ihm aller Muth. gegen 12 Uhr wurde ber Capitain Paire vor ihn gebracht, ber am Morgen die Monarchen selbst gesehen und gesprochen hatte. Er berichtete, was er wußte, und überreichte die gedruckte Proclamation Schwarzenberg's an die Parifer. Der König erfannte, daß die gesammte Macht der Verbündeten vor Paris stehe oder bald eintreffen werde, glaubte, daß diese heute noch die Hauptstadt nehmen werde und daß seines Bruders Dynastie verloren fei. Die Schreckensbotschaft war für ihn betäubend. Seiner Aufgabe weit nicht gewachsen, fürchtete er nun fogar, bei längerem Verweilen keinen Weg zur Flucht mehr offen zu haben. In einer Viertelstunde gab er den Marschällen Marmont und Mortier die Vollmacht: für den Fall, daß sie ihre Stellungen nicht mehr halten könnten, mit den Verbündeten in Unterhandlung zu treten und sich dann mit ihren Truppen gegen die Loire zurüczziehen.

— Auf solche Art gab König Joseph ohne hinlänglichen Grund die Sache seines Bruders auf, eine Sache, die ein thatkräftiger Charakter recht wohl noch Hoffnung hatte, halten zu können. Er eilte der Kaiserin nach und gab den in der Hauptstadt des sindlichen Ministern, höchsten Beamten, den Mitgliedern des Staatsraths 2c. die Weisung, nach Orleans abzugehen. Es macht den Marschällen Marmont und Mortier alle Ehre, daß sie die Last der Vertheidigung der Hauptstadt allein auf sich nahmen und für heute alles Mögliche thaten, sie die zu der vermutheten Ankunst Navoleon's zu balten.

Wir betrachten von 2 Uhr Nachmittags an — um welche Zeit noch irgend eine Entscheidung nicht erfolgt war — ben

Rampf wieder näher.

General Barclay, der die Angriffe des verbündeten Centrums leitete, ließ keine entscheidende Bewegung vornehmen, weil er erst das Eingreifen der linken Flügel-Corps, Kronprinz von Würtemberg und Ghulai, in die Schlacht abwarten wollte.

Diefe beiden Corps hatten ben weitesten Marich gurudgu: Der Kronpring hatte erst um 3 Uhr Nachts ben Uebergang über die Marne bei Meaux vollendet und nach möglichster Beeilung bei schlechten Wegen konnte er erst um 1 Uhr Nachmittags bei Fontenah und Nogent in der Nähe des Walbes von Bincennes ankommen. Aufmarsch, Ginrichtung jum Gefecht und Ausfundung der vorliegenden, theils durch Wald bedeckten, theils sehr durchschnittenen Gegend hielten bis 21/2 Uhr auf. Der Kronpring bilbete bann von feinem Fugbolt zwei Säulen. Die rechte unter bem General Stockmeber, richtete er auf ben öftlichen haupteingang bes Walbes von Bincennes. Gie verjagte ben schwachen französischen Posten und brang, nachdem zur Beobachtung bes festen Schlosses und bes Flecken Bincennes ein Bataillon entfandt worden, burch den Wald, um den Angriff ber linken Säule auf die Brude von St. Maur an ber Marne ju unterstüten. Die linke Säule marschirte längs ber Marne auf St. Maur. Bier befanden fich 400 Confcribirte mit 8 Ranonen, auch war die Brude verpallisadirt. Bor so großer Ueber: macht konnte eine so winzige Zahl nichts ausrichten: die Brucke, die Geschütze wurden genommen, die Mannschaft gefangen und zersprengt. Man rudte hierauf gegen die Brude von Charenton. Dieselbe war stärker besetzt und hatte ebenfalls 8 Kanonen. Der Kampf währte länger, konnte jedoch nicht anders enden, als daß auch dieses Geschütz genommen, 100 Gesangene gemacht und der Nest zersprengt wurde. Hierauf schiekte sich der Kronprinz an, seine Streitmacht gegen die näheren Umgebungen von Baris in Bewegung zu setzen; doch war es schon etwas spät geworden.

Das Corps von Ghulai, welches nach dem Kronprinzen bei Meaux überging, konnte sich erst um 4 Uhr auf dem linken Flügel der Russen zwischen Montreuil und Fontenah aufstellen. Es erhielt darauf Besehl, Vincennes anzugreisen und sich mit dem Corps des Kronprinzen zum Angriff auf Baris in Ver-

bindung zu seten.

Als General Barclay gegen 3 Uhr das Eingreifen des Kronprinzen von Würtemberg in die Schlacht vernahm, wodurch die Einschließung von Paris auf dem rechten Seine-User vollendet war, gab er nunmehr Besehl, den Kampf auf dem Plateau und über Pantin hinaus, der eine Zeit lang hingehalten worden, nachdrücklicher zu betreiben. Marschall Marmont empfand bald die verderblichen Wirfungen dieses Besehls. Obgleich die Franzosen im zerstreuten Gesecht und in der umsichtigen Benutung von Deckungen ohne Zweisel den Russen um ein Beträchtliches überlegen sind, so reichte die Geschicklichseit doch nicht gegen die Uedermacht und die zerschmetternde Wirkung des weit überlegenen russischen Geschützes. Marmont stemmte sich, was er konnte, setzte sich verschiedentlich der größten Gesahr aus und entging einmal nur mit genauer Noth der Gesangenschaft; aber seine Kräfte reichten nicht hin. Auf dem Plateau von Stellung zu Stellung gedrängt, konnte er gegen 4 Uhr nur noch mit 5000 Mann ganz erschöpften Fußvolks in dem letzten Andau vor Paris Stand halten und mit äußerster Unstrengung den nördlichen hohen Kand nach dem Durcg Canal hin behauvten.\*)

<sup>\*)</sup> Es ift im Text der langwierige tapfere Angriff des russischen Corps Rajewski gegen den Marschall Marmont des Mehreren angesührt. Dies ließe voraussehen, daß dem Commandirenden des Corps, General Rajewski, die Shre desselben gebührte. Aus dem Werke des Generals Freiherrn den Helborssischen Leben des Prinzen Eugen von Würtelnberg"; Berlin, Hempel 1862, erfahren wir jedoch, daß nicht General Rajewski, der sast ohne Cinfluß gelassen, sondern der General Prinz Eugen von Würtemberg (welcher sonst nur das 2. Insanteries Corps befehligte) der Höckstrommandirende aller Truppen auf dem Plas

Entschiedener war der Widerstand, den die Franzosen vor ber Barriere Bantin leisteten, weil ber Raum zwischen Blateau und Durcg eng war, und weil ber Feind (die Berbundeten) von beiden Seiten beschossen wurde. Bei einer Häusergruppe, les Maisonnettes, sammelten sich die Franzosen und leisteten verzweiselten Widerstand. So lange nicht links der hohe Rand bes Blateau's und rechts die Borstadt La Villette in ben Banden der Berbundeten war, war auch feine Aussicht, Fortschritte zu machen. Die preußische Garde-Brigade hielt fich in ber eroberten Stellung, hatte aber fortwährend großen Berluft; ja wenn Marschall Marmont nur eine Reiter-Brigade von bem Plateau, wo Reiterei julett nichts mehr nüten konnte, hier hinab zu Hülfe gesandt hätte, so würde die preußische Garde wahrscheinlich in das Dorf Pantin zurückgetrieben sein, da sie bereits außerordentlich zusammengeschmolzen war. Zur Eroberung dieser beiden wichtigen Orte geschach aber geraume Zeit nichts Wesentliches. Auf dem Plateau vermochten die Ruffen noch nicht bis an den nördlichen Rand vorzudringen, weshalb sich die preußische Garde dadurch selbst half, daß die Garbeiager und besonders die Compagnie des Sauptmanns Nahhauß den hohen Rand erstiegen, die zahlreichen französischen Schwärmer vertrieben und eine Batterie von 10 Geschützen eroberten, die großen Schaden gethan hatte. Daß rechts fich die Eroberung der Borstadt La Billette so lange verzögerte, war Die Schuld von Barclan felbst. Wie es scheint, mit ber Dert-

teau gewesen ist und die tapfern Thaten verrichtet hat, die ihm die Geschichte zugestehen muß; twobei sich, wie gewöhnlich, der Kaiser Alexander nur erlaubt habe, ihm direct Beselle zuzusenden. Vrinz Sugen hatte sich schon im russischen Kriege 1812 so sehr außegezichnet, daß ihn wegen seiner großen Augend (24 Jahre) und seines noch jugendlicheren Ansehens Kutusof seine "Jungsrau von Orleans" nannte. Bei allen Gelegenheiten bewährte er sernerhin seine große kriegerische Sinsicht und Tapserkeit. Seines helbenmüthigen Benehmens nach der Oresdener Schlacht und bei Culm ist in diesem Werse hinzlänglich gedacht. Prinz Sugen war ohne Zweisel das größte kriegerische Talent im russischen Geere. Trozdem blieb er nur Besehlshaber eines Insanterie:Corps und sein Kame wurde absüchtlich in den Schlacht von uns die Ursache dieser Zurückseungen und Kränkungen (nach von Helldorff) angeführt. Auch in dem Herberichten nicht genannt. Es ist dei Gelegenheit der Culmer Schlacht von Paris wurde des Prinzen Name absüchtlich nicht erwähnt. Entrüstet sorderte er seinen Abschied, der ihm berweigert wurde. Se sollte eine Entschädigung sein, daß ihm der Kaiser beim Sinzuge in Paris sagte: "Ohne Sie wären wir nicht hier."

lichkeit wenig vertraut, war er ungewiß, ob er auf dem süblichen oder nördlichen Ufer des Durcq-Canals angreifen lassen sollte. Er verlor die Zeit mit unnühen Bewegungen, indem er das Fußvolf der Division Prinz Wilhelm erst auf das sübliche Ufer nahm und dann wieder auf das nördliche zurückmarschieren ließ. Während dieser Zeit war bloß die Vorhut von Kaheler gegen die Rankladt der Wilhelm erst auf das nürdliche zurücknarschieren ließ. bie Vorstadt La Villette aufgestellt, welche, zu wenig zahlreich, nur das Gesecht hinhielt. So wie dann die Division Prinz Wilhelm am nördlichen Ufer des Ourcq-Canals, zum Gesecht geordnet, wieder angekommen war, wurde ein ernstlicher Angriff auf die Borstadt La Villette eingeleitet. In derselben commanbirte frangofischerseits ber Divisions-General Curial, viel bekannt als langjähriger Befehlshaber ber erften Division ber alten Garbe, der, wir wiffen nicht wegen früherer Berwundung ober Krankheit, sich in Baris aufhielt. So wie biefer bemerkte, daß verbundeterseits ein Angriff erfolgen sollte, wollte er diesem guvorkommen, er brach also mit Reiterei und Fußvolk aus La Villette hervor. Zwei Regimenter seiner Reiterei waren eben im Aufmarsch (Deplopiren) begriffen, als das zweite Leibhusaren-Regiment unter bem Oberft Lieutenant Stoffel, gefolgt vom brandenburgischen Susaren-Regiment unter dem Oberst-Lieutenant Sohr, wie der Wind sich auf sie stürzte und sie über den Haufen warf. Mit diesem Erfolge begnügte sich der kühne Stössel, den wir in diesem Kriege ichon oftmals rühmend erwähnt haben, nicht; er hieb in bas nachfolgende Fugvolf ein, brachte es in Berwirrung und eroberte 14 Kanonen von einer Batterie, welche die ganze Unternehmung gegen die Borstadt bisher gelähmt hatte. Das brandenburgische Husaren-Regiment half biese glänzende That vollenden. Nachdem so Bahn gemacht worden, brach auch das Fußvolf von Kațeler und vom Prinzen Wilhelm in die Borftadt ein, auch bas ruffische Fußvolk von Worongof war heran und wirkte jum Theil mit. So brängte bann Alles die 2000 Schritt lange Vorstadt aufwärts bis an die Barriere La Billette beran. — Auf beiben Seiten nun erleichtert und burch die Besetzung von Pantin von der russischen Garde unterstützt, warf nun auch die preußische Garde-Brigade den Feind bis an die Barriere Pantin zurück. Auf beiden Seiten des Durcg-Canals war man — etwa um 4 Uhr — bis an bie Barrieren von Paris vorgedrungen.

Das schlesische Heer hatte etwa um 2 Uhr seine Aufstellung in der Ebene vollendet und begann um diese Zeit sein Bordringen. Der linke Flügel, die Infanterie Corps von Woronzof und Stroganof, richtete sich gegen die Borstädte La Billette und La Chapelle; die Division Horn und das Corps von Kleist gegen die lettere Borftadt und ben Sügel Cinq-Mouling, ben öftlichen Theil bes Montmartre; bas Corps von Langeron gerade gegen ben Montmartre selbst. Bei bem großen Raum; ben Marschall Mortier ju besetzen hatte, konnte er eine Abwehr der Unnäherung ju Diesen Bunkten nicht lange bersuchen, sondern mußte sich auf die unmittelbare Bertheidigung derfelben beschränken, und bei der fast fünffachen Ueberlegenheit bes schlesischen Heeres konnte auch biese nicht lange dauern. Schon um 3 Uhr fah er fich genothigt, seine lette Reserbe ins Gefecht zu führen. Eine halbe Stunde später hatte das Corps von Kleift den Fuß des Hügels von Cinq-Moulins, die Division horn die Borftadt La Chapelle erreicht, das Corps von Langeron

fich dem Fuß bes Montmartre genähert.

Die Lage des französischen Marschalls war verzweifelt. König Joseph, von dem eine gemeinsame Leitung und Unterstützung hätte ausgehen können, befand sich seit drei Stunden auf der Flucht. Die Bollmacht, mit dem Feinde zu unterhandeln, war an Mortier gar nicht gelangt und die Berbindung mit dem Marschall Marmont weitläuftig und erschwert. dieser äußersten Noth leuchtete ihm, wie er glaubte, ein Hoff-nungsstern. Der Adjutant Napoleon's, General Decaën, war bei ihm angekommen und kündigte ihm das balbige persönliche Eintreffen bes Raifers an. Der General berichtete, Napoleon habe bem Kaiser Franz Borschläge gemacht, die unfehlbar ben Frieden herbeiführen mußten. Der Marschall solle die Monarchen von Rugland und Preugen von der begonnenen Unterhandlung benachrichtigen und badurch die Sauptstadt vor Besekung verbündeter Truppen zu bewahren suchen. Marschall Mortier sandte sogleich seinen Chef bes Generalftabes, General Lapointe, als Parlamentair mit einer vertraulichen Devefche an den Fürsten Schwarzenberg und erbat unter Mittheilung ber Nachrichten des Generals Decaën einen Waffenstillstand auf 24 Stunden unter Beibehalt ber gegenseitigen Stellungen. -Die verbündeten Monarchen waren jedoch, nach dem, was sie beabsichtigten, weit entfernt hierauf einzugehen, weil auch nur 12 Stunden Bergug die Ankunft Napoleon's und damit eine Aenderung der ganzen Sachlage herbeigeführt haben würden. Marschall Mortier erhielt unter Verwerfung seines Antrages die herbe Weisung: er folle sogleich bie Waffen niederlegen, was er feinerseits als beschimpfend zurückwies.

Indeg war Marichall Marmont auf dem Blateau fo weit

von den Russen zurückgedrängt worden, daß er fürchten mußte, westlich von dem steilen Kande zu den Barrieren von Paris hinabgeworsen zu werden, und er hatte sich zusolge der Bollmacht des Königs Joseph — etwa um 4 oder bald nach 4 Uhr — genöthigt gesehen, bei den verbündeten Monarchen um einen Waffenstillstand nachzusuchen. Mittheilung davon machte er dann an seinen Collegen Mortier. Dessen Von Kleist hatte sich des Hügels von Sing-Moulins bemächtigt, von wo aus es seine Kanonen auf die Stadt richten konnte; von der Division Horn und von den Russen under Wordnus nicht in der Berfassung, gegen einen Waffenstillstand etwa protestiren zu können, vielmehr war er in die Nothwendigkeit gesetz, an dem Schutz dessen, unter welchen sein College ihn abgeschlossen.

Als die Nachricht von der Waffenruhe schon die beiderseitigen Reihen durchlief, hatte das russische Corps von Langeron den Montmartre noch nicht erstiegen, sondern war erst im Sturm begriffen. General Langeron hatte sich zu lange aufgehalten, wollte nun nicht ohne die Shre der Erstürmung des Montmartre bleiben und vollzog die Eroberung, die nicht mehr schwer war, nach der Verfündigung des Waffenstillstandes. Sein rechter Flügel eroberte auch die von Nationalgarden unter dem Marschall Monceh besetzte westliche Vorstadt Batignolles. 29 Geschütze und 60 Pulverkarren sielen noch den

Ruffen in die Sande.

Auf dem äußersten linken Flügel der Verdündeten kamen die Corps des Kronprinzen von Würtemberg und von Ghulai nicht mehr zu einem Angriff der wirklichen Vorstädte von Paris, weil vorher der Wassenstillstand eintrat. Rur hatten hier die Franzosen, welche zwischen 3 und 4 Uhr unvorsichtig und ohne Bedeckung einen Park von 28 Geschützen und vielen Pulverwagen aus der Barriere du Trône gesandt, vermuthlich um eine große Batterie in der linken Seite der Russen aufzupflanzen, das Mißgeschick gehabt, daß die russische Keiterei von Pahlen das Herannahen dieses Parks bemerkte, sich mit Ungestüm darauf warf, Alles in Verwirrung brachte und 9 Geschütze und 6 Pulverwagen mit sich fortsührte.

Um 5 Uhr Nachmittags hatte bas verbündete Heer alle Höhen und alle wichtigen Punkte auf der Nord- und Oftseite

bis an die Barrieren von Baris erobert! Die ftolze Stadt, auf beren erschütternbe Sprache bas erstaunte Europa seit 22 Nahren gehorcht und von wo feit 22 Jahren die Eroberung fast des Welttheils ausgegangen, lag mit ihrem weiten Säusermeer, mit ihren Ruppeln und Thürmen zu den Füßen der Sieger. Bon ben Soben ber Borftabt Batianolles, vom Montmartre, bom hugel be Cing-Moulins, bon einigen Theilen bes hoben Randes des öftlichen Plateau's konnte die Stadt in den zwei noch übrigen Stunden des Tages bombardirt werden! Bon bem brennenden Moskau hatte fich bie Woge bes großen Eroberers rudwärts gewälzt bis in seine eigene Sauptstadt, wo fie zerschellte. Diefer ungeheure Wechfel menschlicher und ftaatlicher Zuftande wird zu allen Zeiten die lebhafteste Theilnahme erwecken. Für die Zeitgenoffen war er ein Gegenftand ber Genugthuung und Befriedigung, für bie Sieger ein Gegenftand gerechten Stolzes. Wem es vergonnt war, jest auf die befiegte Stadt berabzuseben, hielt fich für alle Unftrengungen und Leiden ber blutigen Feldzüge reich belohnt. Man bat tapfere stablharte preußische Generale, die borber das siebeniährige Glend des Baterlandes burchlebt, bor Rührung Thränen bergießen feben. Es war ein Moment, wie er in der Geschichte felten wiederkehrt; nur die verfehlten nationalen Soffnungen haben ihn in ber Folgezeit in Deutschland in etwas vermindertem Glanze erscheinen laffen.

Das heutige Tagewerk, das man ohne ernstlichen Kampf vollenden zu können geglaubt, hatte unerwartet große Opfer gekostet; man zählte nicht weniger als 8000 Todte und Verswundete, das Doppelte von dem, was die Franzosen verloren hatten. Am meisten hatten die Russen eingebüßt, gegen 6000 Mann, meistens im Kampf gegen den Marschall Marmont auf dem östlichen Plateau und dei Pantin. Wenn auch der Angreiser bei Dorfs und Häufergesechten immer mehr verlieren wird als der Vertheidiger, so muß dieser große Verlust doch wesentlich der Unbehülflichseit der Russen im zerstreuten Gesechte (Tiraillement) zugeschrieben werden. Auf preußischer Seite betrug der Gesammtverlust ungesähr 2000 Mann, wobei die Garde-Vrigade allein 69 Ofsiziere und 1286 Mann eingebüßt hatte. Das Corps des Kronprinzen von Würtemberg hatte 8 Ofsiziere und 145 Mann und das Corps von Gvulai etwa

30 Mann verloren.

Die Trophäen der Berbündeten waren sehr beträchtlich. Es wurden 126 Geschütze, viele Bulverwagen, mehrere Fahren u. f. w. genommen. Von den Geschützen hatten die

Ruffen 70, die Preugen 40 und ber Kronpring von Bürtembera 16 erobert.

## 14. Die Vorgänge bis zur Abdankung Napoleon's. -Allgemeiner Rückblick. - Ergebniffe.

In einem Hause der Borstadt La Chapelle bicht vor der Barriere von St. Denys wurden die Unterhandlungen wegen Uebergabe von Paris und wegen Abzugs der französischen Corps geführt. Bon Seiten der Verbündeten waren hier zugegen: in speciellem Auftrag der Flügel-Abjutant des Kaisers Mexander Oberst Graf Orlof und der russische Minister des Auswärtigen Graf Nesselvode, der Abjutant des Fürsten Schwarzenderg Oberst Graf Paar, der englische Oberst Stewart; von Anwesenheit irgend eines preußischen Bewollmächtigten wird auffallenders beit irgend eines preußischen Bewollmächtigten wird auffallenders weise nichts gemeldet. Bon Seiten ber frangofischen Marschalle waren die Obersten Fabvier und Denis mit Schließung der Uebereinkunft beauftragt, doch waren die Marschälle auch persönlich an Ort und Stelle. Von den Monarchen hatte sich der Kaiser Alexander nach Bondy zurückbegeben, der König von Preußen hatte im Dorf Pantin Quartier genommen.

Berbundeterseits wurde zuerst gefordert, daß sich die fran-Verbundeterseits wurde zuerst gesordert, daß sich die französischen Corps zu Kriegsgefangenen ergeben sollten, was die Marschälle als schimpslich und schon darum verweigern mußten, weil sie, in der Stadt geborgen, noch Widerstand leisten konnten und einen freien Rückzug hatten. Dann wollte man ihnen die Richtung des Abzuges vorschreiben, damit sie sich nicht mit dem herbeieilenden Kaiser vereinigen könnten, worauf sie ebenfalls nicht eingingen, da noch kein verbündeter Soldat am linken liefer der Seine war und kein eine Richtung auf dieser Seite Uter der Seine war und ihnen eine Richtung auf dieser Seite factisch nicht verwehrt werden konnte. Ueber diesen Verhandlungen verzögerte sich der Abschluß der Uebereinkunft bis tief in die Nacht. Endlich kam man über folgende Punkte überein: Die Marschälle werden Paris mit ihren Corps, nehst allem Zubehör derselben am 31. März Morgens 7 Uhr geräumt haben; die Feindseligkeiten könnnen erst um 9 Uhr wieder beginnen. Alle Zeughäuser, Werkstätten, Magazine 2c. bleiben in statu quo. Die Rationalgarde, die Municipal-Gensbarmerie 2c. werden entwassnet. Die nach 7 Uhr in Paris zurückbleibenden Berwundeten und Nachzügler werben Kriegsgefangene sein. Die Stadt Paris ist der Großmuth der verbündeten Mächte empfohlen.

Es kam barauf an, ob Napoleon bazwischentreten und die

Capitulation noch hindern konnte.

Die Schlacht war bereits längst entschieden, als er in peinlichster Besorgniß, doch noch nicht ohne Hoffnung, mit Courierpferden, in Begleitung von Caulincourt und Flahaut (nach Andern auch von Berthier), über Fontainebleau Paris zueilte. Gegen 11 Uhr Nachts erreichte er bas Posthaus Cour be France bei Jubiffy, zwei Meilen von der Sauptstadt. Er ließ halten, um nähere Nachrichten über die Borfalle von Baris einaugiehen. Als man fie ihm nicht zu geben vermochte, sturmte er weiter. Als er Paris näher kam, konnte er selbst die Wachtsfeuer des Feindes am andern hohen Ufer der Seine in der Ferne wahrnehmen. Bei Fromenteau, etwa anderthalb Meilen von Paris, stieß er auf Reiterei und Geschütz, welche von Paris auf Fontainebleau in Marsch war. Sie wurde geführt vom General Belliard, welcher in der Schlacht die Reiterei des Corps von Mortier befehligt hatte. Belliard war ein trefflicher Reiter General und ohne Zweifel Napoleon aufrichtig ergeben, allein die fast fünffache Ueberlegenheit des schlesischen Heeres gegen das Corps von Mortier, welche er vom Montmartre aus zu übersehen volle Gelegenheit gehabt, hatte einen überwältigenben Eindrud auf ihn gemacht und er war fehr niedergeschlagen. Der Kaiser stieg sogleich aus dem Wagen, vernahm vom General Belliard die Lage der Dinge und daß die Marschälle die Nacht benutten, um Paris in der Richtung auf Fontainebleau zu räumen, daß aber noch über die Capitulation unterhandelt merbe.

Wir wissen nicht, ob die Anwesenheit Napoleon's ihm ober doch seiner Dynastie die Herrschaft noch hätte retten können, und müssen es bezweiseln; aber kein menschlicher Scharfsinn wird mit Sicherheit über die Folgen absprechen können, die eingetreten wären, wenn er seine Reise diese Nacht fortgesetzt hätte. Noch war er Kaiser der Franzosen, noch war die Erstärung Alexander's nicht erfolgt, daß er mit keinem Mitgliede der Familie "Bonaparte" mehr unterhandeln werde. Vor Mitternacht konnte Napoleon in Paris anlangen und den Abschluß der Capitulation, wenn er noch nicht erfolgt war, hindern; oder

war er erfolgt, dieselbe aus höchster Machtvollkommenheit um-stoßen. Er konnte die noch freie Nacht benutzen, die Reste der Corps von Marmont und Mortier festhalten oder umkehren zu laffen, die Nationalgarde versammeln, die Einwohnerschaft jum Rampf auffordern. Selbst in bourbonischen Schriften wird bie Stimmung ber gangen arbeitenden Rlaffe, Die gu vier Fünftheilen aus früheren Solbaten bestand, als zur fräftigsten Bertheibigung geneigt geschildert. Es fonnte noch ein beftiger Widerstand in den Stragen bereitet werden. War die Capitulation endgültig abgeschlossen (sie war es noch nicht!), so konnten die Marschälle Marmont und Mortier allerdings nicht den Befehl fortführen, aber ber Raifer hatte auch andere Befehlshaber gefunden. Unvermeidlich war es, daß Baris beim Kampf zum Theil verwüstet, doch gar nicht undenkbar, daß der Theil am linken Ufer 36 Stunden bis zur Ankunft seines Heeres gehalten wurde. "Napoleon in Paris!" mußte jedenfalls einen tiefen Cindruck auf die verbundeten Monarchen machen, da man ihn sich nicht anders benten konnte, als in Begleitung feiner Garbe ober beträchtlicher Verstärfungen. Auch wäre nicht ohne großen Ginfluß geblieben, daß sowohl die Artillerie als das Fußvolf ber Berbundeten nur mit Giner Chargirung in die Schlacht gegangen waren und es an Schiefbebarf mangelte, ber nur in einigen Tagen zu ersetzen war. Zog sich der Kampf bis zur Ankunft des französischen Heeres hin, so hätte auch die erhaltende Politik Desterreichs wieder eingegriffen. Unter großen Opfern für Frankreich konnte vielleicht die Dynastie Napoleon's gerettet werden.

Napoleon, nachdem er seinem Zorn gegen seinen Bruder Joseph, gegen den Kriegsminister Clarke Luft gemacht, sie der Unfähigkeit und des Kleinmuths beschuldigt, bei letzterem selbst Berrath vermuthet, erkannte denn auch in der That, daß allein seine Anwesenheit in Baris im Stande sei, den Strom der Ereignisse zu hemmen, und forderte den General Belliard auf, seine Truppen sogleich umkehren zu lassen und ihm nach Paris zu solgen. "Ich muß nach Paris!" wiederholte er mehrmals: "überall, wo ich nicht din, macht man nur dumme Streiche." Ohne Unterlaß verlangte er nach seinem Wagen, von dem er sich im Borgehen entsernt hatte. Dieser kam aber nicht heran, wiewohl Caulincourt jedesmal versicherte, er komme. In solchen Momanten, deren ungeheuren Werth erst die Folgezeit begreift, weil sie erst in ihnen den Wendepunkt ganzer Zeitperioden erstennen kann, sind oft geringe Dinge erforderlich, um den Aussichlag zu geben. General Belliard, überwältigt von dem Einz

brud bes Tages, versicherte den Raiser, daß er auf dem Wege nach Paris und in Paris selbst Gefahr laufe, ben verbündeten Bortruppen in die Sände zu fallen, eine Befürchtung, die für jett wenigstens ganz ungegründet war, wenn auch nach ber Schlacht ruffische Reiterei bei St. Cloud die Seine passirt, hatte. Außerdem machte General Belliard geltend, daß die Verbundeten 130,000 Mann ftart (?), im Befit aller beherrschenden Sohen, die Stadt mit Bomben und Granaten anzunden und fturmen würden, daß bagegen die Macht ber Marschälle sehr schwach, burch Mariche. Gefechte und Entbehrungen erschöpft ware, daß alfo gar feine Aussicht zu einer irgend gunftigen Wendung ber Dinge vorhanden sei. Der Raiser, erschüttert durch diese Darlegungen, tam auf einen mobificirten Blan. Bare ein Sineinbegeben in Baris jett in ber Nacht nicht ausführbar, bemerkte er, so wolle er die Truppen der Marschälle Marmont und Mortier zusammennehmen, sie nach Paris führen und gerade während des Sinzuges der Verbündeten über ihre längs der Boulevards aufgestellten Säulen und Reihen herfallen, wobei fie bas Unerwartete eines folden Ueberfalles außer Faffung bringen würde. Siezu bemerkte General Belliard: die Marschalle hätten bereits eingewilliat. Paris zu übergeben und unter biefer Bedingung hatten fie freien Abzug erhalten, ber Bertrag konne nicht gebrochen werben.

Napoleon hatte im lebhaftesten Gespräch mit Belliard über eine Viertelstunde zugebracht und es war noch nichts entschieden, als der Commandant von Paris, General Hulin, dazu kam. Dieser, welcher an der Capitulation ohne Zweisel Antheil hatte, erklärte mit Bestimmtheit: der Vertrag erlaube den Truppen nicht, auf irgend eine Weise nach Paris zurüczusehren. Es traf auch noch der Divisions-General der alten Garde, Curial, ein, der das Fußvolk des Corps von Mortier zurückührte. Dieser legte besonders auf die Mitwirkung der Bevölkerung von Paris, worauf der Kaiser so sehr baute, keinen Werth und hielt

einen Ueberfall mit so geringer Macht für unmöglich.

Die Meinung dieser drei Divisions-Generale, welche auf die Nationalgarde von Paris keinen Werth legten, vielleicht der Stimmung derselben mißtrauten und wahrscheinlich innerlich ein Grauen empfanden, Paris selbst zum Schlachtselde zu machen, erschütterte den Kaiser auf das Tiefste. Ihre Auffassung war jedenfalls nur vom militairischen, nicht vom politischen Standpunkte gerechtsertigt. Bon diesem aus gab es nur den einen Rath für Napoleon: so schnell als möglich nach Paris eilen, dort seine gesunkene Autorität herstellen und den

Berbündeten entgegenhalten, sodann in den Straßen Widerstand leisten mit so viel oder so wenig Truppen, mit so viel oder so wenig Nationalgarden und Streitern, als er zusammenbringen konnte, und den Bersuch machen, die Stadt so lange zu halten, bis sein Heer ankam, sollte sie auch darüber zur Hälfte in Trümmer gehen. In Paris, selbst in der Hälfte von Paris, war Napoleon Kaiser, die gesetzliche Autorität; hatten aber erst die Berbundeten die Stadt ganglich in Besit, so konnten sie die großen Staatsgewalten gegen ihn gebrauchen, eine provisorische Regierung gegen ihn aufstellen, die Wurzeln seiner Autorität abschneiden. Das tief erschütterte und abge-müdete Frankreich sehnte sich nach Ruhe; was Paris that, war entscheidend. Konnte Napoleon nicht nach Baris umkehren und

das Aeußerste wagen, so war er gewiß verloren.

Napoleon reiste nicht nach Paris hinein, er gab den Generalen und Truppen nicht den Befehl, nach Paris umzufehren, sondern, von allen Generalen, selbst von Berthier und Caulincourt überstimmt, sandte er den Marschällen Marmont und Mortier die Weisung, ihr Truppen vier deutsche Meilen südlich von Paris hinter den Essonne-Bach zu führen, der bei Corbeil in die Seine fällt. Er ließ feinen Wagen umwenden und fuhr nach dem Bosthaufe Cour de France gurud. Siemit, mit dem Umwenden seines Wagens, hat er seine Sache aufgegeben. Die Verbündeten setzten sich am andern Tage ungehindert in den Besitz der Hauptstadt, sie hatten hier und vor den Thoren über 90,000 Mann, in ein paar Tagen konnten sie noch über 50,000 Mann heranziehen. Sie hatten neben Diefer imposanten Macht ben tiefen Gindruck einer fiegreichen Schlacht unter ben Mauern von Baris und ber Besitnahme bes Centrums des französischen Reiches für sich und zwei volle Tage Zeit, mit der Kraft der französischen Centralgewalten gegen Napoleon zu wirken. Dieser befand sich am Tage der Besitznahme mit kaum 50,000 Mann abgejagter und erschöpfter Truppen zwei Märsche entfernt. — Die Sprache der Berbundeten, daß sie die mahren Freunde der Frangofen seien, daß sie ihnen alle Bortheile fichern würden, und fie nur gegen den einen Mann "Napoleon" Krieg führten, mußte unter diesen Umftänden um so tiefer ein-dringen und die Gemüther verlocken; sie drang, wie wir sehen werden, auch ins Heer ein und verführte zum Absall.

Rachdem Napoleon das einzige möglicherweise noch zum Ziel führende Mittel aufgegeben, versuchte er es mit einem andern, welches in seiner Lage am wenigsten helsen konnte, mit ber Unterhandlung. Go wie er im Bostbause Cour be France

angekommen war, sandte er Caulincourt nach Baris, den Abschluß ber Capitulation zu hindern und im Ramen des Kaifers bagwischen zu treten. Caulincourt follte bann ins hauptquartier bes Raifers Alexander eilen und mit unbeschränkter Bollmacht irgend einen Vergleich abschließen, wobei Napoleon als Oberhaupt von Frankreich gelte. Derfelbe fam um Mitternacht ungehindert in Paris an, ein Beweis, daß Napoleon eben so unge-hindert dort angelangt wäre. Er fand auch den Abschluß der Capitulation noch nicht unterzeichnet, ein Beweis, daß Napoleon den Abschluß leicht persönlich hätte hindern können. Caulincourt versuchte, wie es scheint, keine energische Einsprache, was auch iett nicht mehr batte belfen konnen, er begab fich vielmehr ins Sauptquartier des Kaifers Alexander nach Bondy, wofelbst er gegen Morgen anlangte. Er traf in einem ungunftigen Moment ein. benn eben fam die Deputation bes Seine Brafecten und ber Municipalität von Baris aus der Audienz zurud, in welcher fie Die Hauptstadt der Großmuth der verbündeten Monarchen empfohlen hatte. Caulincourt wurde zwar beim Kaiser Alexander vorgelaffen; aber biefer erkannte an ber Sendung nur ju fehr, baß ber Löme völlig ermattet sei: ber Abgefandte erhielt auf feine Antrage feine Antwort, sondern nur das Bersprechen, daß ihm in Baris nach Besiknahme ber Stadt noch eine Audienz gewährt werden folle.

Hiemit war dann die Entthronung Napoleon's indirect ausgesprochen. Caulincourt fandte einen Stallmeister an Napoleon, der um 4 Uhr in dem Posthause Cour de France anlangte, mit der Nachricht: daß Alles vorbei sei. Die Capitulation sei um 2 Uhr Nachts unterzeichnet und die Verbündeten würden am Morgen in Paris einrücken. Napoleon hielt sich nun in Cour de France mit Necht nicht mehr für sicher und suhr nach Fontainebleau zurück, wo er sich nun acht deutsche Meilen von der Hauptstadt befand. Hier sammelten sich die Reste seines sehr ermüdeten Heeres, die auf 53,000 Mann ange-

geben werden.

Die Geschichte hat uns keine Einzelnheiten über die Borgänge im Hauptquartier des Kaisers Alexander zu Bondy, über die Einflüsse und Erwägungen daselbst aufbewahrt; es ist nur gewiß, daß die Entsernung Napoleon's und seiner Dynastie end gültig und unwiderruslich daselbst festgesetzt wurde. Nach der Besitznahme von Paris war es thatsächlich leicht, Napoleon und seine Dynastie des Throns zu entsetzen und den sogenannten

legitimen Thron der Bourbonen, der mit ihrem Blute geröthet vor 21 Jahren zertrümmert worden war, wieder zu erneuern (zu restauriren). Es war dies in diesem Augendlick factisch nicht schwer, aber es war ganz gewiß nicht leicht, zu wissen, ob der durch fremde Gewalt wieder aufgerichtete Thron der Bourbonen auch Dauer haben würde, und die Verbündeten wollten boch einen dauerhaften europäischen Frieden gründen. Nun war der Eindruck der unendlichen Mißbräuche, Bedrückungen und Sünden der alten Dynastie, welche die Revolution herbeigeführt, noch in zu frischem Andenken, als daß dieselbe Dynastie, welche durch das Unglück zwar in Etwas geläutert sein mochte wiewohl Unglud ber Herrschenden nur selten wahre Läuterung hervorbringt — ben Franzosen Nertrauen einslößen konnte. Dagegen hatte Frankreich, seit es die alte Ohnastie abgeworfen, eine Fülle von Macht entfaltet und einen Ruhm erlangt, wie ihn — wenigstens in so kurzer Zeit — keine Nation der Welt erworben hatte. Der Träger dieses Ruhmes war der Kaiser, dessen Thaten die des Cäsar's kast noch übertrasen. Allerdings hatte er den Franzosen für die Freiheit nur den Ruhm geboten, allein es waren aus der Nevolution doch noch sehr werthvolle Errungenschaften erhalten: Befreiung von Abel: und Briefter-Errungenschaften erhalten: Befreiung von Abel: und Priefter-herrschaft, Gleichheit vor dem Geset, Geschwornen-Gerichte, ein vortreffliches Gesetzbuch, eine allerdings nicht genügende Ber-tretung des Volks, die aber unter einem minder cäsarischen Kaiser mit einigen Abänderungen recht wohl brauchbar sein konnte. Napoleon hatte freilich den Bogen weit überspannt und fast alle Klassen des Volkes gegen sich aufgebracht; aber er hatte sich doch auch heldenmäßig gewehrt. Im letzten Feld-zuge hatte er fast die Jünglingsthätigkeit seines ersten glanz-vollen Feldzuges erreicht und selbst die übermäßige Zahl der Feinde hätte ihn schwerlich zu Grunde gerichtet, wenn ihn nicht ein unglückseliger Frrthum mit seinem Heere in dem Augenblick bon der Haubsstadt fern gebalten bätte, wo sie in der größten von der Hauptstadt fern gehalten hätte, wo sie in der größten Gefahr war. — War es nicht gewiß, daß das Andenken an den Mann, von dem nothwendig die Jahrhunderte erzählen mußten, nach dem ersten Besinnen der Franzosen wieder aufwachen würde? Kann ein Volk einen Cäsar, mit dem es so viele Großthaten verrichtet, so bald vergessen? Mußte das nicht der aufgedrungenen Dynastie, welche doch ohne Zweisel mit vkelen Restaurationsideen zurückkehrte, gefährlich werden, und konnten daraus nicht europäische Verwickelungen entstehen, welche bie Beforgniß vor bem gedemuthigten und geschwächten Rapoleon auf dem frangösischen Thron weit überwogen?

Solche Betrachtungen hätten im Sauptquartier bes Raifers Alexander billig Raum finden muffen. Wenn Kaifer Franz und Metternich, wenn die englischen Staatsmänner und die Diplomaten, welche mit dem Kaifer Franz nach Dijon gegans gen, jugegen gewesen, so wurden obige Bedenken mit manchen andern fehr in Erwägung gekommen fein, und es fteht babin, ob Napoleon, unter brudenben Bedingungen freilich, nicht boch noch ein Friede wurde gewährt worden fein. Go aber handelte ber Kaifer Merander fast ohne Einschränkung allein. Es wird versichert, daß er, der sich einst mit einem gewissen Stolz der Freundschaft Napoleon's gerühmt, einen Augenblick unschlüssig gewesen, ob diefer nicht doch noch für Frankreich beizubehalten fei; sein Bertrauter, Pozzo di Borgo, habe jedoch seine letten Scrupel beseitigt. Es siegten ohne Zweifel: die Besorgnisse vor dem Genie und der Thätigkeit des Mannes, der, wenn er bliebe, binnen Kurzem die ihm übrige Macht benutzen wurde, neue Erwerbungen zu machen; ber Trieb ber Bergeltung; die ariftofratisch : legitimistische Denkungsart ber alten Dynaftien, Die bas gefährliche Beisviel eines Brivatmannes auf dem Throne au befeitigen hier Gelegenheit fand; es fiegte ber Chrgeis Alexanber's, einen ber größten Manner ber Beltgeschichte bernichtet und sein eigenes Reich gehoben zu haben. Die Besorgnisse wegen der künftigen Haltung der Franzosen glaubte man durch Berheißung einer zeitgemäßen Berfaffung und beren europäische Garantie beseitigen zu können. Der Untergang Napoleon's und seiner Dynastie und die Berufung der Bourbonen war fester, endgültiger Beschluß, und es wurde ohne Zweifel schon an diefem Morgen bas Decret entworfen, weber mit Napoleon noch mit irgend einem Mitgliede seiner Familie mehr in Unterhandlung zu treten; wonach benn ben Franzosen, wenn sie Friede und Rube haben wollten, nichts übrig blieb, als sich ihres Cafar's zu entschlagen und ben Serricher anzunehmen, ber ihnen gegeben wurde.

Um Morgen bes 31. März um 9 Uhr zogen ber Kaiser von Rußland, ber König von Breußen und der Fürst Schwarzenberg in Paris ein, nachdem schon um 7 Uhr die Barrieren der Stadt von ihren Truppen besetzt worden waren. Die Bevölkerung verhielt sich ruhig, von den Royalisten und den nie sehlenden Gesinnungslosen erfolgten Aeußerungen der Freude. Entweder um das Versprechen zu halten, die Stadt nicht durch Sinquartierung zu drücken, oder weil die Feldtruppen in ihrem Aeußern zu sehr mitgenommen waren, auch wohl, weil man im freien Felde die übrigen Corps für nöthig halten mochte, wur-

ben nur die Elitetruppen zum Einmarsch und zur Besetzung von Paris bestimmt, zusammen in der Stärke von 35,000 Mann. Die übrigen, etwa 57,000 Mann, blieben auf den Höhen um Paris im Lager.\*) Da die große Mehrzahl der zur Besetzung der Hauptstadt verwandten Truppen Russen waren, auch der Kaiser von Rußland, das Haupt der Coalition und überhaupt jest der Handelnde war, so ging es nicht anders an, als für das Gouvernement einen russischen General zu ernennen, wozu der tüchtigste russische Corpsführer, General Sachen, bestimmt wurde.

Paris, welches seit ben Zeiten ber Jungfrau von Orleans keinen fremden Feind in seinen Mauern gesehen, sah nun Russen, Breußen, Desterreicher, selbst die gefürchteten Kosaken. Fremde Laute der Bölker dem Ural, dom Eurin, don den Karpathen ertönten an dem — wie es schien — jetzt ausgebrannten Heerde jenes Bulkans, dessen Donner und Flammen Europa erschüttert und verheert hatten. Es war der Tag der Vergeltung gestommen!

Nach geschehenem Einzuge und den nöthigsten Anordnungen für die Sicherheit war es des Kaifers Alexander erste Sorge, die Regierungs: und Dynaftie-Beränderung in Frankreich durchauseten. Er hatte seine Wohnung beim Fürsten Talle prand genommen, diesem großen Rankeschmied, ber ftets ben Moment erkannte, wann eine Sache zu sinken anfing, um fie bann böllig sinken zu machen und sich ben neuen Dingen zuzuwenden, von welchen er glaubte, daß sie die nächstfolgende Phase ber Entwickelung bilden würden. Schon seit der Leipziger Schlacht hatte Tallehrand die Sache seines Herrn als verloren angesehen und im Geheimen für die Bourbonen gearbeitet: er ftand jest an der Spite der robaliftischen Barthei. Bei ihm versammelte fich sofort eine Zahl Gleichgefinnter, welche die Berufung der Bourbonen auf den frangösischen Thron ersehnten. Mit biesen handelte Kaifer Alexander vorläufig das ab, was in einer größeren Versammlung, die alsbald gehalten wurde, vorkommen follte. In der größeren Versammlung waren außer der hauptperson, dem Kaiser Alexander: ber König von Preußen, der Graf Nesselrode, Pozzo di Borgo, der Kürst Schwarzenberg \*\*);

<sup>\*).</sup>Der Raiser von Desterreich, auch Blücher, ber noch krank, obs gleich auf ben Bilbern jener Zeit aufgesührt, waren nicht bei bem Einzuge

<sup>\*\*)</sup> Bon englischer Seite wird feine Bertretung gemelbet; auch erscheint auffallend, daß ber Staatskanzler Harbenberg bei so wichtigen Berhandlungen nicht augegen gewesen.

von französischer Seite der Vice-Großwahlherr, Fürst von Benebent (Tallehrand), der Großalmosenier des Kaiserreichs, de Pradt, Erzbischof von Mecheln, Graf Montesquiou, de Bourrienne, der ehemalige Gefährte Napoleon's auf der Kriegsschule von Brienne, nachheriger Secretair desselben und später wegen Beruntreuung entlassen, der frühere republikanische General Dessoles und noch manche Andere gegenwärtig. Obgleich in dieser Bersammlung Alle einig waren, daß die Bourbonen wiederhergestellt werden sollten, so wurden doch zum Schein vier Fragen aufgeworsen: 1) Ob Napoleon unter sichernden Beschränkungen am Staatsruder bleiben könne? Wenn nicht, ob 2) eine Regentschaft zu Gunsten seines Sohnes zulässig? Wenn auch dies nicht, ob 3) Bernadotte zum König von Frankreich zu erheben? oder 4) die Opnastie der Bourbonen wiederherzustellen sei?

Die erste Frage wurde auf das Schärsste berneint; von der zweiten wurde mit Recht bemerkt, daß sie nur eine verschleierte Regierung Napoleon's sein würde. Die dritte wurde vom Kaiser Alexander nur aufgestellt, um den Versprechungen an den Kronprinzen von Schweden genug zu thun. Es wurde zu dieser Frage von Tallehrand bemerkt: Bernadotte genieße unter den Marschällen Frankreichs und als Heersührer keiner so großen Achtung, überdies habe er gegen Frankreich in Waffen gestanden. Auch würde seine Erhebung wieder zu einer Soldaten-Regierung führen, deren Frankreich müde sei; wenn Frankreich aber doch einen Soldaten wolle, so müßte es den besten wählen, d. h. Napoleon beibehalten. Somit war dann für die vierte

Frage entschieden.

Sofort wurde die Erklärung: weder mit Napoleon noch einem andern Gliede seiner Familie mehr unterhandeln zu wollen, vorgelesen und mit größter Eile gedruckt. In der Erklärung, die nach 3 Uhr schon an allen Straßenecken zu lesen war, wird Napoleon geringschätig nur "Bonaparte" oder "Napoleon Bonaparte" genannt. Hinzugefügt wird, die Verbündeten respectirten die Integrität des alten Frankreich, wie es unter seinen "gesetzmäßigen" (legitimen) Königen bestanden. Die Verbündeten könnten selbst noch mehr thun. Sie würden auch die Verfassung, welche sich das französische Volk geben werde, anerkennen und verdürgen. Schließlich wird der Senat ausgesordert, eine "provisorische Regierung" zu ernennen, um den Bedürfnissen der Verwaltung vorzustehen und die Verfassung vorzubereiten. Die Erklärung war übrigens vom Kaiser Alexander allein unterschrieben und von seinem Minister des Ausswärtigen, Erasen Resselvode, gegengezeichnet.

Der Senat, von dem "faiserlichen" Bice-Großwahlherrn, Fürsten Talleprand — ber nur von diesem Umt die Befuanik dazu hernahm - berufen, wie er bisher durch fnechtischen Gehorsam gegen Napoleon sich ausgezeichnet und ftets noch mehr gethan, als biefer verlangt hatte, wagte nicht, fich bem durch die Nähe von 150,000 Mann unterstützten Befehl des mächtigen russischen Monarchen zu entziehen. Er versammelte sich — gewiß nicht vollständig — schon am folgenden Tage, den 1. April, mählte, wie befohlen, eine provisorische Regierung von fünf Mitgliedern aus verschiedenen Rohalisten unter dem Borsitz Talleprand's, und da man zur Absetzung eines Napoleon, ber einst vom gangen Bolfe gewählt und vom Bapfte gefalbt worden, doch Grunde öffentlich vorbringen mußte, welche bem Urtheil ber Geschichte anheimfielen, so bedurfte man Beit, diese festzustellen, barum wurde die entscheidende Sigung auf ben folgenden Tag verschoben. Die Gründe nun, die wirklich vorgebracht wurden, waren insofern ungereimt, weil der Senat ja selbst zu Allem seine Zustimmung gegeben, daher mitschuldig, und weil es zu fpat war, gerade jest erft diese Beschulbigungen porzubringen. Es wurde gefagt: Napoleon habe widerrechtlich Steuern aufgelegt, er habe eine Reihe von Kriegen ohne Zustimmung der Nationalbersammlung unternommen, er habe die Berantwortlichkeit der Minister vernichtet, die Gewalten untereinander geworfen. Er habe die Preffreiheit vernichtet und willkurliche Censur geübt. Er habe den Despotismus be-günstigende Lehren eingeführt, mit den Mitteln, die man an Geld und Menschen ihm anvertraut, Mißbrauch getrieben, im Rriege Die Berwundeten ohne Berband, ohne Gulfe, ohne Nahrung gelaffen 2c.

Es scheint nicht die geringste Opposition stattgefunden zu haben, vielmehr wurde ohne Widerspruch beschlossen: "Napoleon Bonaparte ist des Thrones von Frankreich entsett, das in seiner Familie sestgesellte Necht der Erblichkeit ist erloschen. Das französische Bolk und Heer ist des Eides der Treue gegen Napoleon Bonaparte entbunden." — Solchen Beschluß faßten Männer, die Napoleon sämmtlich ernannt, zum großen Theil aus dem Dunkel erhoben und reich dotirt hatte: eine fürchtersliche Lehre für die Fürsten, die ihre Zuversicht nur auf ihre Geschöpfe und nicht auf freie Männer setzen! Es half Napoleon sichts, daß er sie (in einem Tagesbesehl an sein Heer) moralisch vernichtete, daß er aussprach, er habe seine Würde von Gott und der Nation und nur Gott und die Nation

könnten fie ihm wieder nehmen, - sein Geschick ging bennoch in

Erfüllung und jene Männer behielten Recht.

Wenn die provisorische Regierung Boben gewinnen wollte, so mußte sie eilen, sich bemerkdar zu machen, weil bei schwanfenden Zuständen der am meisten gewinnt, welcher die meiste Thätigkeit entfaltet. So wie der Ausspruch des Senats ersolgt war, erließ die provisorische Regierung eine Adresse an das französische Bolk, worin ihm die Absehung Napoleon's angekündigt und die Rückehr unter die "väterliche Regierung" der Bourbonen empfohlen wurde. Ein zweiter Aufruf an das Heer suchte dieses für die neue Ordnung der Dinge zu

gewinnen.

Offenbar waren dies nur die Handlungen einer nicht sehr beträchtlichen Parthei und sie erfolgten im Grunde nur auf Besehl und aus Ermächtigung des Auslandes. Aber zu seinem großen Unglück hatte Napoleon durch seine willkürliche militairische Herrschaft, durch die Unterdrückung jeder freien Aeußerung, durch geheime und öffentliche Polizei die selbstständige Kraft des Bolkes seit lange gelähmt. Außer den großen Führern des Heeres und den höchsten Beamten hatte Niemand Ansehen genug, um sich an die Spitze einer Bewegung für Napoleon zu stellen; auch gehörte im gegenwärtigen Augenblick nicht wenig Muth dazu. Ein Theil der Großwürdenträger war mit der Kaiserin nach Tours gegangen, der andere war unselbstständig, eingeschüchtert. Die Massen, ohne Führer, waren leicht geneigt, anzunehmen, was geboten wurde. Ganz Frankreich war ermüdet und sehnte sich nach Ruhe. Darum konnte das rasche Handeln einer verhältnißmäßig wenig zahlreichen Parthei solchen Erfolg haben und die Masse des Bolks überraschen, die trog aller Unzuspriedenheit dennoch in der Mehrheit sich ihres Kaisers schwerlich freiwillig entäußert haben würde.

Die einzige Körperschaft, welche ein großes Sewicht in die Wagschale legen konnte, war das Seer. Für dasselbe konnten die Vorgänge in Paris, als vom Auslande erzwungen, nicht maßgebend sein. Blieb das Heer dem Kaiser treu, so konnte sich um dasselbe ein Kern des Widerstandes sammeln, der sich die höchste Berücksichtigung von Seiten der Verdündeten erzwang. Aber das Heer kam erst nach und nach bei Fontainebleau an. Nach unsäglichen Anstrengungen, wobei an 20,000 Mann auf dem Wege von St. Dizier und Vitry liegen geblieben waren, bedurfte es durch Sinreihung der nächst herbeigezogenen Verstärkungen einer innern Reubildung, und so groß auch das Organisirungstalent Napoleon's war, so war seine

Armee doch erst am 2. April bei Fontainebleau und vorwärts an der Essonne vereinigt und schlagsertig. Ihre Stärke wird auf 53,000 Mann angegeben. So abgemattet dieses Heer auch größtentheils war, so waren Soldaten, Offiziere und die jüngeren Generale bereit, gegen Paris zu ziehen. Als der Kaiser ihnen persönlich die Vorgänge in Paris bekannt gemacht und sie zum Schwur aufgesordert, zu siegen oder zu sterben, äußerte sich die lebbakteste Begeisterung.

Die Marschälle aber und die älteren Generale theilten die Neigung zu einem Berzweiflungskampfe durchaus nicht und hatten in einem Kriegsrath fast einstimmig für einen Rückzug hinter die Loire gestimmt. Gewiß waren sie des Krieges von Grund aus überdrüssig und glaubten vorauszusehen, daß sie sich doch vergeblich opfern und selbst bei einigem Glück noch einen Krieg ohne Ende vor sich haben würden. Nachdem ihnen dann die Ubsehung Napoleon's durch den Senat und die Empsehlung der Bourbonen bekannt geworden, hielten sie selbst diesen Ausgang sür das Wünschenswertheste, und da ein offenes Verlassen ihres Herrn nicht ehrenhaft, so hielten sie est am Ersprießlichten, wenn Napoleon selbst großmüthig der ferneren Herrschaft entlagen wolle. Sie erachteten dies vorerst nur unter sich für heilfam, bald aber wagten sie es sogar, ihren Kaiser zur Niederlegung der Krone geradezu auszusordern, ja dies als eine Noth-

wendigkeit darzustellen.

Die französischen Marschälle und Generale mochten aufrichtig alauben, daß auf diese Weise ihrem außerst bedrängten Baterlande am besten geholfen würde. Wenn sie aber geglaubt haben, auf diesem Wege auch ihre eigene Zukunft sicher zu stellen, fo bewiesen fie fich als fehr schlechte Bolitiker. Indem fie die Revolution und den daraus hervorgegangen Herrscher Napo-Icon, welchen Zuständen und welchem Manne fie Alles verbankten, aufgaben und unter bie Legitimität, unter bas alte Banner der Lilien zurückfehrten, machten fie die Franzosen zu Ungehorsamen, sich selbst zu Gindringlingen. Alle Siege, alle Großthaten waren bann illegitim und mußten von ber Dynastie ber Bourbonen mindestens icheel angesehen werden. Glanz diefer Thaten, wie ihr eigener Ruhm erblagte. Mit ben Bourbonen war die Geltung des alten, seit der Revolution abgeschafften Adels wieder eingekehrt. Diejenigen waren die Belben, die der vertriebenen Dynastie auch im Exil treu geblieben; nur die Geschlechter waren befonderer Berücksichtigung werth, bie einst ben Glanz bes alten Königthums verberrlicht,

burch die Revolution um Rang und Güter gekommen waren. Sie, bie Göhne einer neuen Zeit, fonnten bei ber alten Donaftie, auch wenn ihr Rang unangefochten blieb, höchstens Dulbung erwarten. Nur bei Napoleon war ihre Geltung, mit ihm standen und fielen fie, und darum hatte es in ihrem Interesse gelegen, auch den letten schweren Kampf mit ihm durchqufämpfen, der noch nicht ganz aussichtslos verloren war, wenn fie alle Rraft anstrengten: wenigstens hatte noch seine Dynastie erhalten werden fonnen. - In der That find später nur Benige unter ihnen von den Bourbonen zu Gnaden angenommen, eigentlich nur die, welche vom alten Abel stammten, und Marmont, dessen Abfall so großen Vortheil hatte. Wiederum mißtraute auch Napoleon bei der Wiederkehr im folgenden Sahre feinen Marschällen, und als er gegen Blücher und Wellington zog, vertraute er außer Soult, ber an ber Spite bes spanischen Heeres bei der Katastrophe von Baris nicht betheiligt war, und Ney, den er seines Heldenmuthes wegen nicht entbehren mochte, seine Corps nur Divisions-Generalen an.

In der festen Absicht, die Verdündeten aufs Heftigste anzugreisen und Paris wieder zu erobern, setzte Napoleon seine Garde den 3. April um 6 Uhr Abends von Fontainebleau vorwärts in Bewegung. Die Corps von Marmont und Mortier befanden sich bereits seit dem 31. März hinter dem Essonne-Bach, das erstere auf dem rechten Flügel dei Corbeil und Essonne, das letztere mehr links. Napoleon rückte nun mit der zweiten Linie so heran, daß der rechte Flügel sich an Melun, der linke an den Essonne-Bach dei La Ferte Aleps lehnte.

Im Hauptquartier der Verbündeten erkannte man sogleich die Absicht Napoleon's, sich mit Ausbietung aller Kraft wieder den Besitz der Hauptstadt zu verschaffen, und man war bemüht, ihm jede Berührung mit derselben abzuschneiden. Schon am 1. April gingen bedeutende Theile der beiden Heere auf das linke User der Seine, und die Corps von Villow, Sacken und Wrede wurden in Eile herangezogen. Am 2. April waren, dis auf die Garden und Grenadiere, welche als Besatzung in Paris verblieben, sämmtliche Corps auf dem linken User der Seine. Die Richtung des vereinigten Heeres war gegen Fontainebleau auf beiden Seiten der Straßen nach dieser Stadt und nach Orleans. Das schlesische Heer bewegte sich auf dem rechten, das böhmische auf dem linken Flügel. Das Hauptquartier besand sich etwas über eine Meile südlich von Paris, zu Chevilly. Der alte Blücher war noch nicht im Stande, ein Pserd zu besteigen, er blieb in Paris und der Besehl über das schlessische Geer ging

in russische Hand, in die des Generals Barclay, über. Die Stärke des verdündeten Heeres muß nach Abzug der Entsendungen über 100,000 Mann betragen haben. Mit so überlegenen Kräften wäre ein anderer Feldherr als der Fürst Schwarzenberg am 3. April mit Macht auf Napoleon eingedrungen, um dessen zusammengerasste und ermüdete Streitkräfte auseinander zu sprengen. Es sagte dies aber seiner Natur nicht zu. Vielmehr nahm er für den 3. April eine vertheidigende Stellung und besetzte durch das Corps von Bülow Versailles. Seine Anordnungen gingen darauf hinaus, einen Angriss Napoleon's zu erwarten, wobei er nach seiner Art auf viele Fälle Rücksicht genommen hatte, sogar auf den Fall, wenn Napoleon auf dem rechten Ufer der Seine angreisen werde. Als Grund wird angegeben: er wollte die Absetzung Napoleon's und die Berufung der Bourdonen durch den Senat erst auf das französische Heer wirken lassen. Er hatte noch einen geheimen Grund: es war Napoleon schon einer seiner Marschälle abtrünnig geworden.

Bon Allem, was Napoleon in seinem wechselwollen Leben schmerzlich gewesen, sit dieser Absall seiner Heerstührer bei weitem das Schmerzlichste. Wenn die hervösse Tapferseit derselben auch seine großen Ersolge mit erringen geholsen, so hatte er sie doch hervorgehoben, sie groß gemacht, mit Shren und Gütern überhäust. Sie waren gleichsam sein eigen Fleisch und Blut; daß auch sie sich von ihm abwandten, muste unheilbar sein Hervälichen. Ihr Beispiel riß zum Absall in Masse hähen diese Zeit zu einer der traurissten und unrühmlichsten Spochen der französischen Seschichten gemacht. Blieben alle Marschälle und Generale auf Navoleon's Seite und wollten siehn ihm

biese Zeit zu einer der traurigsten und unrühmlichsten Spochen der französischen Seschichte gemacht. Blieben alle Marschälle und Generale auf Napoleon's Seite und wollten sie mit ihm einen Berzweiflungskampf wagen, so ist dei der großen Ueberzahl der Berbündeten und der Trefslichkeit ihrer Truppen allerdings nicht wahrscheinlich, daß Napoleon noch siegen konnte. Im Kampse nehmen die Dinge indeß öfter eine sehr unerwartete Wendung, und da Fürft Schwarzenderg kein Feldherr war, auch Barclay bei Weitem Blücher nicht ersehen konnte, so hätte es wohl im Neich der Möglichkeit gelegen, daß Napoleon in einer mörderischen Schlacht dem verdündeten Heere Nachtheile zusügte. Geschah dies, oder war auch nur das erreicht, daß der ünentschiedene Ausgang der Schlacht Napoleon gestattete, sich gegenüber zu behaupten, daß es zum Stillstande kam, so war für seine Sache viel gewonnen. Er setzte dies, wie gesagt, voraus, daß alle seine Heersührer zum Aeußersten entschlossen

waren; es war dies aber durchaus nicht der Fall, sondern einer der bedeutendsten übergab sich, um die Katastrophe schnell zu Ende zu führen, auf eigene Sand den Verbündeten.

Marschall Marmont, Berzog von Ragusa, einer ber talentvollsten, thatfräftigften und tapfersten Seerführer, ber noch fur; zuvor Paris so nachdrücklich vertheidigt, von dem Napoleon auf St. Belena gefagt, er habe ihn gehegt und geliebt wie feinen Sohn, aab undankbar diefes häfliche Beispiel offenen Abfalls. Als Kürst Schwarzenberg ihm nach Effonne den Senatsbeschluß, welcher die Thronentsetzung Napoleon's aussprach, und den Aufruf der provisorischen Regierung an das Beer sandte, nur der Sache des Baterlandes anzugehören, b. h. den Raifer zu berlaffen und den Bourbonen zu huldigen, war er fogleich bereit, dieser Aufforderung zu folgen, und glaubte ihr am wirksamsten zu entsprechen, wenn er mit 10,000 Mann geradezu zu ben Berbundeten überginge. Er machte babei die Bedingung, daß bie frangofischen Truppen als Befreundete angesehen wurden. In Bezug feines Couverains, ben er verließ, glaubte er fein Gewiffen hinlänglich dadurch ju mahren, daß er die Bedingung stellte: wenn Napoleon lebend in die Hände der Berbundeten fiele, folle ihm sein Leben und seine Freiheit in einem gewiffen Bezirke nach Wahl ber frangofischen und ber verbundeten Regierungen gewährt sein, was ihm Schwarzenberg in einer eigenen Urfunde, batirt Chevilly vom 4. April, guficherte. Das Ginverständnig mar so vollständig, daß Fürst Schwarzenberg den Marschall Marmont amtlich mit in seine Disposition vom 4. April aufnahm, und ber Eingang ber Disposition von Barclay vom 4. April lautete: "Da der französische Marschall Marmont versprochen hat, heute Nacht mit seinem Corps von 10,000 Mann zu uns überzugehen, so ist bessen Marich von Fresnes nach Verfailles bestimmt 2c."\*) Der Marschall konnte natürlich nicht gang ohne Einverständniß mit den Generalen feines Corps handeln, indeffen bleibt es immer von dem größten Ginfluß, wie der commandirende General handelt, ber außerbem Mittel hat, noch Manches geheim zu betreiben. Bu ber Zeit lag ber Divisions General Arrighy, Bergog von Badua,

<sup>\*)</sup> Napoleon hat in St. Delena, unter Erwähnung seiner beständigen großen ökonomischen Bedürsnisse, Marmont beschuldigt, daß er sich habe bestechen lassen. Bei seiner Wiederkehr im folgenden Jahre erklärte er Marmont, so wie Augereau für Verräther. Sechzehn Jahre darauf gab sich Marmont bei Carl X. dazu her, den Bruch der Verstassung durch Wassengewalt durchzusschun, was ihm beständige Versbannung von Frankreich zuzog.

ein Verwandter Napoleon's, verwundet in Paris und konnte die Rechte des Kaisers nicht wahrnehmen. Der Divisions-General der Reiterei, Baron Chastel, und der Brigade-General Lucotte, als entschiedene Anhänger des Kaisers, wurden gar nicht, andere Befehlshaber wahrscheinlich nur halb in das Geheimniß gezogen. Ein Theil muß mehr oder weniger einverstanden gewesen sein. Unter diesen war auch Souham, einer der dem Kange nach ältesten Divisions-Generale Frankreichs, der schon im Jahre 1813 öfter interimistisch ein Corps befehligt hatte, übrigens ein tapserer Mann, ein Beweis mehr, daß die Unlust zur Fortsetzung des Kampses sehr tief gedrun-

gen war.

Während Marschall Marmont einen offenen Uebergang zu den Berbundeten vorbereitete, beriethen sich die noch bei Napoleon ausbarrenden Marschälle, wie der Berzweiflungstampf vermieden werden konne. Der Alterego bes Raifers, ber beständige Genoffe feines Ruhmes, Berthier, ben er zum fouverainen Fürsten von Neufchatel, zum Bice-Connetable von Frankreich erhoben und überschwenglich botirt hatte, ber Tapferste ber Tapfern, Neh, Prinz von der Moskwa, Herzog von Eldingen, der alte Marschall Lefebure, Herzog von Danzig, der mit Bunden bedeckte Haudegen Dubinot, Herzog von Reggio, ber wegen seiner Anhänglichkeit von Napoleon besonders hochgeschätte Macdonald, Herzog von Tarent: fie Alle, nebst noch anderen Meinungsgenoffen, famen überein, daß es, diefen Rampf zu vermeiden und Frankreich zu erhalten; fein anderes Mittel gabe, als die freiwillige Abdanfung Napoleon's, und beschlossen, den Kaifer zu vermögen, "Frankreich diefes große Opfer zu bringen."

Napoleon hatte den 5. April zu einem allgemeinen Angriff der Berbündeten bestimmt und am 4. seine Heerführer in Fontainebleau versammelt, um ihnen seinen Plan mitzutheilen. Statt die frästigste und bereitwilligste Unterstützung zu sinden, mußte er ersahren, daß die sesselsten Säulen seiner Macht im Sinken waren. Der Wortsührer, Marschall Neh, statt auf den Angriff einzugehen, schilderte dem Kaiser die traurige Lage des Landes, womit er ihm nichts Neues sagte, und erlaubte sich die Frage: "welches Mittel der Kaiser habe, um Frankreich so großem Unglück zu entreißen?" Er wagte dann auch von der Ab-

bankung, als bem einzigen Mittel, zu fprechen.

Dhne Zweifel war die große Abneigung der Heerführer, den Kampf fortzusetzen, Napoleon bekannt, doch hatte er nicht geglaubt, daß sie eine solche Höhe erreicht habe. Als es nun

zu diesem Aeußersten gekommen war, kann man nicht anders sagen, als daß seine letzten Schritte seiner würdig waren. Er unterzeichnete noch am 4. April folgende bedingte Entsagungsurkunde:

"Da die verbündeten Mächte verfündet haben, daß der Kaiser Napoleon das einzige hinderniß des Friedens in Europa ist, so erklärt der Kaiser Napoleon, treu seinem Side, daß er bereit ist, vom Throne zu steigen und Frankreich zu verlassen, ja sogar das Leben zum Wohl des Vaterlandes hinzugeben, welches unzertrennlich ist von den Rechten seines Sohnes, der Kaiserin als Regentin und von der Ausrechthaltung der Geste des Reichs."

Die Marschälle Ney und Macdonald, der Großstallmeister Caulincourt erhielten den Auftrag, sich mit dieser bedingten Thronentsagung zu den verbündeten Monarchen zu verfügen und die Anerkennung Napoleon's II. und der Regentschaft der Kaiserin zu erwirken. Sie wurden zugleich angewiesen, dem Marschall Marmont zu Essonne anzukundigen, daß der Kaiserihn, — so viel Vertrauen wurde ihm geschenkt! — zu seinem

vierten Bevollmächtigten ernannt habe.

Als die Drei Marmont in Effonne seine Ernennung anfündigten, wurde er aufs Aeußerste verlegen und fah fich genöthigt, seine Uebereinfunft mit dem Fürsten Schwarzenberg zu bekennen, behauptete aber, daß noch nichts abgeschlossen sei. Sie fagten ihm, daß ihm nichts weiter übrig bleibe, als fogleich reumuthig zum Kaifer nach Fontainebleau zu eilen, ba er ben Abschluß verneine, - worin er jedoch nicht die Wahrheit fagte, - ober als vierter Bevollmächtigter bes Raifers fich ihnen anzuschließen, um ins hauptquartier Schwarzenberg's nach Chevilly zu reisen. Marmont wählte das Lettere, verfügte fich aber nicht mit ben Dreien zum Fürsten Schwarzenberg binauf, sondern erft, nachdem seine Collegen wieder geschieden waren. In seinem Gewissen beängstigt, daß sein Berrath eigentlich unnütz gewesen, da auch ohne biesen Napoleon dem Throne entfagt, suchte er, wie er in seiner Bertheidigungsschrift behauptet hat, dem verbündeten Oberfeldherrn flar zu machen, daß er jett verhindert werde, mit seinem Corps nach Berfailles zu marschiren. Indeffen that er boch wieder nichts, um ben Uebergang ju berhindern, da er nach beiden Seiten unrettbar bloggestellt war, nach ber Seite ber Verbündeten burch ben abgeschloffenen Uebergang, nach der Seite Napoleon's burch ben nicht mehr ungeschehen zu machenden Verrath. Er blieb

darum bei Schwarzenberg und überließ es bem Zunächstcommanbirenben, zu handeln.\*)

\*) Marschall Marmont hat später in seinen Memoiren im 20. Buch (in der Uebersetung von Dr. Sd. Burchardt, 6. Band, S. 210 u. fg.) sich alle Milbe gegeben, seinen Abfall zu rechtsetigen, wobei er Beschuldigungen Anderer nicht verschandt hat. Der Kern seiner Ansührungen ist: Napoleon sei nicht zu retten gewesen und Frankreich nicht anders vor dem Untergang zu bewahren, als indem es sich dem Wilkendere ver Berbündeten unterwürse. Er preist die für glücklich, die unter einer geordneten Regierung nicht in eine so grausame Alternative gesetzt würden, oder die in einer untergeordneten Stellung dieser harten Pristung nicht unterlägen. Er habe sich für Frankreich entscheiden müssen, wonach das Berlassen Kapoleon's die Folge gewesen. "Man hätte sich nicht auf Kosten Frankreichs für Napoleon auspefern dürsen" (S. 211). Er beruft sich hier auf die öffentliche Stimme Frankreichs. Er rühmt seine unermüblichen, ausdauerndssen Unstrengungen in diesem Kampse, — die Schlacht von Paris sei das 67. Gesecht seines Corps seit dem I. Januar 1814 gewesen (S. 203). Diese unerhörten Unstrengungen, welchen er sich mehr als seder Amdere unterzogen, hätten ihn mit Napoleon quitt gemacht (S. 211). In einer solgenden Erklärung sucht er nachzuweisen: er sei von Napoleon zwar wohlwollend und gerecht, aber niemals als Günstling behandelt worden, und er habe weniger Dotationen und Geschenke erhalten, als viele übrige Marschälle.

Wir brauchen kaum zu sagen, daß Marschall Marmont sich durch diese Entschuldigungen noch mehr beschuldigt hat. Marschall Marmont war gewiß ein sehr thatkräftiger, einsichtiger Ausührer, aber er verdankte doch auch die Anerkennung seiner Leistungen und die Belohnung desiem Kaiser. Er hatte sich persönlich über denselben nicht zu beklagen. Dennoch verließ er ihn im entscheidenden Augenblick, weil er, wie er behauptet, meinte, es sei nothwendig, ihn zum Heile Frankreichs zu verderben. Wenn er aber glaubte, es sei mit Rapoleon vorbei, so war es wenigstens sehr eigenthümlich, daß er für nöthig fand, ihm 10—12,000 Mann zu entzießen. Er mußte also doch wohl denken, daß dies Zusammendleiben der Kriegsmacht noch günstige Ergebnisse herbeissühren könne; diese wollte er also nicht zulassen. Wenn er glaubte, Rapoleon's Wodankung allein könne die Katastrophe günstig lösen, so konnte er, wie verschiedene andere Marschälle, persönlich dei Rapoleon dazu wirken. Aber das that Marschall Marmont nicht, er suchte die Entscheidung mit Gewalt herbeizussühren, indem er mit den Berbündeten unterhandelte, sein Corps zu deren Berfügung stellte und dasselbe, von der übrigen Truppenmacht getrennt, zu ihnen hinzüberzussühren unternahm, oder das Hiniberssühren wenigstens nicht verbinderte.

Marschall Marmont mußte wissen, daß spätere Jahrhunderte sein Benehmen streng untersuchen würden. Die Geschichte kann von ihm nur sagen: er hat seinen Souverain, seinen Wohlkäter in der höchsten Roth verlassen, um, wie er sagt, sür Frankreich, aber wesentlich doch nur für sich selbst zu sorgen. Er hat eigentlich dessen Thron Frankreichs entsernt und großen Ginkluß auf das

The second second

Babrend seiner Abwesenheit von Effonne hatte Marschall Marmont ben Befehl über seine Truppen bem General Souham übergeben, dem er befohlen haben will, bis zu feiner Biederfehr nicht von der Stelle zu rücken. Marmomt war aber bis jum Morgen nicht jurud. General Souham, ber wahrscheinlich von der bedingten Abdankung des Kaisers nichts wußte, erhielt in der Nacht von Napoleon den Befehl, zu ihm nach Fontaine bleau zu kommen. Er fühlte sich bereits zu fehr bloggestellt, als daß er dies noch hätte wagen können, stehen bleiben konnte er auch nicht, weil durch die beständige Verbindung mit dem faiserlichen Sauptquartier die Wahrheit nicht verborgen bleiben fonnte. Gleichsam jett zu seiner Rettung entschloß er fich baher, ben Uebergang ju ben Berbundeten wirklich auszuführen. Er versammelte bie im Einverständniß befindlichen Generale, und mit ihrer Zustimmung wurde ber Marsch nach Berfailles ben 5. April Morgens 4 Uhr, noch in der Dunkelheit, angetreten: voran die Reiterei von Borbesoulle, dann die Artillerie, hierauf das Fugvolf, endlich die leichte Reiterei von Chaftel. Das Corps glaubte, man führe es ju einer Unternehmung gegen ben rechten Flügel ber Berbundeten und fand ben Aufbruch gang in ber Ordnung. Es fiel aber nachgerade auf, daß man fich von verbundeter Reiterei begleitet fand. Bei dem Dorfe Fresnes, wo es völlig Tag war, schrieen verschiedene Offiziere Berrath, besonders von der polnischen Reiterei, und sprengten mit verhängten Zügeln in ber Richtung auf Fontainebleau zurud. Murren erhob fich und bermehrte fich fo fehr, daß es den Generalen nur mit außerster Mühe und wahrscheinlich unter vielen falichen Betheuerungen gelang, in Berfailles anzukommen. Sier machte Marschall Marmont ben versammelten Truppen in einem Tagesbefehl ihre Bestimmung befannt, aber er mußte feben, daß biefe von einer gang andern Gesinnung beseelt waren, als ihre Gene-Die Solbaten, mit den allgemeinen Berhältniffen ber Politik gar nicht ober nur fehr verworren bekannt, glaubten überdies, fie seien von ihren Generalen wöllig verfauft, wurden nun entwaffnet, bon ben Ruffen gefangen und nach Sibirien transportirt werben. Sie schoffen auf die Generale, welche sich nur mit Mühe retteten, fast alle ihre Offiziere wurden ihnen verdächtig, fie gerftreuten fich mit wildem Gefchrei in der Stadt

Geschick Frankreichs gehabt. Die Geschichte aber hat ihm Unrecht gegeben und hält seinen Nanen besteckt. Auch sein späteres Benehmen zeugt nicht von wahrer Baterlandsliebe, sondern nur von nacktem Saoismus.

und in dem großen Parke von Versailles, beredeten sich, kamen wieder zusammen und verlangten stürmisch, zu ihrem Kaiser nach Fontainebleau zurückzukehren. Wenn jetzt ein unternehmens der Offizier oder auch nur Unteroffizier an die Spitze getreten wäre, so hätte die Zurücksührung wirklich geschehen und dieses Beispiel sehr ansteckend werden können; aber es kand sich kein Führer. Es gelang dann einigen beliebten Stads Offizieren, eine Art von Ordnung herzustellen und die Entsernung von Verssailles in weiterem Abstand von Fontainebleau in der Richtung der Normandie zu bewirken.

Der Abfall Marmont's entzog Napoleon der Zahl nach nur 10,000 Mann, den fünften Theil seines Heeres, aber er entzog ihm in Wahrheit das Sanze, wand ihm den Degen aus der Faust und stürzte nun auch seine Dhnastie, zu deren Erhaltung noch nicht alle Hoffnung verloren war. Nunmehr war auch die moralische Schwäcke der Kriegsmacht Napoleon's

offenbar.

Die nächste Folge war, daß seinen Beauftragten Caulincourt, Ney, Macdonald, die bei den verdündeten Souderainen nicht ohne Erfolg für die Einsetzung Napoleon's II. unter der Regentschaft der Kaiserin unterhandelt hatten, sogleich jede Aussicht genommen wurde. Der Kaiser Alexander erklärte nun auf das Bestimmteste, daß Napoleon unde dingt abdanken müsse, daß man ihm aber ein unabhängiges Fürstenthum gewähren werde. Der Senat, welcher vorher nur schücktern gewagt hatte, von der Kücksehr unter die "väterliche Herrschaft der Bourbonen" zu reden, wurde nun sehr muthig. Er berief am 6. April förmlich die Bourbonen auf den Thron von Frankreich. Die provisorische Regierung, darauf sußend, ging einen Schritt weiter und verordnete am 7. April, daß bis zur Ankunst Ludwigs XVIII. alle öffentlichen Acte nur Gültigseit hätten, wenn sie von ihr verordnet wären, und am 8. April erklärte sie alle von "Napoleon Bonaparte" seit der Thronentsetzung geschehenen Acte sür null und nichtig, versügte über öffentliche Welder 2c. 2c.

Napoleon's Thronentsagung war offenbar nur bedingt: wenn nämlich Napoleon II. mit der Regentschaft der Kaiserin eingesetzt würde, wenn die Gesetze des Reichs verbürgt würden. Dapon war aber jetzt nicht mehr die Rede; man glaubte in Baris darauf im Geringsten nicht mehr achten zu dürfen, da det nun ganz niedergeschmetterte Titane bald eine undes dingte Abdankung ausstellen müsse. Auch in seinem eigenen Hauptquartier zu Fontainebleau nahm man in der Betäubung,

im Drange nach Ruhe oder mit Absicht seine bedingte Absankung für eine unbedingte an, und Biele glaubten sich bereche

tigt, die gefallene Große ichon jett verlaffen zu konnen.

Mis Ravoleon ben Uebergang Marmont's zu ben' Berbündeten erfuhr, war er aufs Tiefste erschüttert. Svaleich erfannte er, daß von Lieferung einer Schlacht in ber Rabe von Paris nicht mehr die Rede fein konne, und er gab Befehl jum Rudzuge hinter die Loire. Roch ehe der Marsch dahin ange-treten wurde, ersuhr er indes die Berufung der Bourbonen durch ben Senat. Er erwog die Unluft aller alteren Seerführer, Die allaemeine Mattigkeit und Erlahmung und gab es auf, um seine Krone noch einen Kampf zu versuchen, dessen Ausgang hoffnungslos geworden war. Er machte in einem Tagesbefehl vom 5., welchen er aber erst jetzt, am 7. April, herausgab, dem Herdigen et abet etst jegt, am 7. April, herdusgad, bem Geere die Thatsachen bekannt: den Uebergang Marmont's, seine Absetung durch den Senat. Er unterließ nicht, diesen dabei moralisch zu vernichten. Sin Wink von ihm sei stets Besehl für den Senat gewesen. So lange das Glück ihm treu geblieben, wären es auch "diese Leute" gewesen, und nie sei eine Alage über ben Migbrauch feiner Gewalt vernommen worden. Wenn ber Raifer, wie man ihm vorwerfen wolle, die Menschen verachtet hatte, mußte bie Welt jest erten: nen, daß er einige Grunde bazu gehabt habe. Er habe seine Burbe von Gott und der Nation und nur Gott und Die Nation könne sie ihm wieder nehmen. Diese habe er stets für eine Burde angesehen, und, indem er fich ihr unterzogen, sei es in der Ueberzeugung geschehen, daß er allein sie zu tragen ber-möge. Wenn er sich aber als das einzige Hinderniß des Friebens zu betrachten hätte, bringe er Frankreich freudig den Thron zum Opfer. Er habe den Prinzen von der Moskwa (Reh) und die Herzöge von Vicenza (Caulincourt) und von Tarent (Macdonald) nach Paris gesendet, um Unterhandlungen anzuknüpfen. — Wirklich hatten diese den Auftrag, über die unbedingte Bergichtleiftung auf ben Thron von Frankreich mit den Verbündeten zu unterhandeln.

Wenn nun auch eine Unterhandlung geführt wurde, welche die eventuelle Aufgebung des Thrones für Napoleon und seine Ohnastie zur Grundlage hatte, so war Napoleon, streng genommen, noch immer frei in seinen Entschließungen. Es war daher nur menschlich und natürlich, daß er noch die Mittel erwog, welche ihm zur Verbesserung seiner Lage übrig waren. Er ließ den Minister Maret, Herzog von Bassano, seinen Jugendfreund, kommen und berieth mit ihm den Klan,

fich mit dem heer des Bice-Königs Gugen in Atalien zu vereinigen. Er ordnete Revuen von Corps an und wurde mit so begeistertem Zuruf empfangen, wie er ihn in den besten Zeiten faum vernommen. Allgemein waren die Truppen mit Entrüftung gegen ben Senat und gegen Baris erfüllt und glaubten, daß mit Napoleon das Seil Frankreichs untergebe. (Fain.) Aber er traute solchen Aeußerungen der Hingebung nicht mehr; hatte ihm doch Marschall Dudinot auf seine Frage, ob er auf bie Ergebenheit feines Corps rechnen fonne, trocken geantwortet: Nein, Sire, Ew. Majestät hat abgedankt. Er wartete nun ruhig ben Gang der Unterhandlung ab, woran er wenig Antheil nahm, indem es bei dem Berluft von so viel Reichen wenig darauf ankommen konnte, wie viel oder wie wenig für ihn aus dem allgemeinen Schiffbruch gerettet würde; doch war die Rutheilung der fleinen Infel Elba feine eigene Bahl. Die Geschichte hat es anzuerkennen, daß er Frankreich jedes weitere Opfer ersparte. Uebrigens erfuhr er, während diese Unterhandlungen schwebten, all das Bittere eines gefallenen Berrschers, indem Jeder fich beeilte, fich mit der neuen Ordnung ber Dinge zu befreunden und ben Gefallenen zu verlaffen.

Die Unterhandlungen von Ney, Macdonald und Caulincourt mit den Berbündeten wegen Absindung Napoleon's und seiner Familie kamen erst am 11. April zum Abschluß. Da Napoleon unbedingt für sich und seine Erben abdanken wollte, so bezeigte sich der Kaiser Alexander Namens der Berbündeten auch verhältnißmäßig großmüthig, indem für ihn und seine Familie auf Kosten Frankreichs eine jährliche Dotation von zwei Millionen Franken festgesetzt wurde, von der indeß nie ein einziger Frank gezahlt worden ist. Das Bemerkenswertheste war noch, daß ihm verstattet wurde, ein Bataillon seiner alten Garde nach Elba mitzunehmen. Er stellte nun die un bedingte Entsagungsacte, ebenfalls unterm 11. April, aus, sast

gleichlautend mit seiner ersten bedingten, des Inhalts:

"Da die verbündeten Mächte verkündigt haben, der Kaiser Napoleon sei das einzige Sinderniß der Wiedersherstellung des Friedens von Europa, so erklärt der Kaiser Napoleon, treu seinem Side, daß er für sich und seine Erben dem Throne von Frankreich und Italien entsagt und daß es kein persönliches Opfer giebt, selbst das seines Lebens nicht, welches er nicht dem Wohle Frankreichs darzubringen bereit ist."

Schwereren Kampf kostete es ihn, der Abfindung, welche jetzt wenig mehr als ein Almosen war, dem sogenannten Trac-

tat von Fontainebleau, seine Genehmigung zu geben. Er hat diesen später auf St. Helena als "seiner gänzlich unwürdig" erklärt und gesagt, daß er sich dessen schäme, indem das Markten um kleine Bortheile in seiner Lage ihn herabgesett. "Den Berbündeten hätte es allein zukommen mussen, über ihn zu bestimmen. Seine Unterschrift zu diesem Tractat konnte erst den

folgenden Tag, den 12. April, erlangt werden. Der seltene Mann hatte bisher öffentlich, trop dem, daß Alles über ihm zusammenbrach, nie feine gewohnte haltung berloren. Sein Geficht zeigte nach bem Urtheil von Augenzeugen (Roch's Memoiren) jene Rube und Undurchdringlichkeit, wie feine Arieger es in ben Tagen bes Ruhmes und Glückes, in ben Tuilerien, in Schönbrunn, Berlin, im Brado und auf bem Rreml erblict; aber im Stillen mußte feine marmorharte Seele bennoch die bittersten Qualen erleiden. Wie sehr er litt, geht baraus hervor, daß er seinem Leben, welches nun nach seiner Meinung nutlos war, durch Vergiftung ein Ende machen wollte. Seit bem Rudzuge von Mostau trug er biefes Gift beständig bei fich, um nicht lebend in die Bande feiner Feinde fallen gu burfen, ähnlich, wie es ber große Friedrich gethan. In ber Nacht vom 12. zum 13. April nahm er das Gift. Wahricheinlich durch die Zeit geschwächt, rief es nur Schmerz, Ermattung und starken, auflösenden Schweiß hervor, so daß die Krisis vorüberging. Er glaubte nun, daß sein Tod jeht noch nicht im Plane der Vorsehung liege, und beschloß, Alles zu ertragen. \*)

Bon nun an schien er wie von einer ungeheuren Bürde erleichtert und unterhielt sich über die jüngste Umwälzung gleich als beträfe sie ihn gar nicht. Von sich selbst bemerkte er: daß er nicht anders habe Frieden schließen können, als mit dem Frankreich, welches er empfangen habe; Ludwig XVIII. aber könne es übernehmen, wie es ihm die Verbündeten übergeben zu wollen für gut fänden. Er ermahnte die bei ihm gebliebenen Generale selbst, sich der neuen Ordnung offen zuzuwenden und ihr so gut zu dienen, wie sie ihm gedient; sie würden gut thun, ihre Zustimmung zu der neuen Ordnung der Dinge zeitig einzusenden: — Von Ludwig XVIII. sagte er, daß er zwar alt und fränklich sei, aber Geist und Talent habe. Wenn seine Familie sich klug benehme, so könne Frankreich glücklich werden,

<sup>\*)</sup> Dieses Factum, von bem Cabinetssecretair Baron Fain ums ständlich berichtet, ist von verbündeter Seite, wie wir glauben mit Unsrecht, bezweiselt worden.

aber er dürfe nicht auf die Bergangenheit zurücks kommen und muffe das Heer gut behandeln, sonst werde seine Herrschaft nicht von Dauer sein. Bor Allem muffe Luds seine Herrschaft nicht von Dauer sein. Vor Auem musse wig XVIII. sich hüten, die Nationalgüter anzutasten, denn das sei der Einschlag, der das ganze Gewebe halte; wenn man einen einzigen Faden durchschnitte, sei es zerrissen. Wenn er lange herrschen wolle, müsse er den alten, emigrirt gewesenen Abel (den Faubourg St. Germain) im Zaum und im beständigen Blokadezustand halten. Er würde von ihm dann allerzbings eben so wenig geliebt werden, als er es gewesen, aber es ginge nicht anders. Diefer alte Abel sei eine englische Colonie mitten in Frankreich, welche Alles an sich reißen wolle und sich wenig um die Ruhe und das Glück des Vaterlandes fümmere, wenn nur sie im Besitz von Privilegien, Shrenstellen und Bermögen sei, für welche allein sie, wie sie behaupte, geschnogen jet, jak weitige auem sie, wie sie behaupte, geschäffen und in die Welt gesetzt sei. Das Beste für Ludwig XVIII., sagte er, wäre "sich in mein Bett zu legen und nur die Ueberzüge zu wechseln." — Diese Lehren waren sehr gut, und wären sie befolgt, so säßen die Bourbonen heute noch auf dem Thron von Frankreich; aber es ist eine alte Ersahrung, daß die Lehren der Geschichte bei den Regenten selten ober nie Eingang finden.

Die Unpäglichkeit Napoleon's in Folge der versuchten Bergiftung bauerte noch mehrere Tage fort und erst am 20. April erfolgte seine Abreise in Begleitung eines russischen, preußischen, österreichischen und englischen Commissar, um von seinem kleinen Kaiserthum Elba Besit zu nehmen. Kurz, ehe er abreifte, hielt er jene rührende, unsterbliche Abschiederede an seine alte Garde im hofe bes Schloffes, welche unter bem Namen "Les Adieux de Fontainebleau" burch die Kunft verherrlicht und allgemein bekannt ift. Sie war der lette Wiederschein der Macht, welche auf hundert Schlachtfeldern gerungen und Curopa Gesetze vorgefchrieben hatte. Die Worte: mit Männern, wie ihr, mare unfere Sade nicht verloren gewesen! hallten boch in allen Soldatenherzen Frankreichs nach und die gewaltige Rede schlug an bas nationale und politische Gewiffen bes gangen Bolles. Sie war gewissermaßen die Brücke, die ihn ein Jahr darauf wieder nach Frankreich hinüberleitete.

<sup>&</sup>quot;Bliden wir, ehe wir schließen, zurück auf die großen Dinge, die geschehen mußten, das Schickfal des gewaltigen Mannes bis zu diesem Abschied von Fontainebleau zu führen.

Welch' eine Macht, mit der er 1812 nach Rußland gezogen war! Aber wie die Zahl, die Kraft, die Ausrüftung dieses Heeres ohne Beispiel in der Geschichte war, so beispiellos war auch das Berderben, von dem es ereilt wurde.

Napoleon verlor in Rußland durch Hunger, Kälte, Strapazen und durch Gefechte in Allem 500,000 Mann, 150,000 Bferde, 1200 bespannte Geschütze, eine sehr große Zahl Wassen

und ein ungeheures Kriegsmaterial.\*)

Im Feldzuge bes folgenden Jahres 1813 in Deutsch. land verlor er bis zum Waffenstillstande in Allem gewiß 40,000 Mann. Nach dem Waffenstillstande brachte er zu Ende des Feldzuges von 300,000 Mann, die er wieder im Felde vereinigt hatte, nur noch 70,000 Mann über den Rhein; die übrigen waren todt oder lagen verwundet und krank in deutschen Lazarethen, oder waren gefangen, oder gingen als Deutsche in ihre Heimath. Außerdem verlor er in den Festungen in Deutschland und Polen noch 80,000 Mann, welche zwar zum größeren Theil nicht aufgerieben und nur zum Theil gefangen wurden, indem sich die Mehrzahl der sesten Pläte die zum Frieden 1814 hielt, die ihm aber doch für den Feldzug von 1814 abgingen, indem auch nicht ein Mann nach Frankreich durchkam. Hiernach hat der Feldzug 1813 in Deutschland seine Macht abermals um 350,000 Mann und 800 bespannte Geschütze verringert.

Zu Ende bes Jahres 1813 und zu Anfang von 1814 starben in Frankreich von den über den Rhein geretteten Geerresten und von den neu eingezogenen Conscribirten 100,000 Mann am Nervensieber. Weit über 100,000 Mann fraß der Feldzug von 1814, so daß der Krieg in Frankreich gewiß noch

230,000 Mann gefostet hat.

Es war hiernach, ohne den Kampf in Spanien und Italien zu rechnen, in den drei Jahren erforderlich gewesen, fast 1,100,000 Streiter niederzuschlagen, um den Imperator völlig zu stürzen. Wenn nun auch nach dem Frieden 1814, theils noch unter dem Gewehr aus den in Deutschland unerobert gebliedenen Festungen, theils als losgelassene Gesangene, vielseicht 150,000 Mann nach Frankreich zurücksehren, unter der Jahl der in Rußland Gesallenen etwas mehr als 100,000 Deutsche des Rheinbundes, Oesterreicher und Preußen, so wie 50,000 Polen waren; im Feldzuge 1813 vom Rheinbunde auf

<sup>\*)</sup> Nach Marg. von Chambray find auf ruffischen Boden einges drungen: 610,058 Mann, 182,711 Pferde, 1372 Geschütze.

französischer Seite abermals wenigstens 30,000 Streiter gefallen sind, so daß von obiger Zahl von 1,100,000 etwa 330,000 abzurechnen sind; wenn man ferner auch Holland, Belgien und das damals noch zu Frankreich gehörige deutsche Mheinland abziehen will: so werden die drei Kriegsjahre Frankreich allein 700,000 seiner kräftigsten Söhne gekostet haben. Diese Rechnung bezieht sich nur auf den Kampf in Rußland, Deutschland und Frankreich. Napoleon führte in den der Jahren aber noch Krieg in Spanien und Italien und das Jahr 1815 forderte neue Opfer. Zählt man dies Alles zusammen, so hat die Bernichtung Napoleon's und seiner Macht in den vier Kriegsjahren Frankreich nicht weniger als eine Million seiner kräftigsten Männer gekostet\*), und nicht viel geringer — vielleicht nur 100,000 Mann geringer — kann der Berlust der übrigen Bölker Europa's, seiner Gegner, gewesen sein.

Fassen wir die Leistungen der einzelnen Staaten in diesem Kriege ins Auge, so hatte im Feldzuge 1812 allerdings Rußland die größte Invasion aller Zeiten allein abgewehrt; jedoch hatten Napoleon's Tollfühnheit, die Eigenthümlichkeit des Landes, Hunger und Kälte bei Weitem das Meiste dabei

gethan.

In ben Feldzügen 1813 und 1814 hat das kleine zertretene Preußen bei Weitem das Meiste geleistet, eine Leistung, welche nie in der Geschichte übertroffen worden ist. Es stellte mehr Streitkräfte als das kolossale Rußland und das noch immer sehr große Desterreich. Preußen kämpste allein oder doch fast allein in dem großen Gesecht bei Möckern, in der Schlacht bei Lüßen, in dem Reitergesecht bei Höhrau; Preußen allein gewannen die Schlachten bei GroßeBeeren, bei Hagelberg, bei Dennewiß, bei Wartenburg; hauptsächlich preußische Landwehr belagerte die von den Franzosen besetzen, bei Hauftenbernen Schlachten brachten Preußen die Entscheiden beinahe allein wurde Holland ervbert. In verschiedenen Schlachten brachten Antheil. Durch preußischen Oberbescht und hauptsächlich durch Preußen wurden die Schlachten an der Rahbach und bei Laon gewonnen; die Möglichkeit, bei Eulm zu siegen, war persönlich durch den König von Preußen eingeleitet und das Corps von Kleist brachte dann die Entscheidung; an den Schlachten bei Bauten und Dresden nahmen Preußen rühmlichst Theil. Sie sochten mit drei Corps

<sup>\*)</sup> Diese Rechnung tann natürlich nur annähernd richtig sein. Beinte. Freibeitstriege. III. 3. Auft. 28

York, Kleift, Bülow — helbenmüthig bei Leipzig und lieferten in Frankreich die meisten Treffen und Gefechte. Selbst in Schlachten, wo keine Preußen zugegen waren, wie bei Brienne und La Rothière, siegte der preußische Oberbefehl. Endlich schlugen im Feldzuge 1815 Preußen allein die Schlacht bei Ligny und brachten bei Waterloo die Entscheidung. Ueberhaupt haben den Krieg von 1815, mit Ausnahme von 20,000 Enge

ländern, allein Deutsche ausgefochten.

Die Kuffen erscheinen in dem großen Kampf in Deutschland und Frankreich nur in zweiter Linie. Sie hatten kaum einen Antheil an der Schlacht bei Lügen, den größeren dann allerdings an der bei Baugen. Bei Oresden socht nur ein Sorps, dei Eulm etwas mehr als ein solches. An der Katbach war es eigentlich nur das Corps von Sacken, welches zur Entscheidung wesentlich beitrug. Nur dei Leipzig haben vier Corps der Russen (Sacken, Langeron, Bennigsen, Wittgenstein) auf das Kräftigste mitgekämpft, während ihre Garden im Nückhalt standen. In Frankreich haben sie sich unter Führung von Blücher überall muthig geschlagen: doch hat, mit der alleinigen Ausnahme der Schlacht bei Culm (Barclah), nirgends einer der Ihrigen in einem größeren Treffen selbstständig den Vefehl aeführt.

Biel weniger als Preußen und Russen haben die Oesterreicher in Deutschland und Frankreich mit ihren doch sehr besteutenden Heeresmassen ausgeführt. Sie haben die Reihen Preußens und Rußlands allerdings sehr vermehrt, dadurch einen großen Theil der seindlichen Kraft im Kampf auf sich gezogen und somit zu dem Ergebniß des Krieges wesentlich beigetragen; aber sie haben nirgends selbstständig eine glänzende, in die Augen fallende That verrichtet, ein Mangel, den wir jedoch weit entsernt sind, den österreichischen Völkern zur Last

zu legen.

Um wenigsten hat Schweden in dem großen Kampfe geleistet, da der Oberbefehl des Nordheeres viel mehr hindernd

als irgend fördernd gewesen ift.

Blicken wir auf die Thaten der Feldherren in diesem Kriege, so hatte sich im Jahre 1812 bei den Russen nur eigentlich General Wittgenstein ausgezeichnet und Graf Rostopstschin als Anzünder Moskau's berühmt gemacht. Der russische Generalissimus Kutusof kann auf den Ruhm eines Feldherrn im eigentlichen Sinne keinen Anspruch machen. Sein Verdienst, weit mehr diplomatisch als kriegerisch, beruht in der Einsicht, daß der Winter Napoleon's Verderben sein würde, und in der

Schlauheit, mit ber er seinen Gegner mit Friedenshoffnungen

to lange hinhielt, bis jenes Berberben beranfam.

Der Oberfeldberr aller verbundeten Beere im Sahre 1813 und 1814, Fürst Carl zu Schwarzenberg, fann noch viel weniger Anspruch auf Feldherrnruhm machen. Bei allen Unternehmungen zeigte er ftets bie größte Beforgniß und Scheu bor eingreifenden Entscheidungen. Er bebütirte fehr unglücklich bei Dresden und fam dann lange Zeit aus dem Teplitzer Thale gar nicht hervor. Als er sich endlich zum Uebersteigen des Erzaebirges entschloß, zögerte und zögerte er, in die sächfischen Ebenen zur Bereinigung mit den beiden anderen Beeren hinabzusteigen. Wegen seiner mangelhaften Anordungen wurde er bei Leipzig am ersten Schlachttage geschlagen; er errang auch am 18. October an der Seite, wo er befehligte, feine Erfolge und war mit Schuld baran, bag Napoleon noch mit 100,000 Mann über Lindenau entfam. Seiner überaus matten Berfolgung wegen muß ihm die Saudtschuld beigemeffen werden. daß Wrede bei Hanau fo übel zugerichtet wurde. Später in Kranfreich, in der Schlacht bei La Rothière, gab er ein Beispiel, welches einzig in der Geschichte dastehen möchte, indem er an diesem Schlachttage den Oberbefehl über seine eigenen Truppen, fich felber miktrauend, an Blücher abtrat. Wie er bann gang ber öfterreichischen Bolitik, seiner Würde als Keldherr und seiner Geltung in der Geschichte vergeffend, diente, haben wir gesehen. - Bab der Oberfeldherr hiernach durchaus fein glanzendes Beispiel, so erhoben sich auch die Corps-Befehlshaber nicht über das Mittelmäßige: boch befagen General Wittgenftein, ber Kronpring von Würtemberg, auch Wrede Eigenschaften, Die sie befähigt hätten, sich unter einer andern Leitung Ruhm und Ehre zu ermerben.

Wenn der Oberfeldherr aller verbündeten Heere, Fürst Schwarzenberg, nicht befähigt und zum Theil gehindert war, große Kriegsthaten zu vollbringen, wenn sich bei den Russen doch ein Mangel an höheren Talenten zur Kriegführung zeigte und der Feldherr des Nordheeres, der Kronprinz von Schweden, gar nicht die Absicht hatte, etwas für die große Sache zu thun, so hätte es um den Ausgang des Krieges übel ausgesehen, wenn dies Alles nicht durch die preußische, d. h. die eigentlich beutsche, Besehlführung ersett worden wäre. Dies geschah durch den heldenmüthigen Greis Blücher, den großen "Marschall Boxwärts" und seinen genialen Gehülfen Gneisenau, denen unvergängliche Shre gebührt. In ihnen besonders lebte das

Baterlandsgefühl, ihnen selbst nicht einmal ganz bewußt, am stärkten, sie beseelte der reine, heilige Zorn am kräftigsten, sie waren am meisten frei von Menschen- und Feindesfurcht, und Gott hatte sie an Charakter, Talent und Thatkraft so ausgerüstet, daß sie das große Werk vollbringen konnten. Sigentslicher Nerv des Krieges, rissen sie nie die andern Heere hin und zwangen sie zu Unternehmungen. Sie nöthigten den Kronprinzen von Schweden, so widerwillig und mit so vielen Aussslüchten er auch dem Kampf ausweichen wollte, doch endlich bei Leipzig einzugreisen. Auch als während des Krieges in Frankreich bei dem größten Theil der leitenden Persönlichkeiten Schlafsheit und Bedenken einrissen, als die habsdurgische Politik sich indirect fast auf die Seite Napoleon's stellte, ermattete der kühne Marschall Borwärts keinen Augenblick, die der Gegner gestürzt war; ja der gewaltige Greis war nach kurzer Erholung im solgenden Jahre, 1815, im Stande, den Imperator zum zweiten Male zu stürzen.

Wenn Diesem und Gneisenau der erste Preis gebührt, so waren im preußischen Seere noch Männer genug, die sich in 3 weiter Linie so auszeichneten, daß sie noch weit über alle

andern Feldherren der Verbündeten hinausragten.

Ruerft hatte es General Scharnhorft berftanben, aus ben Trümmern bes Heeres von 1806 und aus neuen Elementen nach zeitgemäßen, nationalen und humanen Grundfäten Beer wieder zu bilden und dadurch die Möglichkeit zu fiegen geschaffen. Er hatte auch Napoleon seine Kriegsfunft abgelernt und diese in dem neuen Seere verbreitet. "Diesem Waffenschmied der deutschen Freiheit" gebührt feuriger Dank; sein unvergängliches Wirken ehren drei Lieder, die mit ihm die Sahrbunderte burchdauern werden. General Porck, der fich, gezwungen mit dem Feinde in Rufland fampfend, ausgezeichnet, war es dann, der durch seinen kühnen Absall von dem Imperator die Bahn wies und den Umschwung beschleunigte, der "an der Ratbach" die Sauptarbeit hatte, bei Wartenburg, Mödern, Laon fiegte und wefentlich jum Triumph der verbundeten Waffen beitrug. General Bulow, nachdem er schon borber bei Salle und Lucau die Waffenehre aufrecht erhalten, siegte gegen ben Willen und die Absicht seines Ober-Generals bei Groß-Beeren, am glanzvollsten bei Dennewit, errang fich einen ehrenvollen Untheil an ber Schlacht bei Leipzig, eroberte im Fluge Holland, wirkte noch bei Laon mit und half wesentlich zur Entscheidung bei Waterloo. Wiewohl ihn kein unfterbliches Lied ehrt, weil feine unmittelbaren Zeitgenoffen feine großen Berdienste nicht fannten, so wird ihn boch bie bankbare Nachwelt ehren. Auch Kleift, Tauentien, Borftell gehören noch zu dieser Gelbenreibe. Rein Land hat in fo furgem Zeitraum größere Manner

hervorgebracht.

Die Rriegführung ber Berbundeten im Gangen und Großen war schon im Sahre 1813 in Deutschland nicht borwurfsfrei gewesen, wie das bei einer Coalition von mehreren Mächten (hier waren es fünf) gewöhnlich der Fall ist. Wir haben gesehen, wie mangelhaft sich die Heerführung Schwarzen-berg's bewies und wie die des Kronprinzen von Schweden barauf berechnet war, jede Unternehmung zu lähmen, fo daß nur ber Helbenmuth ber preußischen Generale Bulow und Tauentien hier zu Erfolgen führte, wie nur eigentlich Blücher die rechte Ginsicht und Thatfraft, den rechten Feindeshaß hatte, unverrückt ben Kriegsplan aufrecht erhielt und die große Ent-

scheidung berbeiführte.

In der Taktik, sowohl in der Eintheilung und Stellung der Truppenkörper als auch in der Fechtart, hatte man in Nachahmung der neueren Kriegskunst, die durch die Revolution und Napoleon geschaffen war, allerdings große Fortschritte gemacht. Man hatte kleinere, durch Mischung der drei Waffen selbstständige. Truppenkörper, Divisionen und die Vereinigung mehrerer Divisionen zu einem Corps, wie der Feind; man setzte bei jedem Corps größere Theile der Reiterei (Reserve-Reiterei) und der Artillerie (Referve-Artillerie) zusammen, um im Gefecht Die Entscheidung berbeizuführen. Man war im Serumwerfen der Truppenförper gegen früher unendlich beweglicher geworden. Im Rampfe felbst konnte man, wie der Feind, gemäß ber Bodenbeschaffenheit und ben Umständen, die zerstreute Fechtart (Tiraillement), den Linienangriff und den Angriff in Colonne anwenden und leicht von der einen Fechtart zur andern übergehen. Worin Napoleon, abgesehen von der ftrategischen Auffaffung im Großen, im Allgemeinen bas Uebergewicht in ber Schlacht behauptete, war die schnellere Drientirung auf bem Terrain und beffen Benutzung, eine richtigere Wahl des Angriffspunttes ober des zur vertheidigungsweisen Behauptung geeigneten Bodenabschnitts, eine beffere Stellung der Referben gur Rährung des Gefechts und zur Entscheidung, und eine viel fraftigere Anwendung von Massen von Reiterei und Geschütz.

Benn der Krieg von 1813 von Seiten der Berbundeten Gelegenheit zu Ausstellungen giebt, so wurde der von 1814 bei aller erdrückenden Uebermacht noch viel mangelhafter und im Wefentlichen biplomatisch geführt, fo daß nach der bollfom:

mensten Niederlage Napoleon's bei La Rothière noch so viele Schlachten und Kämpse, fast so viel wie 1813, erforderlich waren, um den Krieg zu beendigen. Es kamen hier diplomatisch-kriegerische Verhältnisse vor, wie ähnliche in der Weltzgeschichte nicht bekannt sind. Der Erfolg des Feldzuges konnte unter solchen Umständen unverhofft zu Gunsten Napoleon's ausschlagen und die Wage schwankte sogar eine Zeit lang; nur die Thatkraft Blüchers, der Wille des Kaisers Alexander, die Ermattung des französischen Bolkes und besonders der Geersührer, der Sifer der Emigranten und Royalisten ließen zuletzt die Wage Napoleon's sinken.

Was die Leiftungen der Franzosen betrifft, so lag es zunächst in der Natur der Sache, daß ein Mensch, er sei noch so stark ausgerüftet, der von Jugend auf im Kriege und rast-loser Arbeit begriffen gewesen, im Alter von 43, 44, 45 Jahren nicht völlig mehr die Spannkraft und Unmittelbarkeit wie in einem Alter von 27 Jahren haben kann. Dennoch ist die Thatkraft, die Napoleon dis zu Ende gezeigt hat, bewundernstwürdig, wenn auch hinzugefügt werden muß, daß er in diesen letzen Kriegen die Hauptirrthümer seines Lebens begangen hat.

Bei seinen Generalen zeigte sich dagegen im Feldzuge von 1813 eine merkliche Abnahme ihrer früheren Snergie, worüber Napoleon lebhafte Klagen führte. Wo er selbst besehligt, kehrt wohl jedesmal die alte Kühnheit zurück, auch flammt hier und da bei den Generalen der frühere Geist auf; aber die alte Zu-

versicht und Siegesgewohnheit find doch tief erschüttert.

Im Felbe von 1814 ist es fast der Kaiser allein, der, wie in seinem ersten Feldzuge in Italien 1796, rastlos seine Fahne aufrecht erhält und den Kampf mit höchster Energie dis zum Neußersten auskämpst. Seine Heersührer, wenn er selbst besehligte, kämpsten mit gewohnter Tapserkeit. Sich selbst überlassen, zeigten sie sich jedoch oft wie gelähmt und erstarrt vor der großen Uebermacht. Ja Einige gaben zuletzt Alles auf, hielten den Untergang ihres Kaisers sür unabwendbar und suchten nur die Katastrophe durch Abfall zu beschleunigen. — Der französische Offizier und Soldat schlug sich mit stets hingebender Tapserkeit, und die jüngeren Generale ließen in ihrem Sifer nicht nach.

Das Ergebniß des Krieges stand zu ben unermeßlichen Opfern, welche die Uebermacht der Franzosen seit 22 Jahren Europa aufgelegt hatte, in keinem Berhältniß.

Wenn man überblickt, was Frankreich von 1792 an den Ländern Europa's für Wunden geschlagen; wenn man fich erinnert, was diesen Ländern die Ernährung, Bekleidung, Ausruftung feiner Beere, die unaufhörlichen Lieferungen und Leiftungen, die unerschwinglichen Kriegssteuern gekostet, wie sie ihre eigenen Göhne zu Frankreichs Rriegen hatten ftellen muffen, wie ihr Bohlstand gerruttet, ihre Stadte und Dorfer verwuftet worben; wenn man bebenft, wie die einzelnen Staaten mikachtet. zerriffen, getheilt, Frankreich einverleibt worden waren, und welche unermegliche Opfer die endliche Riederschlagung der frangösischen Macht gekostet bat: so muß man sagen, daß nie ein Friede gefchloffen worden, in welchem der Unterworfene fo glimpflich fortkam als im Frieden mit Frankreich. Geschicht-Schreiber, Gelehrte, Patrioten, gablreiche öffentliche Stimmen find nicht müde geworden, ein verhältnißmäßig so geringes Ergebniß zu verurtheilen. Aber Alles, was geschieht, entspringt aus den gegebenen Gesammtzuständen und jene - und wesentlich deut= iche - Stimmen haben diesen Zuständen nicht hinlänglich Rech: nung getragen.

Wer in völliger Unterwerfung sich befunden hat — und das war leider die Lage der Deutschen gewesen — wird, auch wenn er sich endlich erhebt und selbst ber Sieger ist, doch noch die Spuren seines vorherigen Zustandes an sich behalten, besonders wenn er nicht auf eine frühere Größe zurückgeben tann, und die Spannfraft und den nationalen Stolz noch nicht erlangt hat, der das Erbtheil eines großen Bolfes ift, um vollständig bas ju fordern und ju erlangen, was ihm

aebührt.

Sodann ist nicht zu vergessen, daß die ganze Unternehmung, nach furgem volksthumlichen Anfang, boch wefentlich fehr bynaftischer und aristofratischer Natur war und daß es sich um eine

europäische Restauration handelte.

Endlich hat man bei jenen Urtheilen die ganz eigenthumlichen Berhältnisse des Feldzuges von 1814 nicht beachtet; viese sind sogar dem jetzigen großen Publikum noch wenig

befannt.

Die Verbündeten hatten viel mehr erlangt, als fie beabsichtigt hatten. Als fie die Verträge von Reichenbach schloffen, fonnten sie noch nicht baran benken, daß sie später Frankreich sekbst angreifen würben. Als der Sieg dann ihre Fahnen an den Rhein geführt, lag ein Angriff auf Frankreich, wie wir gesehen haben, immer noch eine Zeit lang nicht in ihrer Absicht und fie boten Napoleon fogar bas Ufer bes Rheins als Granze

Ms fie bann boch einen Einbruch in Frankreich unternahmen, war es nur eine kleine Barthei, welche ben Rwed hatte, es bis zur Entthronung Napoleon's zu treiben, aber sie war freilich baburch stark, daß sie den mächtigen Czar Alexander für fich batte. Alexander hatte diefe Restigkeit indessen, kaum gehabt, wenn seine Rathgeber Stein und Pozzo di Borgo ihn nicht zum Sturz Napoleon's unaufhörlich hingetrieben hätten. Ludwig XVIII. wußte dies sehr wohl. Er erklärte zwar öffent-lich, er verdanke seinen Thron dem Prinz-Regenten von England, weil er bei Rennung eines Andern bas französische Bolf zu beleidigen fürchtete, allein er ließ boch nachmals aus Dankbarkeit Bozzo di Borgo zwei Millionen Franken auszahlen.\*) Im Grunde war auch bies nicht gang richtig: er verdankte bie Diebererwerbung des Thrones vornehmlich dem gewaltigen Schwerte Blücher's.

Bor Allem war auf das Endergebniß des Krieges — ben Friedensschluß - von Ginfluß, daß man gegen Napoleon nicht mit den bloß friegerischen Mitteln ausreichen zu können gemeint hatte. Man hatte beshalb in bem Manifest von Frankfurt versucht, Napoleon von den Franzosen zu trennen. Man erflarte, man fei burch feine ungeheure Chrfucht geradezu ge: nöthigt, bes eigenen Schutes wegen auf Frankreich loszugeben. Man fah das frangösische Bolf als von seinem Raifer verführt, irre geleitet und als bespotifirt an, gab indirect zu verstehen, daß man es von folder Laft befreien wolle und die Frangofen aleichsam als Verbündete ansehe. Uebrigens wollte man Frankreich groß und glücklich wiffen, man bewilligte und versicherte ihm die alte Granze von 1792, man wollte fogar noch mehr thun: nur sollte - dies war indirect in der Erklärung entbalten — ihr Glück unter ihrem ehraeizigen Raifer nicht möglich fein.

Dies war die eine reinpolitische Seite ber Sache: "Man hatte fich, wenn die Entthronung Napoleon's gelang, gegenüber

dem französischen Bolk die Hände gebunden." Die andere Seite lag in militairisch=politischen Berhältniffen. — Aus ber Darftellung des Feldzuges von 1814 ift erfichtlich, daß, bei der Berfchiedenheit der politischen Strebungen der coalifirten Machte, Die Besiegung von Franfreich nicht gründlich war und daß der Marsch auf Baris nicht sowohl

<sup>\*)</sup> Nicolas Turgenieff: Rugland und die Ruffen, Denkwürdigkeiten eines Geachteten. 1. Band. Grimma, Berlags-Comptoir. 1847. S. 23. Anmerkung.

eine Folge der ganglichen Niederwerfung des Gegners und der militairischen Erfolge war, als ein burch die merkwürdige Berblendung Napoleon's, ber sich von der Bertheidigung seiner Hauptstadt weg in ben Rücken ber Berbundeten wandte, ermöglichter bolitischer und biplomatischer Schachzug, ber allerdings jum "Matt" führte. Als burch benselben die Absetzung Napoleon's gelungen war und es barauf ankam, die alte Dynastie ber Bourbonen, Die man restauriren wollte, mit dem frangösischen Bolfe wieder versöhnen, konnte man von der eigenen Erklärung von Frankfurt nicht wieder abweichen. Man hatte auch sonst zu oft erklärt, man führe nicht gegen bas frangofische Bolf Krieg, sondern gegen ben (einzelnen) Mann Napoleon.\*) Man war froh, daß man bes gefährlichen Beispiels eines Privatmannes auf bem Throne, des furchtbaren Eroberers, ledig war, und man hoffte bie Revolution zu schließen, wenn man dem französischen Bolke möglichst gute Bedingungen und eine "Berkassung" gewährte. Burden noch Theile von dem Frankreich von 1792 abgerissen, wurden dem Bolfe ftarte Rriegssteuern aufgelegt, blieben Besatungen der Verbündeten im Lande, so war das eine sehr schlechte Empfehlung für die Bourbonen. Die Franzosen mußten bann ganz naturgemäß Reue empfinden, sich ihres Kaisers entledigt zu haben, und dieser würde sehr balb Mittel gefunden haben, wieder an die Spitze von Frankreich zu gelangen. Darum also gewährte man Frankreich die Gränze von

Darum also gewährte man Frankreich die Gränze von 1792, theilte ihm sogar noch eine nicht unbedeutende Vergrößerung zu (einige Cantone von Belgien, das Bisthum Basel auf dem Jura, das Herzogthum Savopen, die Grafschaft Nizza). Darum forderte man wicht einen Franken Kriegssteuer, da Napoleon sich doch so viele Millionen von fremden Ländern hatte zahlen lassen und diese europäische Unternehmung Milliarden kohlen die die verschiedenen Länder nun selbst tragen mußten. So wagte man auch nicht, aus Besorgniß, den Stolz der Franzosen zu beleidigen, die vielen Kunstschäfte zurückzusordern, die Napoleon aus allen Ländern in Paris zusammengeschleppt hatte. So schonte man Paris möglichst mit Einquartierung und forderte möglichst wenig für die Bedürfnisse der eigenen Heere. So zog man mit allen Heerestheilen möglichst bald

<sup>\* \*)</sup> Seltsamerweise giebt es Bücher genug, — besonders von Deutsichen geschrieben, — die den Titel führen: Geschichte der Kriege Europa's gegen Rapoleon Bonaparte, ohne daß die Berfaffer die Ahnung haben, wie tief sich Europa herabsett, wenn es gegen einen einzelnen Mann Krieg führt.

ab und räumte ben frangösischen Boben. So erlaubte man Frankreich beim Friedenswerke in Wien bei ber Bertheilung ber Beute seine volle Stimme mit abzugeben, jum Rachtheil einiger ber Sieger und vornehmlich Deutschlands und Breugens. Denn Rugland vergrößerte fich boch wenigstens burch Bolen; Defterreich burch reiche italienische Besitzungen; Schweben gewann Norwegen: England beträchtliche Colonien und fein Rurfürstenthum Sannover, ju einem Königreich vergrößert. Aber Deutschland, welches von der frangofischen Republik seit 1792 ausgeraubt, von dem frangofischen Raiserthum gang ausgebeutet war, vergrößerte sich über ben Besikstand von 1792 nicht nur nicht, sondern bußte noch erheblich ein, benn die öfterreichischen Niederlande (Belgien) famen an Holland, das fehr vergrößerte Sannover an England, Danemark erhielt feine Entschädigung für das verlorne Norwegen in Deutschland durch das herzogthum Lauenburg; das Herzogthum Warschau, welches vorber fast aanz zu Breußen, also mittelbar zu Deutschland gehört hatte, fam mit Ausnahme von einem Stück (Posen) — zu Rußland. Und Preußen, daß viel mehr gethan und gelitten, als Desterreich und Rußland, das den Hauptreigen in diesem Kriege geführt, die meisten Triumphe erworben hatte, wurde kleiner und zerstückelter wiederhergestellt, als es zubor gewesen! Keiner erhielt Erstattung von Kriegskosten, die doch der Besiegte tragen muß, fo lange auf Erden Krieg geführt worden. — Das Schlimmite für Deutschland war: es wurde kein einheitliches Reich, wie es doch in dem Manifest von Kalisch verheißen war, wieder aufgerichtet, die deutschen Fürsten wurden end gültig souverain und so ging Deutschland aus dem 23 jährigen Rriege \*) zerstückelter und schwächer hervor, als es 1792 gemesen war.

So schmerzlich dies Ergebniß war, man kann über dasselbe nicht erstaunen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es im Grunde nur die Folge des tiesen staatlichen Versalles war, der seit dem Untergange der Hohenstausen über Deutschland gestommen war und der, ein halbes Jahrtausend hindurch immer wachsend, das Reich zur Auslösung geführt hatte. Deutschland, wie es von allen Seiten von fremden Völkern und Staaten umgeben ist, hat stets geistigem und materiellem fremden Sinsluß zu viel Naum verstattet. Spuren davon sinden sich schon in den Anfängen der deutschen Geschichte. Mit der Zeit wuchs das Uebel und es wurde zur Gewohnheit, auswärtigen Sins

<sup>\*) 1815</sup> hinzugerechnet.

flüssen die Macht und herrschaft zu überlassen. Auf welchem firchlichen Standpunkt man stehe, man wird zugeben muffen, daß es politisch übel mit einem Lande ftebt, wenn beffen Oberberr von einem auswärtigen Priefter willfürlich abgesetzt und gleichsam aus der Menschheit ausgestoßen werden fann; wenn es in Jenes Belieben steht, alle staatlichen Bande aufzulösen, so lange die Basallen gegen den Oberherrn zu hetzen und mit Eiden zu spielen, bis das Land politisch zu einem Trümmer-hausen geworden ist. Die Deutschen in ihrer Tiefinnerlichkeit haben im Mittelalter thörichterweise geglaubt, daß dieser fremde Briefter hierzu bas Recht habe. Sie haben es zugegeben, daß Jahrhunderte lang nicht ihr König, sondern jener italienische Mann in Rom ihr oberfter Souverain war, daß ihr König bemuthig beffen Bestätigung nachsuchen mußte und verworfen werden konnte, wenn er biefem Briefter nicht anstand. Sie blieben ihm untergeben, als er lange Zeit nichts als ein Inftrument in ben Banden Frankreichs war. Sie empfanden feine Scham darüber, daß der päpstliche Nuntius Jahrhunderte lang auf den deutschen Reichstagen den Vorsitz führte. Sie duldeten, daß der römische Briefter und sein zahlloses geiftliches Beer fie lange rudfichtslos ausraubten. Sie jogen für ihn in einen erbitterten Rampf gegen ihre eigenen Landsleute, ber bie furchtbarfte Verwüftung über bas Vaterland brachte.

Der Plan der Vorsehung ist gewiß tief zu verehren und es ist für die Entwickelung von Europa im Ganzen ohne Zweisel heilsam gewesen, daß die Kirche im Mittelalter solche Allgewalt erhielt; aber diese Allgewalt ist doch bei weitem die Hulgewalt erhielt; aber diese Allgewalt ist doch bei weitem die Hulgewalt erhielt; aber diese Allgewalt ist doch bei weitem die Hulgewalt erhielt; aber diese Kulgewalt ist doch bei weitem die Hulgewalt übergenden, daß es so gekommen, sind entweder nur Folgen dieser ersten oder können nur in zweiter Linie gelten. Die königliche oder kaiserliche Gewalt wurde durch die geistliche Obergewalt verhindert, den Uebergang aus der Feudalzeit in die Zustände eines einheitlichen Staats im neuern Sinne durch Brechung der Macht der Vasallen zu vollbringen. Die Vasallen wurden die Herren, das Reich löste sich in viele Theilherrschaften auf, die einem einheitlichen Staate gegenüber ohnmächtig sein mußten, und es ist daraus all das Unglück entstanden, welches

nach und nach zur völligen Bernichtung führte.

Nach so langer politischer Ohnmacht, bei so unseliger Zersspütterung mußte auch bei dem Friedensschluß, von dem wir sprachen, die Vertretung der Gesammtheit, der Anwalt für Deutschland, sehlen, und so kam es, daß dieses selbst im entschiedenen Siege noch Verlust hatte. Daß auch Preußen,

welches allenfalls als Vertreter von Deutschland angesehen werben konnte, übel wegkam, ist allerdings zum Theil der geringen Vorsicht und Energie seiner Staatsmänner, aber auch noch zum Theil dem Eindruck zuzuschreiben, welchen der schmähliche Fall

bon 1806 gurudgelaffen hatte.

Auch 1815, wo man Frankreich gründlich besiegt hatte und fordern und nehmen konnte, was man wollte, wurde die Sache nicht wesentlich anders. Man nahm die über das Areal von 1792 geschenkten Fetzen von Land zurück, legte Frankreich eine eben nicht sehr hohe Kriegssteuer auf\*), hielt die östlichen Theile ein paar Jahre besetzt, mehr zum Schutz der Bourbonen, als zur Gewähr der Kriegssteuerzahlung, und dann sprach Frankreich mit wie früher unter den Königen. Mit Deutschland blieb es wie das Jahr vorher. Frankreich, das zwei Mal besiegte, aber zusammengehörige, ungetheilte Frankreich, ging aus der zweimaligen furchtbaren Katastrophe weniger erschöpft und weit mächtiger hervor als Deutschland.

Wenn dem leider so gewesen, so hat uns dennoch der Freiheitskrieg gegen den vorhergehenden Zustand große und sehr wichtige Vortheile gebracht.

Bunachst sind wir bes außeren Feindes ledig geworben, ber uns knechtete und aussog; wir haben wieder bloß für

uns felbst arbeiten fonnen.

Durch den Sieg kam das Selbstvertrauen wieder, das wir Alles vermöchten, wenn wir vereint auftreten könnten.
— Wir haben aber freilich im Fortgange der Zeit von dem Glanz unferer Siege in so vielen Schlachten nicht den Vortheil gezogen, wie andere Bölker, da die Erinnerung daran durch

unsere leidige innere Politik geschwächt worden ist.

Es ist immer noch ein Gebiet von 11,600 Duadratmeilen gerettet worden, welches jetzt mehr als 40 Millionen Einwohner zählt. Wenn man dazu das reindeutsche Ostpreußen, das größtentheils deutsche Westpreußen und das beinahe halbedeutsche Posen zählt, so steigt das Areal auf mehr als 13,000 Duadratmeilen mit 45 Millionen Einwohnern, wovon wenigstens 36 Millionen Reindeutsche sind. Diese Masse ist so groß, daß sie, wenn politisch vereint, auch jetzt, trot der wachsenden

<sup>\*) 700</sup> Millionen Franken ober 200 Millionen Thaler.

Erstarfung anderer Reiche, noch immer ben Schwerpunkt von

Europa bilben fonnte.

Selbst die Bedrängnisse durch den Feind haben uns Vortheile gebracht, indem sie das Nachdenken anregten, wo die Schuld unserer Niederlagen gelegen, und zum Zweck der Errettung zu Resormen führten, welche die Selbstsucht noch nimmer zugelassen hätte, die aber der Folgezeit unberechendar zu Gute kommen.

Der Rampf, der Sieg und feine Folgen haben die Deutichen einander unendlich genähert, haben die Nation fich felbst, Die eigene Kraft und Tüchtigkeit erkennen gelehrt. — Beim Beginn ber Revolutionsfriege hatte ber Deutsche sein Gesammtvaterland so ganglich aus ben Augen verloren, daß er bei ber Sahrhunderte langen Anflösung in Kleinstaaterei kaum noch an Bufammengehörigkeit dachte, ja, daß ihm theilweise ber Feind minder abschreckend war als seine eigenen Stammgenoffen. Deutsche fannte Deutschland, sein unvergleichlich schönes Baterland, nicht, eben so wenig kannte er die Deutschen, seine Lands: leute. Die Geschichte seines eigenen Bolfes war ihm unbefannt. Er hatte vergeffen, daß er einft zu einem großen Reich gehört, daß feine Bater einst große Thaten ausgerichtet. Er kannte nur die nächste Geschichte seines fleineren ober größeren Gebietes, eine Geschichte, die sich nur an einige bedeutende Regenten fnüpfte. Er bachte gar nicht darüber nach, wie dies fleine Gebiet auf die Welt gekommen, woraus es entstanden; es fiel ihm gar nicht ein, daß es nur ein Splitter eines großen untergegangenen Baterlandes fei. — Deutschland war vor ben Kriegen noch überaus unwegsam, es gab noch kaum eine einzige Chaussee, wie sie die Jettzeit erfordert; selbst die großen Straßen waren noch fehr beschwerlich, die kleinen in gewiffen Sahreszeiten faum ju paffiren. Die Berbindung war nach allen Seiten bin erschwert. Die verschiedenen Gebiete bewachten fich mit gegenseitiger angftlicher Gifersucht. Sandel, Gewerbe, Runftfleiß, burch Grang-, Land- und Flußzölle eingeschnürt, lagen in ber Kindheit. Gingepreßt in fein fleineres ober größeres Bebiet und mit taufend Binderniffen fampfend, magte felbst ber Raufmann sich wenig hinaus; Reisende, die sich ohne Geschäft etwas weiter umthun wollten, gab es nur sehr wenige. Ein Bewohner der Oftseestädte, der die Leipziger Messe besuchte, hatte ichon etwas erfahren. Gud- und Nordbeutschland, burch Religion und Religionefriege entfremdet, fannten fich gegenseitig nicht. Ein Nordbeutscher, der die Donau gesehen, galt für einen vielgereisten Mann; dagegen hielt ein Süddeutscher die Oftsee für gleichsam aus der Welt liegend, dem Pol benachbart, die Sinwohner der anliegenden Länder redeten ihm eine unbekannte barbarische Sprache.\*) Schulen, Bolksbildung, Kenntniß des eigenen und anderer Länder waren weit zurück. Die Städte, wurden in engen Schranken gehalten, der Landmann schmachtete noch zum großen Theil ohne Sigenthum in den Fesseln der Leibeigenschaft. Der Blick war nach allen Richtungen beschränkt, der Deutsche hatte sich selbst verloren.

Dies Alles ist boch nach bem Kriege und Siege, wenn auch unter zahllosen Hindernissen, sehr viel anders geworben.

Unfere Gelehrten und Schriftsteller haben uns die Geschichte unserer Borzeit erschlossen, und wenn auch noch viel fehlt und besonders es noch an Werken gebricht, die unsere Geschichte bem großen Bublifum in nationaler und populärer Art borführen, fo ist boch die Kenntniß davon sehr viel tiefer eingedrungen und von vielen Taufenden aufgenommen. Die Berke unferer großen Schriftsteller und Dichter find Gemeingut ber Nation geworden. Wir haben eigentlich in jüngster Zeit unsere schöne Sprache erst richtig und flüssig schreiben und sprechen gelernt. Unfere Schulen haben fich gegen die frühere Zeit unendlich gehoben, alle Zweige ber Biffenschaft, sonft nur Eigenthum ber Gelehrten, find burch populare Schriften bem Bolf juganglich gemacht. Bildung und Erfenntnig haben fich bis in die tiefften Schichten verbreitet. — Deutschland ift unendlich weasamer Bablreiche Runftftragen burchschneiben die Chenen, übersteigen die Gebirge, felbst den erhabenen Kamm der Alben; Die Bruden über unfere Strome haben fich bedeutend bermehrt. Ein viel engerer Berkehr, fehr vervielfachte regelmäßige Berbindungen mußten die Folge sein. Durch den Bertrag der meisten Staaten Deutschlands über ein gemeinsames Bollinftem fiel eine große Zahl Hemmungen hinweg, wenn auch noch manche läftige Schrante bestehen blieb. Sandel, Manufactur, Runftfleiß hoben fich ju einem nie gefannten Grabe; ber Acterbau, wissenschaftlich und viel umfichtiger betrieben, gab viel reicheren Ertrag. Neue Erfindungen famen hinzu, die erhöhte Runft verschönerte bas Leben. Immer neue Bauten schmuckten unfere Städte und machten fie volfreicher. Mehrere Saupterfindungen ber neueren Zeit: die Erfindung der Gifenbahnen, Dampfichiffe und ber eleftrischen Telegraphen, haben bann vollends alle Entfernungen aufgehoben. Trot mannichfacher Semmniffe fommt

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, daß hier nur von dem großen Publitum die Rede ist.

Deutschland in Europa doch hierin gleich hinter England und Belgien. Die ganze Tragweite dieser großen Ersindungen läßt sich jetzt noch nicht übersehen. Gleichzeitig hat sich die Presse in zahlreichen Zeitungen und Journalen zu einer früher nie gefannten Höhe erhoben, überall Nachricht, Belehrung, Bildung verbreitend. Mit Blitzesschnelle ist eine Nachricht mehrere Hunderte von Meilen vom Orte der Entstehung, selbst über das Meer hin, verbreitet. Meinungen, Ansichten u. s. w., aber auch Besehle, Beisungen, sliegen und strömen gegeneinander mit reißender Schnelle. Dampsschiffe eilen mit vier- dis fünsmal stärkerer Kraft, als früher Segelschiffe, über das Meer, die Ströme hinab und hinauf. Der Deutsche hat in den letzten zwei Decennien sein Vaterland und seine Stammgenossen mehr kennen gelernt, als früher in Jahrhunderten. Man ist sich nahe aerückt und rückt sich täglich näber.

Indem aber so Sinsicht, Kenntniß, Bildung, Regsamkeit sich überall in Deutschland verbreiteten, konnte es nicht sehlen, daß die engen Gränzen der vielen Gebiete und die zahllosen Schranken nicht mehr genügten. Jedem, der nur zu denken irgend fähig war, mußte sich ganz natürlich die Frage aufdrängen: Was ift Deutschland in Europa? was war es einst? und was könnte es sein, wenn es ein einziges Gebiet, ein Reich wäre, wenn es ein einziges Bolk in Wahrheit gäbe? Dieser Gebanke war sogar von höchster Stelle in dem Manifest von Kalisch

fräftig angeregt und bamals eifrig benutt worden.

Da, im Widerspruch mit jenem Manifest, kein einheitliches Reich errichtet wurde, die deutschen Fürsten endgültig souverain geworden, so mußte das vermehrte Streben für Deutschlands Einheit nothwendig von den Dynastien und deren Regierungen verdammt werden, denn in ihnen ift, nach menschlicher Art, ber Trieb der Selbsterhaltung so ftart, daß er nichts ohne die äußerste Nöthigung aufgiebt. Anderntheils ift, trot des immer ftarfer hervortretenden Gedankens unferer Bufammengehörigkeit, noch fo fehr viel von unfern mehrhundertjährigen, früheren monftröfen Buftanden bei uns felbst übrig geblieben, daß ein Nebergang bon der Getheiltheit zur Ginheit nur mit großen Schwierigkeiten geschehen kann. Und zu den gahllosen inneren Schwierigkeiten, die nur durch Berletzung der bisherigen Intereffen vieler Einzelner zu überwinden find, kommen noch bie großen äußeren Semmniffe, da die umliegenden Bölfer und Staaten, besonders Frankreich und Rugland, die Errichtung eines mächtigen Reiches im Herzen von Europa, wodurch das bisherige politische Gebäude des Welttheils wesentlich verändert

werden wurde, nicht wünschen können. Wie groß biese innern und äußern Schwierigkeiten find, zeigte fich bei bem im Jahre 1848 gemachten Bersuch, den Gedanken der Einheit zu verwirk-Er ging nicht vom Fürstenthum aus, nicht von der Aristofratie, Die beide ber Ginigung abgeneigt waren; er ging wesentlich allein vom Bolf aus und scheiterte. Der Particularismus fiegte vollständig und wir mußten zu ben alten Buständen zurudfehren, die gleichwohl nicht mehr die alten sind. Seitbem find unfere politischen Berhältniffe noch verworrener und unficherer geworben. Auf ber einen Seite ftarres Refthalten am Particularismus, auf der andern der Drang nach Einheit. Un den Bestand des scheinbar gurudgeführten Alten, aar an ben Bestand unseres jetigen Bundestages, fann Niemand glauben, weil ja eben biefe alten Buftande bie außerfte Unzufriedenheit hervorgerufen hatten und diese zu dem Bersuch einer Aenderung geführt hatte. Ein Neues wird dringend gewünscht, aber auf anderer Seite eben fo gefürchtet. Es fieht aber jeder Denkende, jeder redliche Baterlandsfreund ein, daß etwas Reues, uns Einigen des geschehen muß, wenn wir nicht als Nation unrühmlich untergeben sollen.

Einmal waren wir schon untergegangen. Im Anfange dieses Jahrhunderts gab es kein Deutschland mehr; Deutschland war Frankreich. Der Allmächtige rettete uns durch das Wunder in Rußland, wo des Eroberers Macht unheilbar gebrochen wurde. Und doch vermochten wir uns nicht aus eigener Kraft von ihm frei zu machen, uns mußten zahlreiche fremde Bölker zu Hülfe kommen. Es wurde dann mit großer Mühe Frankreich in seine alten Gränzen zurückgewiesen und der Eroberer büßte auf einer fernen Insel des Weltmeers seine völkerfeind-

lichen, frevelnden Thaten.

Von der Gefahr, die von der französischen Seite gekommen war, wurden wir befreit. Doch blieb das vereinigte Frankreich stärker als das zerstückelte — wenn schon größere — Deutschland, und die Besorgniß vor neuen Gefahren von dort her war nicht beseitigt. Frankreich hat vierzig Jahre hindurch unaufhörliche innere Kämpfe gehabt, die noch zur Stunde nicht beendet sind; das hat seine Macht nach außen gelähmt, und es hat unsere Ruhe thatsächlich nicht gestört. Es ist aber das Kaiserreich in Frankreich wieder hergestellt worden und wieder sitzt ein "Napoleon" auf dem Throne. Im Besitz der alleinigen Gewalt, politisch klug, muthig und versteckt, nicht wählerisch in den Mitteln, siegreich im orientalischen und italienischen Kriege, selbst Feldherr, Sieger bei Magenta und Solferino,

ift es ihm gelungen, unbestritten die erste Stelle in Europa einzunehmen. Bon seiner gesammelten Militair- und maxitimen Kroft ist viel zu fürchten.

Rraft ist viel zu fürchten. Aum mindere Gefahr, wenn auch nicht in der nächsten Beit, brobt uns bon einer andern Seite, bon Dften ber, bon Rugland. Die ungeheure Ausbehnung Diefer Macht im Raume ift allein schon ber höchsten Besorgniß werth. Die jetigen 60 Millionen Bewohner können in 50 Jahren zu 90 Millionen angewachsen sein, welcher gewaltigen Wucht dann selbst mehrere verbundene Reiche Europa's faum mehr gewachsen sein durften. Die Geschicke biefes gablreichen Bolfes lentt ein Gelbitherricher, beffen Wille bochftes Gefet ift. Seit beinahe zwei Sahrhunderten bis auf diesen Tag ift Rugland beständig erobernd aufgetreten. Unter vielen andern Eroberungen verschlang es Bolen und rückte seine Westaranze bis an Deutschland heran. Sahre 1803 war es schon so mächtig, daß Napoleon nur noch Rugland allein in Europa ihm und Frankreich gleichstehend erachtete, als er, zur Schmach Deutschlands, Die neue Bertheilung der Gebiete unseres Baterlandes im Reichsbeputations-Hauptschluß regelte, durch den das linke Rheinufer an Frank-reich abgetreten und die Fürsten desselben auf dem rechten Ufer, im Innern Deutschlands, entschädigt und alle geistlichen Gebiete und fast alle freien Städte beseitigt wurden. Damals hielt Napoleon Frankreich und Rugland für hinlänglich, Deutschland zu zwingen, ben großen Theilungsreceß zu genehmigen. Deutschland genehmigte ihn und so haben Frankreich und Ruße land damals in einer der traurigften und bemuthigften Berioden unseres Baterlandes über unsere Geschicke entschieden. - In den Freiheitskriegen hat Rugland im Felde zwar nicht die Sauptfache gethan, diefe that bas fleine Preugen, aber es läßt fich nicht läugnen, in der Politif ift Rugland der maggebende Factor gewesen. Kaifer Alexander war der Agamemnon diefes großen Kampfes und er war es, ber ben großen Eroberer vom Throne stieß. Auch darf nicht vergessen werden, daß selbst zufolge des berühmten Manifestes von Kalisch über der neuen Schöpfung, ber Wiederaufrichtung eines großen, ehrwürdigen deutichen Reiches, ber ruffifche Czar eine fcutenbe Sand halten wollte, wodurch er sich also nicht sehr undeutlich zum Protector von Deutschland erklärte. — Seit bem Frieden ift ber Ginfluß Rufflands in Deutschland in fortwährendem Steigen gewesen. Schon Beter der Große empfahl seinen Nachfolgern, um den Einfluß Ruglands auf Deutschland zu vermehren, mit ben

deutschen Fürsten sich möglichst verwandtschaftlich zu verbinden. Ruffifche Kaifer, Großfürsten holten fich ihre Braute aus Deutschland und beutsche Rurften verheiratheten sich mit ruffischen Großfürstinnen, um sich mächtigen Schutz zu erwerben. (Napoleon befolgte bekanntlich dieselbe Politik und er hatte es in kurzer Zeit mit ihr schon ziemlich weit gebracht.) Nachgeborne beutsche Bringen gingen häufig in ruffifche Dienfte. Go ift ber ruffifche Caar, fast ohne eine Ausnahme, mit allen regierenden Fürstenhäusern Deutschlands verwandt. Dies und die nur zu starken Einwirkungen, die Rußland seit zwei Menschenaltern auf die Geschicke Deutschlands ausgeübt, haben dazu geführt, daß Raifer Nicolaus in diplomatischen Actenstücken sich dreift den Brotector von Deutschland ab antiquo genannt bat. - In neuerer Reit haben bie Blane Ruglands, wenn auch einen Augenblid burch den unglücklichen orientalischen Krieg und durch den neueften polnischen Aufstand unterbrochen, einen besonders hoben Aufschwung genommen. Rugland, in Europa etwas abgelegen und gesondert von den großen Strömungen bes Bölferlebens und Berfehrs, bem unfruchtbaren Theil Afiens jugewandt, hat verhaltnigmäßig nur wenig Meeresgrange und biefe nur an Binnenmeeren\*), die nur durch enge Strafen mit den großen Meeren zusammenhängen. Rußland will, gemäß den hinterlaffenen Weifungen bes großen Beter, in ben Befit biefer beiben Engen fommen, um jene großen Meere ju gewinnen und bie eingeschloffenen Länder zu beherrschen. Es nennt Conftantinopel ben einen Schlüffel feines Saufes und ben Gund ben andern. Erstern zu erlangen, wollte es unlängst die Turfei erobern, woran es durch die Tapferkeit der Türken und durch die Beere Frankreichs und Englands gehindert worden ist; auf den andern Schlüffel hat es durch Tractate, die unweise von den europaischen Diplomaten geschloffen find, ziemlich sichere Anwartschaft erlangt! -

Bon Frankreich kamen einst die Schläge blitzschnell, durch die der Rest des alten Deutschlands in Trümmer siel. Rußland geht langsam, sicher (— jetzt versucht es sich durch die Emancipation der Bauern zu stärken —), aber darum nur um so gefährlicher für unser getheiltes, in Partheien aufgelöstes Baterland. — Es ist noch immer an demselben schwachen Bunkte verwundbar, den wir schon oben bezeichneten, wenn

<sup>\*)</sup> Bom Beißen Meer, als zu boch in ben Norden gerückt, ab-

wir bemerkten, es habe Deutschland sich niemals genug ber geistigen und materiellen Einwirkung des Auslandes erwehren können.

In der Urzeit fam die Einwirkung von Süben ber burch die Römer, die, wenn sie uns auch nicht überwältigen konnten, ihre Beere doch mehrmals mitten in Deutschland hinein führten und, zurückgeschlagen, lange Zeit einen bedeutenden Ginfluß auf uns äußerten, indem sie uns beständig entzweiten und uns noch ihre Gesetze und ihre Sprache vermachten. Nach der Bölker= wanderung übten diefen Ginflug von Weften ber die Franken, ursprünglich unsere eigenen Stammgenoffen. In ihrem weiten Reiche war Deutschland nur ein abhängiges Gebiet; in seinem Innern konnte keine selbstständige Rraft fich aufrichten, die den Rern einer allgemeinen nationalen Macht gebildet hätte. Später konnte und ein wenig gablreiches Bolk, die Ungarn, von Often her bedrängen und schimpflich ausrauben. Als darauf Deutschland ein eigenes Reich wurde und die Deutschen unter brei gewaltigen Raifergeschlechtern, wie fie kein Bolk aufzuweisen hat, drei Jahrhunderte hindurch ihren Namen auf der ganzen Welt hochgefürchtet gemacht hatten, erlagen wir, abermals von Süben ber, diesmal der geistigen Einwirkung des italienischen Briesters zu Rom. Mit der Hohenstaufen Sturz vollbrachte er unfere politische Zertrummerung und seitdem haben wir uns nie wieder als Gesammtvolf in Glorie erhoben. — Hierauf, nach dem Emportommen der Lafallen zu unabhängigen Serren, bei der Ohnmacht der kaiserlichen Gewalt, ein beständiges frampfhaftes Bühlen in den eigenen Gingeweiden bei thätiger Ginmischung der geiftlichen Gewalt Roms; dann Abfall ganzer Länder\*); dann ungescheute Berbindung deutscher Fürsten mit bem Auslande zu antisbeutschen Zwecken und thätige Ginariffe bes Auslandes; vermehrte innere, verwüstende, meist aus der Losreißung von Rom entstandene Kriege. Endlich Abreißung ganger Brovingen, vermehrte Bundniffe deutscher Fürsten mit bem Auslande, Abfall von mehr als der Hälfte des Landes, wüthender Kampf Deutscher gegen Deutsche und völliger Unteragng. — Rein Bolk in Europa, welches nicht zeitweise seine starke und thatsächliche Einwirkung auf Deutschland gehabt hätte: von Süden die Römer und der römische Papst, von Westen die Franzosen, auch die Spanier, von Norden Schweden, die Englander, theilweise felbst die Danen, von

<sup>\*)</sup> Die Schweiz, die Nieberlande, früher Burgund 2c.

Often die Ungarn und die Türken und in der neueren Zeit die Russen. — Noch jetzt besitzen auswärtige Staaten deutsche Brovinzen.

Seit siebenhundert Jahren, seit den Bügen Kaifer Friedrichs des Rothbarts, hat das deutsche Bolk feine gemeinsame Unternehmung mehr ausgerichtet. \*) Die einzige große That feit dieser langen Zeit, die national-religiose Losreigung von Rom, die Reformation, hat es nicht aus eigener Macht zu Stande bringen können, sie ware ohne die hier glückliche Einwirfung ber Türfen und fpater ber Schweben nicht gelungen, und bann ift fie immer nur in ber einen Balfte bes Landes durchaeführt worden. Bei den beständigen starten Eingriffen bes Auslandes und bei unserer politischen Getheiltheit mangelt und bas Gefühl ber unzertrennlichen Zusammengehörigkeit, ber Einheit, ber Macht und früherer gemeinsamer Triumphe, aus welchen die Selbstachtung, der nationale Stolz, überhaupt die Nationalität, hervorgeben. So groß und ftark wir gusammengenommen sind, so ist es in unsere Gewohnheit übergegangen, zu benken, daß Frankreich, England, Rußland viel mächtiger find als wir und daß wir in der politischen Wagschale von Europa wenig gelten. Wir haben uns leiber, ohne Scham barüber zu empfinden, daran gewöhnt, unfere großen Beftimmungen vom Auslande zu erhalten, ba wir seit Jahrhunderten feine gesammtbeutsche Bolitif gehabt haben. Go haben wir uns immer an das viel mächtigere Austand gelehnt. Mittelalter war ber Papft gleichsam unser höchster und oberfter Souverain und wir haben jur Aufrechthaltung feiner Macht am Ende des Mittelalters unser Blut in Strömen vergossen. Später kam von Frankreich alles Heil und Ludwig XIV. hat lange als Jool bei uns gegolten. Es hat nicht an Solchen bei uns gefehlt, welche Napoleon als den Berold und Erretter

<sup>\*)</sup> Der Feldzug von 1814 gegen Frankreich könnte, jedoch kaum annähernd, für eine solche gelten, weshalb auch Max von Schenskendorf so schon sang:

Baterland! in tausend Jahren Ward dir solch ein Frühling kaum. Was die hohen Bäter waren, Heißet nimmermehr ein Traum.

der Menschheit gepriesen haben. Nach den Freiheitskriegen haben wir uns dann an Rußland angelehnt und dabei haben wir doch Frankreich sowohl wie Rußland gefürchtet. Aus diesen verschiedenartigen Strömungen bei dem Mangel einer einheitlichen Gewalt kommen bei uns Dinge zum Vorschein, welche in Frankreich, England, Rußland unmöglich wären. Dhne Erröthen konnte es bei uns, wenigstens bei einer Parthei, vorkommen, daß das Gefühl verschwand, was man der eigenen Nation, dem eigenen Staate und Souverain schuldig ist. Es sind nur wenige Jahre her (März 1855), daß im damaligen preußischen Abgeordnetenhause der Abgeordnete von Gerlach die Aeuserung that: "Wir Preußen müßten den Tod des Kaisers Nicolaus so ansehen, als wenn «unser Bater» gestorben wäre": daß Stärkste in dieser Hinsicht, was je aus einem deutschen Munde gekommen ist!

Trots alledem und alledem hat das Gefühl der Zusammengehörigkeit, unterstützt durch wachsende Cultur, durch die neuern Erfindungen, durch die erhöhte Deffentlichfeit eines verfaffungemäßig geordneten Staatslebens, fehr große Fortschritte gemacht und das Berlangen nach Einheit in immer steigendem Make geweckt. Unser politisches Chrgefühl hat sich wesentlich geftärtt. Wir empfinden es tief, wenn bas Ausland auf uns mit politischer Ueberlegenheit herabsieht, wenn es uns, wie es leider oft geschehen, wie Unmündige hofmeistert; wenn das fleine Danemark, burch unfere unfelige Getheiltheit begunftiat. uns höhnen und vor unfern Augen zwei deutsche Provinzen mißhandeln kann. Die Note des russischen Ministers des Auswärtigen, Fürsten Gortschakof, furz vor bent italienischen Kriege, in welcher er die Deutschen von jeder Regung abmahnte und einfließen ließ, "nur unter der Bedingung immerwährender Neutralität ware ber Deutsche Bund von Europa gebulbet", hat tief verwundet und ist unvergessen. Dieser italienische Krieg aber und die Schritte, welche in Deutschland erfolgt find, haben alle Schaben, an welchen unfer Baterland leibet, wieder auf erschreckende Beife ans Licht gebracht. Seitbem ift das Berlangen nach Einheit noch ftarter geworden und in verschiedenen Kundgebungen zu Tage getreten. Ganz von felbit versammelten fich Sunderte einflugreicher Manner, Abgeordnete ober wer sonst hervorragte, 1859 zu Gifenach und

erklärten: Dem größten beutschen Staate, Breugen, mußte bie Segemonie von Deutschland, die gefammte bewaffnete Macht und die diplomatische Bertretung gegenüber bem Auslande übertragen und ein beutsches Parlament berufen werben: eine Erklärung, welcher damals Taufende und aber Tausende zustimmten. — Fast gleichzeitig bildete sich der Deutsiche Rational = Berein, um der politischen öffentlichen Meinung in Deutschland einen Bereinigungspunkt zu geben und wieder von hier aus ju wirken, bem bereits gegen 30,000 Mitalieber allen beutschen Bundesländern angehören. Das vorgesteckte Ziel dieses Bereins ist die Umwandlung Deutschlands bon einem Staatenbunde in einen Bundesstaat mit einheitlicher Spite, welche ber großen Mehrheit nach Breugen zugedacht ift, und ein deutsches Parlament. Schon einmal 1849 lehnte Rönig Friedrich Wilhelm IV. die ihm von den Bertretern bes deutschen Bolfes dargebrachte Kaiserfrone von Deutschland ab. Sein Nachfolger Wilhelm I., auf den die Blicke aller deutschen Nationalen gerichtet waren, hat die Hoffnungen berfelben nicht erfüllt und bei dem nachherigen Berfassungskampfe in Preußen ist die deutsche Frage vorerst ganz in den hintergrund getreten. Bei biesem inneren Zerwürfniß und ber badurch entstehenden Schwäche Preußens hat das vom Verderben noch schwankend erstandene, nur 7 Millionen deutsche Bewohner in seinen beut-Bundesländern gahlende Defterreich ben Muth faffen fonnen, bie beutsche Sache in die Sand ju nehmen, wobei ber Raifer Frang Joseph in den ftarkften Ausbruden die jetigen deutschen Zustände für unhaltbar erklärt hat. Schwerlich wird das österreichische Projekt zur Annahme gelangen; aber die deutsche Sache ist wieder in den Vordergrund gerückt und irgend einer Lösung näher gebracht. Es liegen ohne Zweifel große Verwickelungen in Europa und für unser Gesammtvaterland im Schoofe ber nächsten Zufunft. Minimit!

Bereinzelung führt zum Dienen unter andern Nationalitäten und zum Untergang, wie wir dies, leider, erfahren haben. Sinmal noch hat uns Gott der Herr durch das Bunder in Rußland und durch den größten Kampf, den die Geschichte kennt, gerettet: forgen wir, daß wir nicht zum zweiten Mal in den Abgrund ftürzen; es möchte dann keine Rettung mehr möglich sein und es müßte die Weltgeschichte den ruhmlosen Untergang eines großen zahlreichen Volkes den kommen-

den Jahrhunderten erzählen. —

Bernunft und unser eigener überschwänglicher Bortheil

for every the boson own is a figure in the sex soldiers of all and for the form of the form of the form of the form

fordern die Einheit, die gemeinsame Lenkung, und wir wers den sie haben, wenn wir selbst sie ernstlich wollen und Jeder an seinem Theile zu dem großen nationalen Ziele die erforderlichen Opfer bringt. Der erste Bersuch zur Einheit ist mißlungen und es kam naturgemäß eine Abspannung, die aber doch bald wieder der Hoffnung gewichen ist. Sine unabweisdare innere Naturnothwendigkeit wird dahin führen, den Bersuch mit verstärkten Kräften zu wiederholen, bis er gelingt, oder die Deutschen aus der Reihe der unabhängigen Bölker für immer verschwinden.

Möchte ber Genius Germaniens fegnend über uns walten!

Digners of industrial to a sent for a " Theren in Jaison Hurrot Francoia! James son blichter und Staube wing on an experience enough them, a most will Amount fortisted by the source guaranteen and sivanteen Manifords station. Personal Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.



